

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

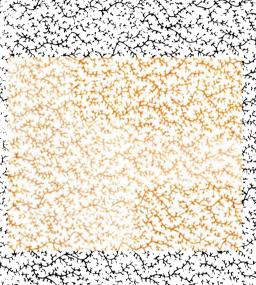

24,0 5 4 X

2.06

1 44.

法外外

X-4-

A ALAN

. . . .

# Organismus

unb

vollständige Statistik

de 8

# Preußischen Staats

aus

zuverläffigen Quellen

in Einem Bandæ

Don

# J. P. Kur,

Rönigt Preuß. Premier - Lieutenant a. D., Begierunge - Diatarius und Privatieprer ber Mathematif.

Berlin, im August 1840.

Im Verlage bes Verfaffers.
(30hannis-Strafe 10a.)

M.12.



Milen

# gutgesiunten Preußen

in

infrictiges Liebe.

gewibmet

You

10-41-6 4:010 P

Verfasser.

# Chrenwerthe Mitbürger

bes theuren Preugifden Baterlandes!

Indem ich diese Schrift: "Organismun und wallkandige Statistik des Prousischen Staats" der Dossensichkeit
übergebe, erlaube ich mir, Ihnen dieselbe zu midmen, und
wünsche nur, daß sie Sedem der geneigten Leser angenehm
und nütslich sein möge.

Rein schönerer Lohn könnte meine große Muhe krönen, als daß es mir gelänge, badurch auch die Liebe meiner hohen Borgesetten zu erwerben und vor dem scharfen Geistes-Auge Seiner Majestät des jest regierenden Königs, Friedrich Wilhelm IV., ein Zeugniß abzulegen, daß die

Digitized by Google

Biebe gine Dengifcher Batarlande und feinem angeftemmten Herrscherhause eine nothwendige Folge ber Rebe gur Babeheit und ihrer Erkenntniß ift.

Beelin; ben 3. Anguft 4840. ... 13 ... f cart baller

# Vorwort.

Unter ben europäischen Staaten steht Preußen, sowohl durch Länder-Umfang und Einwohner-Zahl, als durch seinen großen Einsluß auf Deutschland und Europa, die Weisheit seiner Regierung und die Bildung seiner Einwohner, gewiß sehr hoch. Es bietet daher nicht allein für jeden gebildeten Einheimischen, sondern auch für Fremde, ein besonderes Interesse dar. Döchst mannigfaltig ist seine Zusammensehung aus verschiedenen Land- und Wölsterschaften, von der Memel bis zum Rhein und zur Mosel, von der Ostse bis zu den Karpathen; sehr groß die Menge von welthistrischen Personen, die es hervorgebracht, von Begebenheiten, die es ersahren, und Dertern, die es in sich schließt.

Aus dem kleinen, aber mächtigen beutschen Ordens-Staate bervorgegangen, mußte Preußen, von Anfange bis auf unfere Tage, mit naben und fernen machtigen Feinden um feine Erifteng tampfen; mehr als einmal war es feinem politifchen Untergange nabe, aber ftete erhob es fith wieder flegreich, ruhmvoll und mächtig. Unvergefliche Erinnerungen und berubmte Ramen knupfen fich an ben Preufischen Graat, wie er gegenwärtig in der Reihe der großen Staaten Europas baftebt. In bemfelben liegt bas Cheruskerland, wo Bermann römischen Legionen, vernichtete, Deutschland vom Romer-Joche befreite und bie beutsche Sprache und Sitte rettete; in feinem Umfange liegen jum Theil Die Gipe der alten Sachsen; Die 11 Landschaften ber alten Preugen; Weftphalen, mo gu Dortmund auf rother Erde bie Behmgerichte über gang Deufchland durch ihre Ausspruche Schrecken verbreiteten; liegt Schlefien mit feinem Riefengebirge, voll romantischer Thaler und Aussichten — bem Schauplate bes Mährchen-Rreifes von Rübezahl, mit feinen freundlichen Babern, reichen Landfigen und verfallenen Burgen; Schlesien, reich an Gangern, in beffen Dichterschulen ber beutsche Genius zuerst wieder auftauchte, als Deutschland noch von der Berheerung des dreißigjährigen Rrie-

ges rauchte, und wo die Entwickelung begann, beren Resultat die beutsche Kunft und Wiffenschaft in ihrer gegenwärtigen Bobe zeigt; in feinem Umfange liegt endlich Thuringen mit feiner golbenen Mue, mit ben Ruinen feiner vielen Ritter-Burgen; ber fraftige Rheinstrom (Schauplas ber berühmteften Begebenheiten) mit feinen fcbroffen Relfen und fruchtbaren Cbenen, mit feinen vorzüglichen Mineral-Duellen, Thermen und vortrefflichen Beinbergen, mit bem romantifden Siebengebirge, bem Dunderucten und bem Gifelgebirge, mit ben großartigften Ruinen, Schlöffern, Rloftern und Rirchen, Romer-, Runft- und Deer-Straffen und Alterthumern aller Art. Bon ber Bernfleinreichen Rufte ber Dft - Gee burch bie Beichfel -, Ober - Elb -, Rhein = Gegenden des Preufischen Staats, Befer = und - welche Mannigfaltigfeit bes Bobens, ber Einwohner, ber Ratur= und Runft-Erzeugniffe; welche Maffe von großen Unschauungen und Erinnerungen ber Mit- und Borweit, von ben bunteln Beiten ber großen Bolferwanderung an. Preugen kampften bie beutschen Ritter einen schweren und blutigen Rampf, fowohl: gegen bie Gingebornen, als gegen bas benachbarte Polen, ind bald murben Derter burch ihre Stege, bulb burch ihre Rieberlagen bezeichnet, mahrent fromme Deiben Berehrer bas Rreug Chrifti aufpflanzten und fleifige Einmanverer bas verbrerte Band wieder anbauten, driftlichbeutide Sitte und Birbung babin verpflangten, wo vor Rurgem robes Beidenthum geherricht hatte. Thuringen fab die Magnaren an ber Saale ber Tapferteit ber Deutschen erliegen; Schlefien die große Mongolen-Schlacht in ber Ebene von Bablftatt; Brandenburg und die Lausis empfanden nicht nur die Raubguge ber Suffiten, fonbern auch mit Schlefien bie Berheerungen bes breißigjahrigen Rrieges; Brandenburg fab aber auch ben Sieg bes großen Rurfürsten bei Fehrbellin und mit Schlefien bie Belbenthaten Friedrichs bes Großen in ben brei Schlesischen Rriegen; bas gange Land fab endlich ben Belbenkampf des Wolks zur Abwehr des frangösischen Joches und Erhaltung beutscher Gelbftftanbigfeit.

Welche Merkwürdigkeiten bietet bie lange Reihe großer bluhender Städte, von Preugens 2ter Resideng- und Universitätsftadt Ronigeberg bis ju Rarle bes Großen Raiferst, Nachen! Wer möchte nun nicht die Preußische Monarchie, mit ihrem gegenwärtigen Länder-Bestande und ihrer Bevölkerung, nach den einzelnen Provinzen, Regierungs-Bezirken und landräthlichen Kreisen, ihre Verfassung und Verwaltung, ihre vielen Erzie-hungs und Büdungs-Anstalten, Handels und Gewerds-Institute und diesenigen Männer kennen lernen, welche an der Spise des wohlorganisirten Ganzen stehen, welche die verschiedenen Institute leiten, beaufsichtigen, zu verbessern und in der durch die Mühwaltung ihrer ausgezeichneten Borgänger bereits gewonnenen Vollkommenheit zu erhalten streben. Es dürste sonach auch der Inhalt dieses Werks den gewählten Titel: "Organismus des Preuß. Staats" rechtsertigen, was auch in Vetress der Bezeichnung "Statistik" mit Hinblick auf die durchgehends mitgetheilten zahlreichen statistischen Kotizen hinlänglich motivirt erscheint.

Wir hoffen baber, daß diefe Schrift, bem vorgesteckten Biele gemäß, sowohl für Jeben, ber fich ein treues Bild von bem gegenwärtigen Ruftande bes Preuß. Staats verschaffen will (wie ihn in diesem Augenblick Friedrich Wilhelm IV. als' ein heiligas Bermächtniß aus den Banden Seines großen und bewunderten Baters empfangen hat), als insbesondere für bas Sandel und Gewerbe treibende Publifum, fo wie auch zum Rachfclagen und Vergleichen für jeben Beamten, namentlich für bie landratblichen Beborben, Magistrate, Boll = und Steueramter, fo wie für jeden Nicht = Preußen ein belehrendes und willkommnes Dilfsbuch fein wird. Der erfte Abschnitt enthalt eine Hebersicht des Königl. Haufes, des Hof-Staats und ber Staats-Berfaffung, der zweite Die Militair = Verfaffung Preußens, Die oberften Militair-Beborben, Die Rriege - und Friedensftarfe und Eintheilung ber Urmee, eine Befdreibung aller Militoir -, Bilbungs - und Erziehungs - Anftalten, unter Mittheilung ber Minifterial-Beftimmungen und Anforderungen, welche bei Aufnahme eines Eleven in die Cabetten-Corps, in die Divisions - Schulen, bie medicinisch - dirurgischen Institute und die Thierarznei-Schule w wiffen nothig find; ber britte bie neueste Mung-Berfaffung bes Preuß. Staats und bes Deutschen Boll - Bereins, mit einer turgen Andeutung über den mahren Werth des Preuß. Gelbes, welcher lettere vielfach irrig aufgefaßt worden ift; der vierte eine

vollständige Ueberficht bes Bolts - und Gelehrten - Schulwefens, fo wie ber verwandten technischen Anstalten aller Art, besgleiden der Mufeen, Runft-Sammlungen, theils freciell, theils fummarifd; ber fünfte eine turze Befdreibung Berlin's und feiner Umgegend; der fechste die Central- und übrigen unmittelbaren Staats Beborben, nebft ben von ihnen reffortirenben Dienftstellen, unter Ungabe bes Geschäfts-Umfanges; ber fiebente bie Provingial = Bermaltung, fammtliche Abministrations =, Confistorial =, Medicinal =, Juftig =, Communal =, Poft = und Bergamte-Behörden, nebst den dazu gehörigen flatistischen Rotigen; der achte bas Gewerbewefen bes Preuf. Staats nach Soffmann; der neunte eine summarische Behandlung des Deutschen Boll-Berbandes und eine specielle Rachweisung ber Gin = und Ausfuhr der wichtigeren Gegenstände des Sandels und Berbrauchs im Breuff. Staate insbesondere und in dem Deutschen Roll-Bereine überhaupt, mahrend ber Jahre 1837 und 1838, verglichen mit bem Resultate ber Borjahre und verknüpft mit Sindeutungen auf die innern Produktions - und Fabrikations - Berhältniffe, nebst einigen damit im Bufammenhange stebenden Ueberfichten, als g. B. ben im Jahre 1838 ein = und ausgegan= genen Seefchiffen, fo wie ber vorhandenen Angabl berfelben und der Fluß-Fahrzeuge; ber Berg- und Buttenmannischen Breduktion; der wichtigsten Objekte, welche 1839 in den fammtlichen Bereins - Staaten jur Verzollung gekommen find; bes Eingangs ber Meg-Retour-Baaren; ber Abanberung in ben Tarif-Gagen; ber neuen Boll = Rolle mit ber bisher gultig gewefenen; ber mit fremden Regierungen abgeschloffenen Dandels = und Schiffabrts= Bertrage; der Ginfuhr von ben Saupt-Sandels-Artikeln in die Dafen : Amfterdam, Rotterbam, Damburg u. Bremen v. 3. 1889; mit einer Betrachtung über ben Werth und die Wirkung bes Deutfchen Boll-Berbandes; ber zehnte eine furze Charafteriftit u. Statiftit ber Ronigl, und ber erften Deutschen Schauspiele.

Wir haben uns, um unserer Arbeit um so größere Brauchbarkeit und Gebiegenheit zu geben, bemüht, überall betreffenden Orts nicht nur die bezüglichen Gesete — Berordnungen und Rabinets - Ordres, sondern auch die Seitenzahl der Gesets-Sammlung zu allegiren. Aus diesem Umstande allein möge der geneigte Leser die Ueberzeugung von der Gründlichkeit der

Schrift gefälligft entnehmen. Der Berfaffer kann verficbern. daß die Materialien, auf welche die Darftellung fich grundet. ihm aus zwerläffigen, glaubwurdigen Quellen zugefloffen find, wie sich aus ber Nennung ber hoch ftebenben Manner, bie er für bas Werk zu geminnen bas Glück gehabt hat, ergeben burfte. Derfelbe verdankt nämlich bie meiften Materialien bagut bem verstorbenen wirklichen Gebeimen Staats = Minister Frei= beren von Altenstein, dem wirklichen Geheimen Staats - und Juftig = Minister herrn Mühler, bem Prafibenten des Staats raths, General ber Infanterie und Gouverneur von Berlin, Derrn Freiberen von Müffling, ben fammtlichen Berren Dber-Prafibenten ber Monarchie, bem Direktor bes ftatistifchen Bureau's, wirkl. Geh. Ober = Reg. = Rath Drn. Soffmann, bem wirkl. Geb. Ober = Reg. = Rath orn. Rikolovius; bem Chef ber Cabetten = Anftalten, Drn. Gen .- Major v. Below, ben Drn. Geb. Ober-Reg.-Rathen Dieterici u. Beuth, bem Gen .- Mungwardein orn. Loos, dem orn. Müngwardein Randelbart, bem verehrten Borftande der Akademie ber Runfte ju Berlin, bem Rönigl. Rammerherrn und General-Intendanten ber Rönigl. Schaufpiele zu Berlin, Potsbam und Charlottenburg, Berrn Grafen v. Rebern; bem Beren hofmarichall v. Maffom, bem General = Staabsargte herrn Dr. Cohmeier, bem geitigen Rector ber Friedrichs-Wilhelms-Universität Berrn Regierungs-Nath Professor Boedh, dem Universitäts-Richter Beren Regierungs-Rath Rraufe, bem Dber-Bibliothetar, Srn. Geh. Regierungs-Rath und Professor Dr. Bilken, dem ausgezeichneten Lebrer ber Erdfunde, Bern Professor Dr. Carl Ritter, ben Drn. Prof. Dr. Ente, Dr. Riedel u. Dr. Bertwig, bem Beren Stadt-Secretair Graupner u. Drn. Dberförster Rruger, bem hrn. Dr. Röch p, den hrn. Hauptl. Bar. v. Forfiner, Fesca, Prett. v. Bonin, dem Drn. Rittm. Frhren. v. Werdy, dem Drn. Affessor Bar. v. Busch und Drn. Referendar Biolet, ben Drn. Sofrathen Chriftoph, Roch, Rothe und mehrern Andern.

Wenn wir und einerseits schmeicheln, bei Abfassung vorliegender Schrift unser Bestreben — möglichste Vollständigkeit verbusden mit Kürze und Deutlichkeit, der Gründlichkeit unbeschadet — einigermaßen erreicht zu haben; so dürsen wir anderer Seits nicht verabsäumen, den vargenannten hochverehrten Männern für die große Gute, mit welcher die ber Arbeit zum Grunde liegenden Mittheilungen uns auf unser Ansuchen zugekommen find, den tiefgefühlten Dank hiermit abzustatten.

In wie weit wir den mitgetheilten Zweck erreicht haben, wird das Urtheil kompetenter Richter und die Theilnahme der Leser entscheiden.

Aus ber vorliegenden Schrift ist zu ersehen, mas Friedrich Wilhelm III., der höchstselige Landesvater, mahrend seinner gesegneten 43jährigen Regierung Gutes und Großes für sein Land und Wolf geleistet hat. In diesem Sinne fügen wir hier folgenden Aussaus der Kölner Zeitung vom 18. Jum c. und einen Auszug aus dem Testamente des verewigten Monarchen bei.

"Die in den Unglücksjahren von 1807 bis 1813 begonnene Reorganisation des ganzen Staats wurde, wenn auch mit ein= gelnen nothwendigen Abweichungen, unter bes Ronigs thätiger Oberleitung fast gang in gleichem Geifte nach bem Frieden fortgefest und, tros ihrer unenblichen Schwierigfeiten, im Gangen meisterhaft burchgeführt. Ihr Grundfat ift, nach wie vor, ber geblieben, jedem Staatsbürger ben Gebrauch feiner Rrafte moglichft frei zu überlaffen, Alle zu verhältnifmäßig gleichen Staatslaften heranzuziehen, und eine im Befentlichen gleichartige Berfaffung und Berwaltung ber vielen, fruber verfchiebenartig eingerichteten Landestheile herzustellen. Die Aufhebung ber bauerlichen Laften, die Stabteordnung, die Gewerbfreiheit, die nene Steuergefetgebung, Die Militairverfaffung, Die neue Organifation ber Regierungen und Gerichte 2c. 2c., alle biefe Anordnungen haben bagu gebient, bas vorermahnte Biel gu erreichen, und stets war der König bemüht, etwaige Mängel und Uebelstände auf jebe thunliche Beife zu verbeffern ober abzustellen.

Wie wohlthätig die consequente praktische Durchführung solcher Regierungs umd Verwaltungsgrundsätze während der 25 Friedensjahre, die ums seither die Vorsehung schenkte, auf die innere Entwickelung des Preuß. Staates nach allen Beziehungen und Richtungen eingewirkt hat, dafür sprechen der von Jahr zu Jahr gestiegene Flor des Dandels und Gewerdsseises, der fortwährend sich steigernde Nationalwohlstand, der günstige Justand der Finanzen, die bedeutende Bernninderung der Staatsschuld, und der unbeschränkte Eredit, dessen sich der

Preuß. Stadtshatshale im In- und Austande erfreut. Ju welcher Blüthe, unter des Känigs nimmer ermübender liberaler. Pflege Wiffenschaft und Kunst, in somen Landen emporgestiegen sind, und auf welche hohr Gruss Er insbesondere das gesammte Unterrichtswesen erhoben hat, das haben selbst die, fremdes Gute möglichst lange geringschäßenden Franzosen und Engländer, wenn auch widerwillig, saut anerkennen müssen, und sich in vielen källen das Preußische Wordib zum Muster genommen.

Wenn der König, und gewiß mit Necht, junächst die Wohlfahrt seines eigenen Bolkes im Auge hatte, so vergaß Er doch
nie, als echt Deutscher Fürst, auch das Wahl des GesammtBaterlandes nach Krästen zu befördern. In diesem Sinne
sprengte Er, durch Zukandebringung des Deutschen Zollvereins,
die hemmenden Fessen, welche eine verkehrte Politik dem Pandel und Verkehr der verschiedenen Stämme Eines Volkes aufgezwängt hatte; in diesem Sinne gab Er durch seinen Beitritt
zum Münzverein das Signal zu einer gänzlichen und einförmigen Umgestaltung des Deutschen Geldwesens, die hossentlich
nicht mehr lange auf sich warten lassen wird; in diesem Sinne
suchte Er bei mehrsachen andern Verträgen und Uebereinkommen, neben dem Peeußischen, auch das Deutsche Interesse kräftig zu wahren und zu bestördern.

Bahrend diese großartige, mahrhaft nationale Denk- und Dandlungsweise fast gang Deutschland bem Könige zur lebhafteften Dankbarkeit verpflichten mußte, bat die befonnene und ruhige, von Leidenschaftlichkeit und Gleichgültigkeit gleich weit entfernte Saltung, Die ber Konig in feiner Politit, bem Muslande gegenüber, insbesondere mabrend ber letten gehn ereignifreichen Sabre confequent und unabanderlich behauptete, ibm nicht minder gerechte und von jedem Unbefangenen gern anerkannte Anfpruche auf ben Dank von gang Europa, ja, ber gesammten ei-Wer möchte läugnen wollen, baß vilisirten Belt, erworben. gerade bie verföhnende, ju rechter Zeit vermittelnd eingreifende, ftets vom Meußersten abrathende Politik bes Berliner Cabinets, mächtig unterftüst durch das perfonliche Vertrauen, welches ber vielerfahrne, in der Schule bes Miggeschicks harterprobte und bewährt gefundene Monarch bei allen andern Fürften in fo bobem Grabe genoß, mehr benn einmal feit 1830 ben fcon bem

Loebrechen naben Sturm beschworen und ben anscheinent unousbleiblichen. Bruch abgewendet bat, der die mühfam bewahrte Rube Europa's zu vernichten, und uns durch die Hobra eines europäischen Krieges alle die langsam errungenen Segnungen eines theuer erkauften Ariebens wieder zu entreißen brobte ?

Die tiefe und gerechte Trauer, welche jedes Preußenberg beim Dinscheiden eines Monarchen erfüllen muß, der während einer 43jährigen Regierung raftlos und eifrig blos für bas Glück feines Bolkes lebte und wirkte, kann nur durch die troffliche Buversicht gemildert werden, daß der bobe Geist des Verklärten auf seinen erlauchten Rachfolger, bes jest regierenben Rönigs Majestät, in seiner ganzen Energie und Thatkraft unverändert übergehen, und daß unser Land unter Friedrich Wilhelm's IV. Scepter diefelbe Boblfahrt und benfelben Frieden genießen wird, welche Friedrich Bilbelm IIL ibm fo fegenbringend ju erschaffen und zu erhalten wußte."

"Auf Dich, Meinen lieben Aris, gebt die Burde der Regierungs. Geschäfte mit der ganzen Schwere ihrer Berantwortlichkeit über. Durch die Stellung, die Ich der in Regierung auf diese angewiesen hatte pist du mehr als mancher andere Thronfolger datauf vordereitet worden. An Die ist es nun, Meine gerechten Schwere Ihronfolger datauf vordereitet worden. An Die ist es nun, Meine gerechten Höhrenden der Beterlandes zu erfüllen – wenigstens danach zu ikreben. Deine Gerundingen des Katerlandes zu erfüllen – wenigstens danach zu ikreben. Deine Gerundingen der Gefinnungen sind Dir Birg, das In ein Bater Beiner Unterstanen sein wirkt.

Die Von untpraftischen Theorieen, deren so nutjablige iest im Amschwunge sind, häte Dich vor untpraftischen Theorieen, deren so nutjablige ist in Amschwunge sind, häte die die der Andellichen, in weit getriebenen Borliebe sir das Alte, dem nur dann, wenn Du diese beiden stitypen zu vermeiden verstehen.

Die Armee ist iest in einem seltenen guten Justande; sie hat seit ihrer Keorantisation Weine Erwartungen wie im Artege so auch im Frieden erfüllt. Möge sie keit ihre Gervartungen wie im Artege so auch im Frieden abs Vertenden met verzessen, was es ihr ichaldig zie.

Berabsame nicht, die Eintracht unter den Europätichen Mächten, so viel in Deinen Kräften, zu befördern; ver allen aber möge Veruben, Rußland, und Deskerreich sich von einander treinen; ihr Alammenhalten it als der Schußstein der "Muf Dich, Deinen lieben Gris, gebt bie Burbe ber Regierungs. Gefchafte mit

reich fich nie von einander treinen; ihr Jusammenhalten ift als der Schufftein der großen Gurppafeben Alltaus ju betrachten.
Meine immig geliebten Kunder berechtigen Wich Alle ju ber Erwartung, dag ihr fletes Streben dabin gerichtet sein wird, fich durch einen nutzlichen Matigen, fittlich reinen und gottesfürchtigen Bendel auszuschenen; bem nur beiefe brung Sogn, und moch in Meinen lesten Stunden soll dieser Gedaufe Rie Lroft gewähren. Gott befaite und beischige das theure Naterland.
Gott befaite und beischige das theure Naterland.
Gott befaite und beischige das theure Naterland.
Er seaue Dich, Mein lieber Sohn, und Deine Regierung, und verleife Die Kraft ind Ginickt dagu, und gebe Dir gewisienhafte treue Lathe und Diener und geboriame Amerikanen. Umen!
Berlin, den 1. December 1827

Wir Schließen diese Schrift mit dem ergebensten Bemerken, baß dieselbe nur durch ben Herausgeber zu beziehen ift, und bem nochmaligen Wunsche, daß fie recht viel Beifall finden moge.

Berlin, ben 7. Juni 1840.

3. B. Rug.

# Inhalts:Berzeichnif.

| Achersicht bes Königl. Preuß. San   | ies n      | nb be     | <br>    | of= e     | taat  | a        |          |                |             | eite<br>—  |            |
|-------------------------------------|------------|-----------|---------|-----------|-------|----------|----------|----------------|-------------|------------|------------|
| (Drobe, Orenjen und Einmeilung b    | es 90      | reubi     | den     | Sta       | ats   | •        | -        | ·              |             | _          | •          |
| Die Staats Berfahing                | •          |           | ,       | •         |       | -        | •        |                |             | _          | я          |
| Der Staatsrath,                     |            | :         |         |           |       | :        | ÷        |                | Ŕ           | _          | ă          |
| Das Staats-Ministerium              |            | Ċ         |         |           | i.    | -        | :        | -              | ·ĕ          |            | •          |
| Die Ministerien nach dem Dienstal   | ter        | :         | •       | :         | :     | :        | ÷        | :              |             |            | 10         |
| 11. 9                               | N 6        | ſф        | n i     | t t.      |       |          |          |                |             |            |            |
|                                     |            |           |         |           |       |          | N - K 1  |                |             |            |            |
| Die Militair - Berfassung Preußens  | uno        | DIE       | oberi   | icn 2     | xuu   | air - 1  | oen:     | roen           | 10          |            | 11         |
| Mrmce - Corps, Divitions - und Bi   | inana      | · Ca      | ·       | ٠.٠٠      | •     | •        | •        | •              | 11          |            |            |
| Die Regimenter ber Preuß. Urme      | innot      | (Q) and   | armin a | 100 9     |       | œi "E    | ٠.       | •              | 11 .        |            |            |
| Gouvernements und Commandanti       | tean.      |           | tennt   | ng u      | ret   | @ t) c l | <b>,</b> | •              | 18          | _          | 14         |
| Rahl her Militair - Oleanten her S  | Mana.      |           | •       | •         | •     | •        | •        | •              | 14          |            | 15         |
| Babl ber Militair - Beamten der &   | atme       |           | •       | •         | •     | •        | •        | •              | 45 ·        | <b>-</b> . |            |
|                                     |            |           | •       | •         | •     | •        | •        | •              | 15          | _          | 17         |
| Alnterrichts = un                   | D 231      | ldung     | swe [   | en bi     | er A  | rmee     |          |                |             |            |            |
| 1) Potsbamer Militair-Baifenhaus    | 11. 21     | mabi      | irger   | Mili      | tair. | Rnal     | en-C     | <b>Enflitu</b> | 17          |            | 49         |
| 21 2 45 GHULLIER GDEDS              |            |           |         |           | •     | •        |          |                | 19          |            | 93         |
| 3) Die Divisionsschulen             |            |           |         |           |       |          |          |                | 23          |            |            |
| 4) Die Bestimmungen über ben Gi     | ntritt     | lum       | Mili    | itair     | • Die | nít a    | mF 9     | See .          |             |            | ~          |
|                                     |            |           |         |           |       |          |          | - •            | 24          | _          | oc         |
| 5) Die Anforderungen bei ber Prii   | funa       | ALERIA    | Port (  | épées     | Täbı  | trich    |          | •              | 26          |            |            |
| b) 2 ic attimeries und angenieurs   | 2 chu      | le .      |         | _         |       | ,        |          | •              | 27          |            |            |
| 7) Die Unforderungen bei der Pru    | funa       | ainm 6    | Offici  | er        | :     | :        | ·        | . :            | 30          |            |            |
| 8) Allaemein anzuwendende Grund     | fake !     | hei M     | bhalt   | una       | her 9 | Drüfu    | na 2     | 11998          | -           |            | w          |
| Portepee-Wannrich und Officier      |            |           | ,       |           |       | , ,      | ~ ,      | -              | 36          | _          | 90         |
| 9) Die allgemeine Arieasschule      |            | 1         | •       | :         | •     | •        | •        | ·              | 38          |            |            |
| 10) Das medizintich-chiruratiche Er | riebri     | ha.       | dinel   | me.9      | milit | nt. I    | hoia I   | her            | 90          |            | 33         |
| Penfionair Merite und bie m         | edinin     | ii .      | chirm   | raisa     | 91    | Pane     | mie .    | file           |             |            |            |
| bas Militair                        |            | -1        | -       | 90100     |       |          | ****     | 1000           | 90          |            | 40         |
| 11) Die Ronigl. Thierarmeischule    |            |           | •       | •         | •     | •        | •        | •              | 39          |            |            |
| 12) Die Regimente -, Bataillons - 1 | mb 6       | Cristana. | ranie.  | . 94      | mion  | •        | •        | •              | 42          | _          | 44         |
| 131 Die Behr - Gescobron            |            |           | -       |           |       |          | •        | •              | 44          |            |            |
| 11) Pferdejucht, Pferdebreffur u.   | Oferh      | dont      | · hed   |           | note: |          | بند      | <b></b>        | 44          | _          | 40         |
| Die Beughaufer                      | Pieco      | -         | ,       | . 0.1     | HMID  | uno      | UET :    | armee          | 45          |            | 46         |
| Die Beichis - Giegereien            | 100        | 0         | •       | •         | •     | •        | •        | •              | 46          |            | 47         |
| Die Rugel - Giegereien. Gewehr -    | min )      | Mit off   | ··· ~   | بالانسناد | ,     | aa       | 320      | •              | 47          | _          | <b>5</b> 0 |
| machereien, Die Artillerie Der      | inte       | 5         | 2.5     | WEIL      |       | 718 10   | uan      | ru•            |             |            |            |
| Pulvermüblen .                      | oto,       | ALE A     | Danio   | wett      | pitut | ten i    | mo       | ote            |             |            |            |
| Die Intendanturen                   |            |           | •       | •         | •     | •        | •        | •              | 50          | _          | 53         |
| Die Mraniont - Monter und Managi    | . mas      | S         |         | •         |       | }        | ٠.       | • •            | 53          |            | <b>5</b> 5 |
| Die Proviant - Memter und Magagi    | H=31CI     | i Danii   | uren ,  | , ote     | @#I   | CHLIO    | l*, :    | ea=            |             |            |            |
| Bereit) . min Trum. Dermattun       | gen        |           | •       | •         | •     | •        | •        |                | <b>55</b> · | -          | 56         |
|                                     |            |           |         |           |       |          |          |                |             |            |            |
| IU. S                               | <b>H</b> 6 | ſń        | n i     | t t       |       |          |          |                |             |            |            |
|                                     |            |           |         |           |       |          |          |                |             |            |            |
| Die Ming-Berfassung des Preuß.      | Ztaat:     | d unt     | des (   | Den       | tiche | n 31     | n-98     | er-            |             |            |            |
| COM DUM 1/229                       |            |           |         |           |       |          |          | •              | 57          | _          | 63         |
| Die Staats-Ginnahmen, Musaaben      | unb        | Staa      | td . 9  | Kchul     | hen   |          | -        | _              | -           |            | ~          |

## IV. Abfonitt.

#### Biffenfchaften und Runfte. 1. Wiffenfchaften.

|                                                                                               |                             | ı.                        | aprile                   | a l color            | TCH-                  |                           |                      |                             |                  | <b></b>                | _  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|----|
| Der Lehr - und Belehrte<br>Die Atademie ber Biffe                                             | enstand<br>enschafte        | :n                        | :                        | •<br>•               |                       | : :                       | :                    | :                           | :                | Seite<br>67 —<br>68 —  | 68 |
| A. Bobere allgemeine &                                                                        | Bildung                     | 5 = 2[                    | nftalte                  | n re                 | in • w                | iffenso                   | baftli               | cher 🛭                      | rt.              |                        |    |
| Die Universitäten<br>Die Friedrich-Wilhelms-<br>Die Universität zu B<br>einigte Universität & |                             |                           |                          |                      |                       |                           |                      |                             |                  | 69 —                   |    |
| fitat zu Königsberg<br>Das Pediger - Seininar<br>Die Gumnaffen und Pr                         | o = Cenn                    | matte                     | n .                      |                      | ٠.                    | •                         | •                    | • .                         | •                | 71 —<br>77 —<br>78 —   | 78 |
| B. Söhere Bildungs - Ar<br>licher Art.<br>Die Heisengen - Forste                              |                             |                           |                          |                      |                       |                           |                      |                             |                  | 81 — 1                 | 24 |
| Die Chteurgen-, Forst-<br>Die allgemeine Bauschul<br>werts-, Navigations                      | e; das                      | techn<br>Sand             | tiche (                  | Bew<br>Ed            | rbe-                  | Institut                  | ; die                | Bang                        | 3e:              | 84 8                   | 96 |
| C. Boifsschulen                                                                               | mb niel                     | beren                     | Bire                     | erid                 | ulen                  |                           | :                    | •                           | :                | · 86 — 8               |    |
| Aleberficht ber Gunvohne<br>Des Preuß, Staats                                                 |                             |                           |                          | 16                   |                       |                           |                      | •                           | •                | 89 — 9                 | ю  |
| Schni-Anftalten fin befo                                                                      | en und                      | die !                     | iduen<br>Batie           | : Di                 | Ea1                   | ıbstum<br>•               | men :                | <b>U</b> nfte               | ut,              | 90 — 9                 | 18 |
|                                                                                               |                             | H.                        | R i                      | n A                  | e.                    |                           |                      |                             |                  |                        |    |
| Die Mademie der Runfte<br>Die Sing - Afademie                                                 | : ju Be                     |                           |                          |                      | Mlai                  | demie                     | m D                  | ă <b>Held</b> o             | rī,              | 92 - 9                 | 2  |
| Archive, Schauspiele und<br>Fordernde Institute für                                           | Teleg                       | raphe                     | n<br>n                   |                      | . 🛋                   |                           |                      | ezibl                       | in.              | 95 — 9                 |    |
| theten Buchdrudereien, Buchha                                                                 |                             | •                         | •                        |                      |                       |                           |                      | . 20101                     |                  | 96 — 9<br>98 — 10      |    |
| •                                                                                             | v.                          | 91                        | 6 5                      | фı                   | ı i t                 | t.                        |                      |                             |                  |                        |    |
| Statiftif Berlin's<br>Das Stadt Schulmefen<br>Statiftifche Aleberficht be                     | r Berl                      | •                         | . :                      | :                    | :                     | :                         | Ger                  | verbtr                      |                  | 100 — 110<br>104 — 100 | 8  |
| Bachweisung der höchste<br>nnd Gebände, so wie<br>Privat = Anstalten m                        | n Staa<br>: ter w<br>nd Gen | ts - E<br>illens<br>verbe | ehörd<br>werth<br>treibe | en,<br>esten<br>nden | der ö<br>Fabi<br>Beri | ffentli<br>Hen,<br>in's ( | den<br>Baai<br>in al | Institu<br>renlage<br>phabe | ite<br>T,<br>ti= | 106 — 107              |    |
| Das Nicolaus Burger                                                                           | Hospita                     | i.                        |                          | •                    | •                     | :                         | :                    | :                           |                  | 107 — 111<br>117 — 118 |    |
|                                                                                               | VI                          | 91                        | 61                       | <b>d</b> ) 1         | t i 1                 | t.                        |                      |                             |                  |                        |    |
| Von der Bern                                                                                  | altung                      | bes :                     | Staat                    | s uni                | ben o                 | Cent                      | ral - 1              | Behörl                      | den.             |                        |    |
| 1) Bont Staaterathe                                                                           | ula ula                     |                           |                          |                      |                       |                           |                      |                             |                  | 119 —                  |    |
| 2) Bon bem Staate - Di                                                                        | und an                      | bern                      | felbit                   | Rändi                | aen s                 | Behor                     | ben                  | 18.                         |                  | 120 —<br>120 — 121     |    |
| Das Ministerium b. Weift                                                                      | lichen,                     | Unter                     | richts                   | и. 9                 | Redic                 | inal-9                    | ingel                | genhei                      | ten :            | 121 — 122              |    |
| Das Ministerium Des Ro                                                                        | nigi. H                     | autes                     |                          |                      |                       |                           |                      |                             |                  | 122<br>122             |    |
| Die Staats : Buchhalteren Das Bufti; : Ministerium                                            | 2                           |                           |                          |                      |                       |                           |                      |                             |                  | 122 —<br>122 — 123     |    |
| Das Minifterium Des 3n                                                                        | nern m                      | to be                     | r Pol                    | iget .               |                       |                           |                      | -                           | 5 1              | 123 - 125              |    |
| Das Ministerium Des In<br>Das Ministerium der Fir<br>Das Ministerium der au                   | nanzen                      | 0                         | funat.                   |                      | ilean.                |                           | *                    |                             |                  | 125 — 126              |    |
| Das Rriegs - Ministerium                                                                      | isibacti                    | gen 2                     | tudere                   | genn                 | cuen                  |                           | -                    | - 5                         |                  | 126 —<br>127 —         |    |
| Das General . Post . Umt                                                                      | poer !                      | poft =                    | Depa                     | rteme                | mt .                  | 100                       | -                    | 9                           |                  | 127 128                |    |
| Die Baupt - Berwaltung<br>Die Weheime Ober - Rech                                             | der Et                      | agtei                     | chalde                   | п.                   |                       | -                         |                      |                             | ) I              | l <b>29</b> —          |    |
| Die Saupt Bant ju Ber                                                                         | lin                         | Man                       | mer -                    |                      |                       | 12                        |                      |                             |                  | 128 —<br>128 — 129     |    |
| Die Seehandlung .                                                                             |                             |                           |                          | -                    |                       |                           | X                    |                             |                  | 129 -                  |    |
|                                                                                               | VII.                        | . 91                      | 51                       | <b>(</b> ) 1         | n i 1                 | t.                        |                      |                             |                  |                        |    |
| Provinzial-Bermaltung                                                                         |                             |                           |                          |                      |                       |                           |                      |                             |                  | 130 — 130              |    |
| Die Ober-Präsidien .<br>Das Consstorium                                                       | : :                         | •                         | :                        | :                    | :                     | ÷                         | :                    | •                           |                  | 130 — 131<br>134 - 133 |    |

# XIII

| mit aus des mateils                                                                                                                                             | 4.91         |         |          |         |        |         |             |        |              |        | Ecil           | te           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|---------|--------|---------|-------------|--------|--------------|--------|----------------|--------------|
| Die fatholische Geiftlich<br>Die Militair-Beiftlichte                                                                                                           | )tett        | •       | •        | •       | •      | •       | •           | •      | •            | •      | 183 —<br>135 — | 135          |
| Mraninzial & chitle Walled                                                                                                                                      | 111111       | •       | •        | •       | •      | •       | •           | :      | •            | :      | 136 —          |              |
| Medicinal-Collegien .                                                                                                                                           |              | :       | Ċ        | ÷       | :      | :       | :           |        | ÷            |        | 137            | 20.          |
|                                                                                                                                                                 | unge         | n.      |          |         |        |         | •           |        | •            |        | 137            | 139          |
| Unter-Behörben ber 30.<br>Die Provingial-Steuer-                                                                                                                | gier         | ungen   |          | •       | •      |         | •           | •      | •            | •      | 189 —          |              |
| Die Provingial-Steuer-                                                                                                                                          | Dure         | ctoral  | e        | •       | •      | •       | •           | •      | •            | •      | 113 —<br>145 — | 145          |
| Dber-Berg-Nemter . Poft-Bermaltung .                                                                                                                            | •            | • .     | •        | •       | •      | •       | •           | •      | •            | •      | 146 —          |              |
| General-Commissionen                                                                                                                                            | dnu          | Revii   | ion-(    | Koiice  | rie.   | :       | ÷           | :      |              | :      | 118            | ***          |
| Juftis-Behorden .                                                                                                                                               | •            | •       | •        | •       | •      |         |             |        |              |        | 148 —          | 154          |
| Communal-Behörden                                                                                                                                               | •            |         | •        | •       | •      | •       | •           |        | •            | •      | 151 —          | 157          |
| Bergeichniß ber Herren                                                                                                                                          | Db           | er = 11 | nd f     | Reale   | runa   | & Tr    | äiiden      | ten    | unb !        | ab.    |                |              |
| Bergeichniß ber Berren<br>theilungs-Dirigente<br>bes gangen Staate                                                                                              | n,           | 3ahl 1  | der !    | Ginn    | ohne   | r uni   | des         | Bie    | hstan        | bes    |                |              |
| bes gangen Staate                                                                                                                                               | , ,          | er P    | rovi     | njen ,  | , 9tc  | gieru   | ngs-L       | Bezir  | te. i        | und    |                |              |
| landrathlichen Krei<br>Proving Preußen<br>Posen                                                                                                                 | e            | •       | ٠        | •       | •      | •       | •           | •      | •            | •      | 157<br>158 —   | 440          |
| Molen .                                                                                                                                                         | •            | •       | •        | •       | •      | •       | :           | :      | :            | :      | 160 —          |              |
| Brandenburg                                                                                                                                                     | :            | Ċ       | :        | ÷       | ·      | ·       | ·           | ·      | ·            | ·      | 161 —          |              |
| Pommern.                                                                                                                                                        |              | :       |          |         |        |         |             |        |              | ·      |                | 163          |
| . Salenen .                                                                                                                                                     | •            | •       |          | •       |        | •       | •           | •      | •            | •      | 163 —          |              |
| · Sachsen .                                                                                                                                                     | •            | •       | •        | •       | •      | •       | •           | •      | •            | •      |                | 166          |
| Bestphalen .                                                                                                                                                    | ٠            | •       | •        | •       | •      | •       | •           | •      | •            | •      | 166 —<br>167 — |              |
| Rhein-Proving. Neufchatel et Valengin                                                                                                                           | :            | :       | :        | :       | :      | •       | :           | :      | :            | :      |                | 171          |
|                                                                                                                                                                 |              |         |          | -       | •      | •       | •           |        |              | •      |                |              |
|                                                                                                                                                                 | ,            | VIII.   | 9        | 4 6     | 5 A    |         |             |        |              |        |                |              |
|                                                                                                                                                                 |              |         | - 4      | ı v     | 1 4    | H L     | t t.        |        |              |        |                |              |
| Gewerbsamteit im Prei                                                                                                                                           | 1B. 6        | ≥taat   | ٠        |         |        | •       | •           |        | •            | •      | 171 —          | 900          |
|                                                                                                                                                                 |              |         |          | •.      |        |         |             |        |              |        |                |              |
|                                                                                                                                                                 |              | ıx.     | 91       | 66      | ·M     | n i     | f f.        |        |              |        |                |              |
|                                                                                                                                                                 |              |         |          |         |        |         |             | ٠.     |              |        |                |              |
| Meberficht ber wichtige<br>Preuß. Staate un                                                                                                                     | Ten          | wege.   | nıtu     | 300     | DEE E  | Man of  | uno         | 21 US  | Tune .       | un     |                |              |
| Tahres 1997                                                                                                                                                     |              |         |          |         |        |         |             |        | _            | _      | 200            |              |
| Benenning ber verbin<br>theile, wegen welch                                                                                                                     | bete         | n Sto   | aten     | un      | 0 23   | ezeid   | mug         | ber (  | Bebie        | ts.    | -00            |              |
| theile, wegen welch                                                                                                                                             | er D         | ie 3ol  | 1-Die    | rtrag   | e ge   | fcbloff | en fü       | ıD,    | mit l        | an-    |                |              |
|                                                                                                                                                                 |              |         |          |         |        |         |             |        |              |        |                |              |
| pottering von 1837                                                                                                                                              | cian.        | ma N    | 200      | in has  |        | 64143   | · in        | ه شد   | e:           | 46.    | 201 -          | 206          |
| ner- 30hl her 30ll s                                                                                                                                            | Step         | ring of | Sta.     | aten -  | is 311 | Calm    | e 489       | 7 1111 | yund<br>NaΩa | o i) = |                |              |
| meining ber Bollge                                                                                                                                              | esti         | chen 9  | Sefti    | mmu     | naen   | -Just's | 100         |        | · ·          | ioi)-  | 206            | 208          |
| gare or Franchische Bofferung von 1837 Cummarische Zusammen ner-Johl der John weitung der John Und Aus Reinefolge des Tau Kreinesten und Aus Kreinesten des Tau | fuhr         | ber     | wid      | htiger  | en (   | Beger   | nftant      | e n    | ach i        | ber    |                |              |
| Reihefolge des Tai                                                                                                                                              | 115          | moe :   | 3ahr     | € 18    | 37 u   | nd v    | erglic      | hen    | mit 1        | en     | ,              |              |
|                                                                                                                                                                 |              |         |          |         |        |         |             |        |              |        | 208 —          | <b>#</b> 50  |
| Baaren-Gin- und Husa<br>mahrend des Jahre                                                                                                                       | ang          | 98      | 11111111 | ittebel | 12     | aaten   | 000         | Jou₄   | ಶುಣ          | ms.    | 250            | OEQ          |
| Acberficht von den wich<br>Staaten bes Boll-                                                                                                                    | rtiaer       | en G    | eaen     | stänt   | en .   | weld    | e in        | fäm    | mttid        | en     | 200            | 400          |
| Staaten bes 3oll -!                                                                                                                                             | Bere         | ins i   | n I      | ahre    | 1839   | jum     | Ging        | ang    | neri         | out    |                |              |
| morden und                                                                                                                                                      |              |         |          |         |        |         |             |        |              | _      | 258 9          | 261          |
| Gingang von ben wichti                                                                                                                                          | gere         | n wee   | B-31     | etour   | =1260  | aren    | nach        | 1am    | mtud         | )en    | 000            |              |
| Surge Betrachtung über                                                                                                                                          | ber          | ARer    | 16 10    | ול למ   | e or   | irtim   | ren d       | e h    | entid        | ·en    | 261 —          | 60%          |
| Boll-Berbandes .                                                                                                                                                | 4            |         |          |         |        |         |             |        |              | •      | 262 2          | 273          |
| Rachweifung ber Banbe                                                                                                                                           | 18=9         | Bertri  | ige 1    | mit &   | Staat  | en.     | weld        | e ni   | cht a        | 1111   |                |              |
| beutiden Boll-Bere                                                                                                                                              | in ge        | horen   | 1        |         | 110    | -in     |             |        |              |        | 274 — 1        | 27 <b>6</b>  |
| Rachweifung von den B                                                                                                                                           | eran         | Balla   | gen      | bie 3   | earts. | Oug     | naa         | 104    | DERI         | er     |                |              |
| gultig gewesenen 3.<br>Acherficht der Bergs un<br>Monarchie vom Jal                                                                                             | 0.6          | notee   | nanr     | itiche  | or Th  | nbuti   | on in       | her    | Sire.        |        | 276 — 8        | <i>\$</i> 77 |
| Monarchie vom 3a                                                                                                                                                | ore !        | 1837    |          | e lock  |        |         | ~           | •      | Tree.        | 4P.    | 277 - 9        | 284          |
| Schinantt auf ben Buit                                                                                                                                          | icnat        | manc    | rn       |         |        |         |             |        |              |        | 281 - 2        |              |
| Summartiche Meberiicht                                                                                                                                          | ber          | tir dei | t Da     | ien ?   | es q   | reuß.   | <b>etaa</b> | ts in  | n Zal        | re     |                |              |
| 1839 ein- und ausge<br>Ginfuhr der Saupt San                                                                                                                    | bels         | genen   | el in    | TCHI    | bre i  | 000     |             | ت م    | fau          |        | 282 2          | .83          |
| Almsterdam, Rottert                                                                                                                                             | Dun.         | Sam     | burg     | i mag   | Br     | emen    | n ver       | a dina | ien b        | UII    | 284 — 2        | JAR.         |
| Transfer visite vivilet                                                                                                                                         | - 1117       | A mill  | -4.5     | ,       | ~      |         | •           | •      | -            | •      |                | .50          |
|                                                                                                                                                                 |              | X.      | or ·     | 4 6     | £      |         |             |        |              |        |                |              |
|                                                                                                                                                                 |              |         |          |         |        | it      |             |        |              |        | •              |              |
| Charafterif der Königli<br>ersten deutschen But                                                                                                                 | chen<br>Lucr | Scha    | ulpu     | ele u   | nd fi  | atisd   | e Ue        | bersi  | cht d        | er     | 000 -          |              |
| Charafterifiit ber barfte                                                                                                                                       |              |         | itali    | eher.   | •      | •       | •           | •      | •            | •      | 286 — 8        | บซ           |
|                                                                                                                                                                 | a)           |         |          |         | ٠.     |         |             |        |              |        | 289 2          | 92           |

#### XIV

|                       |           |           |          |        |       |      |        |       | •   | _          | : иц | ٠,5 |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|--------|-------|------|--------|-------|-----|------------|------|-----|
|                       | (6)       | Schauf    | pieleris | men    |       | `.   |        |       |     | 292        | _    | 293 |
|                       | (c)       | Sanger    |          |        |       |      |        |       | ٠,  | <b>293</b> |      |     |
| A TRANS               | d)        | Ganger    | innen    |        | 760   |      |        |       |     | 294        |      |     |
| Charafteriftit ber 20 |           |           |          |        |       |      |        |       |     | 296        |      | 5%  |
| Ballet, Befang-Cho    |           |           |          |        |       | raye | ter    |       | •   | 299 ·      |      | 301 |
| Statistische Webernd  | ht ber er | ften den  | tichen   | Billy  | nen   |      |        |       | •   | 301        |      | 3U3 |
| Plan der Roniglich    | Preus     | Klaffen - | Potter   | ie vo  | m 3   | ahre | 1810   | ٠ نــ | ٠.  | 303        | _    | 301 |
| Chluf- und Denfit     |           | ren Sei   | ner ho   | dritte | ligen | Wia  | pentat | File  | D 1 |            |      |     |
| rich Beihelm III      |           |           | 14       | 4      |       |      |        | •     | •   | 301        |      |     |
| Anmerfung jur gene    | igten Be  | achtung   | 0.       | 100    | -     |      | •      | •     | •   | 112        | _    | 111 |
|                       |           |           |          |        |       |      |        |       |     |            |      |     |

# Statistif des Preus. Staats.

#### I. Abschnitt.

# Ueberficht

Des

Königlich Preußischen Hauses und des Hof-Staats. (Nach dem hof- und Staats-Handbuche und zuverlässigen Quellen bis jum Juli 1840.)

# Königliches Haus.

(Evangelischer Religion.)

#### Rönig.

Friedrich Wilhelm IV-, geb. den 15. Octhr. 1795, regiert seit dem 7. Juni 1840. Durch Procurat. vermählt zu München am 16. Novbr. 1823, und am 29. desselb. M. zu Berlin, mit Ihrer Majestät der

### Rönigin

Elifabeth Luife, des verstorbenen Königs von Baiern, Marimilian Joseph, Tochter, geb. den 13. Novbr. 1801, Dame des Luisen- und des Kaiserl. Russ. St. Catharinen-Ordens.

# Geschwister des Königs.

1. Prinz von Preußen, (Friedrich Wilhelm Ludwig,) geb. den 22. März 1797, General-Lieutenant, Sen.-Inspecteur der 3. Armee-Abtheilung und com. General des Garde-Corps, Prässent des Stades-Winisteriums, Chef des 7. Infanterie-Regiments, exfer Commandeur des 2. Bat. (Stettinschen) 1. Garde-Landwehr-Regimts, auch Ebef eines Kaiserl. Russischen Infanterie-Regiments. Berlobt zu Wetmar am 16. Februar und vermählt am 11. Inni 1829 zu Berlin, mit Warie Luise Muguste Catharine, Tochter des Großherzogs von Sachsen-Weimar, Carl Friedrich, geb. den 30. Septbr. 1811, Dame des Luisen- und des Kaiserl. Russ. St. Catharines-Ordens.

#### Rinder.

- 1. Friedrich Wilhelm Nicolaus Carl, geb. den 18. October 1991. Militair-Gouverneur, fr. Oberft v. Unruh.
- 2. Lnife Glifabeth Marie, geb. den 3. Decbr. 1838.
- 2. Friederite Luise Charlotte Wilhemine, geb. den

- 13. Juli 1798. Dame des Luisen- und des Kaiserl. Musi. St. Andreas- und St. Catharinen-Ordens, verlobt zu Berlin den 4. Nov. 1815 und vermählt zu St. Petersburg den 1. Juli 1817, (nachdem sie am 25. Juni den Namen Alexandra Feodorowna angenommen), mit Nicolaus Pawlowitsch, Kaiser von Russland, geb. den 2. Juli 1796.
- 3. Friedrich Carl Alexander, geb. den 29. Juni 1801, General-Lieut., Gen. Inspect. der 2. Armer-Abth., com. General des IV. Armer-Corps, Chef des 12. Jnf.-Agmts. u. erster Commandeur des 2. Bat. (Breslau'schen) 3. Garde-Ldw.-Aegmts., auch Chef eines Raiserl. Rust. Ins-Agmts. Berloht am 25. Debr. 1826 u. verm. am 26. Mai 1827, mit Marie Luise Alexandrine, Lochter des Großherzogs v. Sachen-Beimar, Carl Friedrich, geb. d. 3. Febr. 1808, Dame des Luisen- und des Raiserl. Rust. St. Catharinen-Ordens.

#### Rinder.

- 1. Friedrich Carl Nicolans, geb. den 20. März 1888, Prem. Lieutn. im 1. Garde-Rymt. zu Zuf und d. la Suite des 1. Bat. (Breslau'schen) 3. Garde-Ldw.-Rymts. Militair-Gouverneur Hr. Graf v. Bethush, Ingenieur-Capitain.
- 2. Marie Quife Anne, geb. ben 1. Mary 1829. Gouvernante Fraukin v. Bastrow.
- 3. Marie Anne Friederike, geb. den 17. Mai 1836.
- 4. Friederike Wilhelmine Alexandrine Marie Helene geb. den 23. Februar 1803, Dame des Luifen und des Kaifert. Russ. Sc. Catharinen-Ordens, verlobt den 24. Septimbr. 1920 und vermählt den 25. Mai 1822, mit Paul Friedrich, Großherzog von Medsenburg Schwerin, geb. den 15. September 1800.
- 5. Luife Anguste Wilhelmine Amalie, geb. den 1. Febr. 1808, Dame des Luisen- und des Kaiserl. Russ. St. Catharinen-Ordens, verlobt den 29. August 1824 und vermählt am 21. Mai 1825, mit Fried rich, Prinzen der Niederlande, geb. den 28. Februar 1797.
- 6. Friedrich Heinrich Albrecht, geb. den 4. Oktober 1809, Sen. Major, Commandeur der 2. Sarde-Cav. Brigade, Chef des 1. Dragoner-Ngmis. u. erster Commandeur des 1. Bat. (Rönigsb.) 1. Sarde-Landw. Ngmis., auch Chef eines Kaiserl. Rust. Kürassier-Ngmis. Berlobt am 7. Nordr. 1829 und vermählt im Saag am 14. Septbr. 1839, mit Wilhelmine Friederike Luise Charlotte Mariane, Tochter des Königs der Riederlande, Wilhelm I., geb. den 9. Mai 1810, Dame des Luisen. u. des Katzerl. Russ. St. Catharinen-Ordens.

#### Rinber.

1. Friederite Luife Wilhelmine Mariane Charlotte, geb. den 21. Juni 1831.

2. Friedrich Wilhelm Nicolaus Albrecht, geb. den 8. Mai 1837.

# Rinder des hochfeligen Pringen Eubwig, Dheim des Ronigs.

1. Friedrich Wilhelm Ludwig, geb. den 30. October 1794, Gen.-Licut., Gen.-Inspecteur der 4. Armee-Abtheilung, Chef des 1. Kürass.-Rymts. und erster Commundeur des 2. Bat. (Magdeb.) 2. Garde-Landw.-Rymts. Bermählt am 31. November 1917 zu Ballenstädt, mit Wilhelmine Luise, Tochser des verstorbenen herzogs zu Anhalt-Bernburg, Alexius Friedrich Christian geb. den 30. October 1799, Dame des Luisen-Ordens.

#### Rinber.

1. Friedrich Wilhelm Ludwig Alexander, geb. den 21. Juni 1820, Prem.-Lieutn. à la Suito des 2. Bat. (Magdeb.) 2. Garde-Landw.-Agmts. Militair-Begleiter fr. Premier-Lieut. von Röder I.

2. Friedrich Withelm George Ernst, geb. den 12. Febr. 1826, Sec.-Lieutn. à la Suite des 2. Bat. (Magdeb.) 2. Garde-Landw.-Agmts- Militair-Begl. Hr. Pr.-Lieut. Gr. v. Keller.

2. Friederike Wilhelmine Luife Amalie, geb. den 30. September 1796, Dame des Luifen- und des Kaiserl. Russ. St. Catharinen-Ordens, verlobt am 17. März 1816 und vermählt am 18. April 1818, mit Leopold Friedrich, herzog von Anhalt-Dessau, geb. den 1. October 1794.

# Geschwister des höchstseligen Königs Friedrich Wilhelm III.

1. Friederike Catharine Auguste, geb. den 1. Mai 1780, Dame des Luisen-Ordens, vermählt am 13. Februar 1797, mit Wilhelm II., Kurfürsten von hessen, geb. den 28. Juli 1777.

3. Friedrich Seinrich Carl, geb. den 30. December 1781, General der Inf., Chef des 3. Inf.-Agmis. und erster Command. des 1. Bat. (Hamm'schen) 4. Garbe-Landw.-Agmis., Großmeister des Preuß. Johanniter-Ordens. Adj. Hr. General-Major v. Lepel Hr. Major von Moliere. Hof-Staats-Secretair: Hr. Witt-

3. Friedrich Wilhelm Carl, geb. den 3. Juli 1783, General der Cavallerie, Chef des 2. Dragoner-Agmts. und erster Commandeur des 2. Bat. (Coblenz'schen) 4. Garde-Landwehr-Regiments. Bermählt den 12. Januar 1804, mit Amalie Marie

Mnne, Tochter des verftorbenen Landgrafen von heffen-homburg, Friedrich Ludwig Bilbelm Christian, geb. den 13. Oftober 1785, Borsteherin des Lutien- u. Dame des Raifert. Ruff. St. Catharinen-Ordens.

Abj. Gr. Ronigl. Bob.: Gr. Major v. Schad und fr. Graf ju

Stollberg, Premier . Lieut.

Rinber.

1. Seinrich Wilhelm Abalbert, geb. den 29. Oft. 1811, Oberft, aggr. der Garde-Artillerie-Brigade u. erfter Commandeur des 3. Bat. (Duffeldorficen) 4. Garde-Low. Agmits.

Adj. Gr. Premier - Lieut. v. Fallois.

- 2. Marie Elifabeth Caroline Bictorie, geb. d. 18. Juni 1815, Dame des Luifen-Ordens, verlobt den 15. Dezbr. 1835 und vermählt den 23. October 1836, mit Carl Bilbelm Ludwig, Prinz von hessen u. bei Rhein, geb. den 23. April 1809.
- 3. Friedrich Wilhelm Waldemar, geb. den 2. August 1817, Major im Garde-Dragoner Regiment und à la Suite des 2. Bat. (Cobleng'ichen) 4. Garde-Landw. Rgmts. Mdi. Gr. Major Graf au Solms-Rödelheim.
- 4. Friederike Franziska Anguste Marie Hedwig, geb. den 15. Oktober 1825, Dame des Luisen-Ordens.

  Souvernante: Fraul. v. Obstfelder.

Sohn bes hochseligen Prinzen Ferdinand, Bruders König Friedrichs III.

Friedrich Wilhelm Seinrich Anguft, geb. den 19. Septitr. 1779, Segeral der Infanterie, General-Inspecteur und Chef der Artillerie, erster Commandeur des 1. Bat. (Görlig'fcen) 3. Garde-Landw. Agmts.

# Hofstaat Sr. Majestät des Königs.

1) Ober-Rammerherr, Se. Durchl. der Fürst zu Sann und Wittgenstein, Geb. Staats- und Minister des Königl, Saufes.

2) Ober-Marichall, vacat.

- 3) Ober-Stallmeister, Se. Erc. Gr. v. Anobeledorf, Chef des Ober-Marstalls und der Saupt- und Land-Gestüte.
- 4) Ober Sagermeifter, Der Furft Deinr. ju Carolath. Beuthen, General-Major und Chef bes Sof- Jagd Amis.

5) General-Intendant ber Schauspiele, Gr. Graf v. Redern.

- 6) Ober-Schent und Ober-Ceremonienmeifter, fr. v. Arnim auf Barmalde, Rammerberr.
- 7) Schlof. Sauptmann, Sr. Gr. v. Arnim auf Blumberg, Regierungs-Rath,
- 8) Sof-Maricall u. Intendant der Königl. Garten, Gr. v. Maffow.
- 9) Hof-Maricall u. Intendant d. Königl. Schlöffer Gr. v. Meyerind.

Sof-Jägermeister | Sr. Graf v. Rleift vom Lof, Major von d. Armee.
— Freih. v. d. Affeburg auf Meisdorf.

Erster Leibarzt, Dr. Dr. v. Wiebel, Chef des Militair-Medicinal-Wefens, erster General-Stabs-Arzt der Armee und Geb-Ober-Nedicinal-Nath. — Hr. Dr. Rust, General-Stabs-Arzt und Geh. Ober-Medicinal-Nath.

Bebeimer Rammerier, fr. Schoning.

Rammerherren. Nach dem Sof- und Staats-Sandbuche ron 1938 beträgt die Babl der Rammerberren:

1) Bon der Ernennung Ronig Friedrich Bilbelm II., 2.

Se. Gr. fr. Frbr. v. Schilden, Ober Sofmeifter 3. D. der verftorbenen Ronigin. fr. Graf Ernft pon Bernftorf.

2) Bon der Ernennung König Friedrich Bilhelm III. — 216, 3ufammen 218.

Sof-Maridall-Amt, Chef Sr. von Menerind, zugleich Intendant der Könial. Schlöffer.

Diese Behörde gerfällt in gwei Abtheilungen, von denen die erfte Die Bermaltung der gesammten Königs. Sofbaltung und der Schlöffer,

und die zweite die Bau-Angelegenheiten zu besotgen bat. ...

Beide Abtheilungen haben eine gemeinschaftliche Hofmarschall-Amtstaffe u. ein Hof-Gericht; zusammen 12 Beamte. Bon derfelben reffortiren: außer dem bei den vorgenannten Abtheilungen stehenden Personale: Die Hof-Wedici und Hof-Bundärzte, das Personale der unmittelbaren Bedienung Sr. Majestät des Königs, mit Kannmerdienern, Hof-Fourieren, Hof-Küchenmeistern, Küchen-Beamten, Keller-Beamten, einem Hof-Conditor, Hof-Silberverwaltern, dem Lichtkammer-Rendanten, Weißzeug-Aufsehrinnen, Kastelanen, Gallerie-Inspector, Holz-Berwalter, dem Direktor der Gärten, Hr. Lenné, die Hofgärtner u. 2 Beamte, welche von der Garten-Intendantur ressortien.

Rönigl. Ober-Marstall und Reitbahnen. Chef Se. Gr. Dr. v. Anobeledorf, Ober-Stallmeister u. Chef der Sauptund Land-Gestüte; von ihm ressortier: das Ober-Marstall-Amt, der Marstall in Berlin, die Reitbahn, die Ober-Marstall-Kaffe, der

Marstall in Votsdam.

### Beb. Cabinet Gr. Majeftat bes Ronigs.

1. Für die Militair Angelegenheiten, Gr. v. Lindheim, General-Major und General- Nojutant, auch Borfteber der Abtheilung für die personlichen Angelegenheiten im Kriegs-Ministerium.

11. Für die Civil-Angelegenheiten, fr. Dr. Müller, Geh. Cabinets-

und Geb. Ober Juftig Rath.

General - Abiutanten Gr. Majeftat des Ronigs.

Ben. ber Inf. B. v. d. Rnefebed, Chef des reit. Felbjäger - Corps. Gen - Lieut. v. Lud, Chef des Militatt - Bildungswesens.
v. Thile L., Chef der General - Ordens - Commiffion.
— Graf v. Nofity.

General-Major v. Neumann, Infvecteur. der Idger und Schugen.
v. Lindheim, fiche Geb. Cabinet.

Klügel-Adjutanten Sr. Majestät.

Bon der Cavallerie: Oberft v. Daffow und v. Belom, Dajor p. Ledebur und v. Reigenftein.

Bon der Infanterie: Oberft v. Roder, v. Rauch und v. Thumen-Daior: v. Brauditid, Graf v. Schlieffen, Sauptmann p. Bonin.

Hofstaat Ihrer Majestät der Königinn.

Oberhofmeisterin: Grafin von Reede, Ercelleng. hof- und Staats-Dame: Grafin v. Biered, Ercelleng. Dof- und Staats-Damen: Fraulein v. Berded, v. Rudiger, v. Marwiß; v. Grabow; v. Gasmund; v. Ardcher. Rammerherren: hr. Graf v. Redern, hr. Graf v. Dohnhoff. Leib-Arzt: hr. Dr. v. Stofch, Geh. Medicinal-Rath-hof-Staats-Secretair: hr. hofrath Saffe.

1) hofftaat Ihrer Ronigl. Sob. der Bringeffin v. Breugen. Dof-Maricall: Graf v. Duchler; Rammerberr: Dr. v. Bibleben. Dberhofmeisterin: Grafin v. Schweinig. Dof-Damen: Grafin von Saale; Grafin Solms ju Sonnenwalde. Gof-Staats-Secretair: Gr. Sofrath Boref. Leib-Arzt: Gr. Dr. Rungmann.

9) Hoffta at J. R. S. der Prinzessin Carl von Preußen. Hofmarichall: Gr. v. Schöning. Kammerbert: Gr. v. Senden. Oberhofmeisterin: Gräfin v. Kahlenbeim. Hof-Damen: Fraul. von Rauch u. Fraul. v. Blod. Hof-Staals-Sect.: Gr. Hoft. Bagner.

3) Soffiaat 3. A. D. d. Pringeffin Albrecht v. Preußen-Sofmarichall: Dr. General v. Stodbaufen. Rammerberr: Dr. Graf v. Budler. Oberhofmeisterin: Grafin v. Reuron. Dof-Damen: Fraul. v. Bibleben und v. Rauch. Leib-Arzt: Gr. Dr. Kunzmann. Cabinete-Secretair: Gr. Hofrath Soring.

4) hofftaat 3. R. S. der Prinzessin Wilhelm v. Preufen. (Tante Er. Majestat des Königs.)
Pofmarschall: Gr. v. Rochow. Kammerherr: Gr. Gr. v. d. Groben. Oberhofmeisterin: Generalin von Lestocq, Erc. Hof-Damen: Fraul. von Kalb und Fraul. v. Arnim. Hof-Staats-Secretair: Gr. Hofrath

Schulz und de la Gardt.

5) Sofftaat 3. R. S. d. Pringeffin Friedrich ju Duffeldorf. Dorfnarfigall: Hr. v. Prifelmig. Rammerb.: Hr. Bar v. Trondin. Oberhofmeisterin: Grafin v. Schulenburg-Burgscheidungen. Hof-Damen: Fraul. v. Helgendorf und v. Polleben. Leib-Argt: fr. Dr. Badhausen.

Die Frau Fürstin von Liegnit Durchlaucht restoirt gegenwartig auf dem Königl. Schlosse ju Schönbausen. Gesellschafte-Damen: Fraul. v. Grabow, v. Gasumud und v. Ard-cher. Secretair: fr. Geheimerath Steinbach.

# Orben bes Preußischen Staats.

Chef der General-Ordens-Commission, fr. Gen.-Lieut. v. Thiele t. Die General-Ordens-Commission hat ihre Bureau's in der Friederichsstraße Mr. 139. Sie besorgt die Patente und Besig-Zeugnisse über die verliehenen Orden und Ehrenzeichen zur Legitimation der Ritter und Inhaber. Mur für den St. Johanniter-Orden werden bei der Berteihung, nach der Königlichen Bestimmung, 10 Friedrichsd'er Gebühren als Kossen für die Insignien zur Ordenstalse gezahlt. Nach dem Tode der Nitter und Inhaber werden die Orden und Ehrenzeichen von den Angehörigen oder Borgelesten an die General-Ordens-Commission zurüt gesandt. Das Krönungs- und Ordensfesst wird gesahlt. Das Krönungs- und Ordensfesst wird der Angele des Königl. Schlosse und durch seierlichen Gottesdienst in der Kapelle des Königl. Schlosse und durch eine feierliche Ordens-Berleibung auf dem Königl. Schlosse begangen.

Rach der Ordens - Lifte vom Jahre 1840 betrug die Bahl der

| Ð  | Tdens - |        |          |           |         |       |       |      |      |      | -    |     |     |      |            |
|----|---------|--------|----------|-----------|---------|-------|-------|------|------|------|------|-----|-----|------|------------|
| 1) | Ritter  | Des    | schwarze | m Adler   | :-Dri   | ens,  | 3uf   | am   | me   | Ħ    |      | •   | •   |      | 116        |
| 8) | -       |        | rotben 3 | Idler - L | rdens   | 1ftet | R     | lass | e    |      |      | •   | •   |      | 198        |
| 3) |         |        | _        | _         |         | 2ter  | RI.   | m    | ે હ  | ter  | n u. | . E | ido | nl.  | 118        |
| -  |         |        | -        |           |         | _     | - 1   | obi  | ie ( | St   | rn   |     | ·   |      | <b>389</b> |
| 4) | _       | •      | _        |           |         | Ster  | RI    | . m  | it 1 | 1. C | bne  | 0   | Φl  | eife | 1351       |
| 5) |         |        |          |           |         | 4ter  | R     | Ĺ.   |      |      | _    |     | ,   | •    | 2282       |
| 6) | -       | ,      | St. 30   | banniter  | -Ord    | ms    | •     | •    |      |      |      |     |     |      | 1060       |
| 7) |         |        | Ordens   | pour l    | e méi   | ite   |       |      |      |      |      |     |     |      | 1900       |
| 8) | Milita  | ir • G | hrenzeid | ien. aol  | dene    |       |       |      |      |      |      |     |     | `    | 250        |
| -  |         |        | ,        | filb      | erne    |       |       |      |      |      |      |     |     |      | - 620      |
| 9) | Ritter  | Des    | eifernen | Rreuze    | f Ifter | Rla   | ffe . |      |      |      |      |     |     |      | 50         |
| _  | _       |        | _        | _         |         | Rlas  |       | •    | .,,  |      |      |     |     | •    | 1296.      |

Grenze und Größe des Preuß. Staats.
Nach den neuesten Bermessungen des Breußischen Staats beträgt der Klächenraum, welcher in zwei Saupttheite zerfällt (in den öklichen und in den westlichen). 5084,4 — Meilen, wovon 4215 auf den erfern, 855,4 — Meilen auf den letztern und 14 — Meilen auf Reuchatel und Valengin kommen. Er erstreckt sich vom 23° 32 Minuten westl. bis 40° 32 Minuten ökslicher Länge und vom 49° 7 Minuten westl. bis 40° 32 Minuten ökslicher Länge und vom 49° 7 Minuten 36 Sekunden südlich, von dem Dörfchen Hanweiler an der Saar die 55° 52 Minuten 40 Sekunden nördlich, zu dem Dorse Nimmersath, auf der Kusssichen Grenze. Die Ausdehnung des Staats beträgt 6° 45 Minuten (ungefähr 100 geographische Meilen, welches in der Tageslänge einen Unterschied von 1 St. 18 Min. macht, d. h. bei Nimmersath ist der längste Tag um circa 14 St. länger und der kürzsstem meten so viel kürzer als auf dem südlichsten Grenzpunkte) und in der Länge 17°, so daß in Schrwind um 1 Stunde 8 Minuten früher Rittag ist, als an dem westlichssten Grenzpunkte.

Die Staats-Verfassung Preugen's.
Nach den Staats-Grundgesegen vom 13. Aug. 1813 u. 17. Dez.
1809, welches letzere am 6. Nov. 1809 publicitt ward, bildet der Preuß. Staat eine untheilbare Monarchie, welche, nach dem Nichte der Erfigeburt, auf die männlichen Mitglieder des Preuß. Regentenstammes vererbt. Der jedesmalige Regent ist unumschränkter Monarch und nur in so weit beschränkt, als eine Berschentung der Domainen nicht Statt sinden kann, indem eine solche Schenkung sowohl von ihm selbst, als von seinem Rachfolger, stets widerrusen werden kann, und daß eine Beräußerung gegen Entgelt nur mittelst Erb-Verpachtung, die Ber-

äußerung des vollen Sigenshums aber, solwie Berpfändung und Belastung nur dann gestattet ist, wenn das wahre Bedürfnis des Staates eintritt und mit dem Raufgelde, oder dem geliehenen Rapital, Schulden des Staates bezahlt werden müssen, welche in der Erhaltung desselben entstanden sind. Eine solche, die Nothwendigseit der Beräußerung oder Berpfändung aussprechende Urfunde muß, außer dem Souverain, auch von dem Thronfolger und dem ältesten Prinzen des Königl. Hauses vollzogen werden.

In der Person des Königs sind die böchsten Regierungsrechte vereinigt: das Recht der Ober-Aufsicht; die gesetzebende, richtende und vollziehende Gewalt; das Recht des Arieges und des Friedens; die Ernennung zu Staatsamtern, entweder unmittelbar oder durch seine

Minister und Collegien; die Ertheilung aller Orden.

Die Gefege werden in Form einer Rabinets - Ordre erlaffen, fo weit nicht die einzelnen Staats - Behörden, vermöge ihres Amtes, die Anordnungen zu treffen befugt find, welche in Form der Referipte publicirt werden.

Die Bolljährigkeit des Thronfolgers tritt nach vollendetem 18ten Jahre ein. Erledigt fich der Thron während der Unmundigkeit des Kronprinzen, so ist der nächste verwandte, volljährige Prinz, Bormund. Die Königl. Familie bekennt sich, seit der Bereinigung der reformirten

und lutherischen Konfession, zur evangelisch driftlichen Rirche.

An der Spife der gangen Staats - Bermaltung ftebt Se. Daieftat der Ronig felbst, als bochfte Instang und als oberfter Richter und Bifchof in allen weltlichen und geiftlichen Ungelegenbeiten. Bei dieser unmittelbaren Leitung fteht dem Ronige ein gebeimes Rabinet gur Seite, in welchem fur die Militairfachen ein General und fur die Civilfachen ein gebeimer Rabinetsrath den Bortrag baben. Aufer diefen laft fic der Ronig von den Staats-Ministern diejenigen Sachen vortragen, welche er benfelben befondere überwiesen bat. Alle von dem Rabinet ausgebenden Erlaffe werden von Gr. Majeftat dem Ronige eigenhandig unterschrieben und beifen Rabinets-Ordres, Rabinets-Befehle, Rabinets. Schreiben. Jeder Unterthan tann fich unmittelbar an den Ronig menden, wenn er nach den Borfdriften vom 14. Februar 1810 feinem deutlich gefagten Gesuche, oder feiner Beschwerde, die urfdriftlichen Befcheide beifugt, durch welche er von einem Minifter gurudgewiesen worden und bennoch von feinem Recht, oder von der Bulaffigteit feines Gefuches, überzeugt ift.

#### Der Staatsrath.

Derfelbe besteht ans den Prinzen des Königl. Sauses, welche das 18. Jahr erreicht haben, und aus Staatsdienern, welche durch ihr Amt zu Mitgliedern berufen sind. Sierzu gehören: Die Feldmarschälle, die wirll. Geh. Staatsminister, die Geh. Rabinetsräthe in Militair und Civilsachen, der Staats-Secretair, die tommandirenden Generale und die Ober-Präsidenten, wenn sie in Berkin anwesend sind, und Staats-

diener, welche Sr. Maj. der König aus besonderen Bertrauen mit Sig und Stimme zum Staatsrath berufen hat; es find deren zur Zeit 36. Der Staatsrath besteht aus 6 Abtheilungen, jede von 3 bis 6 Mitgliedern, in welchen die verschiedenen Gegenstände, als Auswärtige, Militair-, Justij-, Polizei-, Geistliche-, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten zuwörderst vorbereitet werden, um demnächst zum Bortrage im Plenum zu gelangen.

Prafident. Se. Erc. Dr. Frb. v. Muffling, General der In-

fanterie und Couverneur von Berlin.

Staats - Secretair. fr. Duesberg, Geb. Ober-Juftig-Rath.

Staat8 - Minifterium. Prafident Se. Königl. Hobeit der Pring v. Preugen.

Das Staats-Ministerium besteht aus sammtlichen Ministern. Bestimmung besselben ift Berathung über allgemeine Gegenstände und über folche, wobei die Berwaltungen in einander greifen, mithin eine gemeinschaftliche Rücksprache erforderlich ist. Es versammelt sich wöchentlich einmal. Unmittelbar unter dem Staats-Ministerium stehen:

1) Das Geb. Staats - und Rabinets - Archiv und die Archive der

Provingen.

2) Die Ober - Craminations - Commiffion für den Geschäftstreis der Regierungen.

3) Das ftatiftifche Bureau. Direttor fr. Staats-Rath u. Prof. Soffmann.

# Die Ministerien.

(Rach dem Dienst-Alter ihrer Chefs geordnet.)

I. Das Ministerium des Königl. Saufes. Chef Ce. Durchl. Gr. Fürst zu Sann u. Bittgenstein, Geb. Staats-Minister u. Ober-Rammerherr.

II. Die Staats-Buchbalterei. Chef Se. Grc. hr. Graf v. Bb. lich u. Lottum, Gen. der Inf. u. Geb. Staats. u. Schap.Minister.

111. Das Juftig-Ministerium. Chef: Ge. Grc. Gr. Dubler,

Seb. Staats. und Justig-Minister.

IV. Das Ministerium des Innern und der Polizei. Chef Se. Erc. Gr. v. Rochow, Geh. Staatsminister, Rammerherr und Domberr zu Brandenburg.

V. Das Ministerium der Finanzen. Chef Sc. Erc. fr. Graf v. Alvensleben, Geb. Staats- u. Finanz-Minister u. Rammerberr.

VI. Das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten. Chef Se. Grc. Hr. Ber ih er, Geb. Staats- u. Rabinets-Minister VII. Das Krieges-Ministerium. Chef Se. Grc. hr. v. Rauch, Gen. d. Inf., Geb. Staats- und Kriegsminister.

Etatsmäßige Officiere bes Rriegs-Ministeriums.

Gen.-Maj.: Gr. v. Cosel und v. Stosch. Obersten: Stein von Raminsty, v. Beuter, v. Repher. Oberst - Lieut : von Rudloff,

v. Maliscewsti, v. Brostowins. Maj.: v. herrmann, v. Bangenheime, Gueinzius, v. Griesbeim, v. Schlemüller, hauptm.: Ralan, v. hoven u. zur Dienstleistung hr. Maj. v. Ifland und hr. Ritimfir. harpe-

VIII. Das Ministerium der Geiftlichen., Unterrichts. und Dedicinal-Angelegenheiten. Interim Chef: fr. v. Ladenberg, wirkl. Sieb. Ober-Reg.-Rath und Direttor.

IX. Das Post - Departement oder General - Post - Amt. Chef des Postwefens: Se. Grc. Dr. v. Magler, Geh. Staats - Minister und

Beneral - Voftmeifter.

X. Die Sampt-Verwaltung der Staats-Schulden. Prafident: Se. Grc. Hr. Rother, Geb. Staats-Minister, auch Chef der Seehandlung, der Hauptbant zu Berlin und des Credit-Instituts für Schlesien. XI. Das aroke Militair-Waisenbaus zu Votsdam. Chef vacanc.

XII. Die Ober Rechnungs - Rammer, Chef Gr. v. Afchenborn.

### II. Abschnitt

Militair = Berfassung Preugen's.

Die über die Milit. Berfaffung d. Pr. Staates ergangenen Befege find:

Das Gefes über die Berpflichtung jum Rriegsdienfte vom 3. Sept. 1814 und die Landwehr-Ordnung vom 21. Nov. 1815. Durch diefe Gefebe ift die Zusammensehung des heeres folgendermagen angeordnet:

Jeder Preuß. Unterthan, sobald er das 20. Jahr erreicht hat, ift jur Bertheidigung des Baterlandes verpflichtet. Bon dieser Berpflichtung entbindet nur völlige törperliche Untüchtigkeit. Um jedoch diese allgemeine Berpflichtung, besonders im Frieden, auf eine solche Art auszuführen, daß dadurch die Fortschritte in Kunsten, Wissenschaften und Gewerden nicht gestört werden; so ist die bewassnete Macht eingetheilt: 1) in das stehende Heer; 2) in die Landwehr ersten Aufgebots; 3) in die Landwehr zweiten Aufgebots, und 4) in den Landsturm.

Die Landwehr erften Aufgebots ift bei ausbrechendem Kriege zur Unterfühung des siehenden heeres bestimmt; sie dient, gleich diesem, im In- und Auslande und wird in Friedenszeiten, nach Abhaltung der jährlich stattfindenden Uebungen, in ihre heimath entlassen.

Die Landwehr des zweiten Aufgebots ist bei ausbrechendem Kriege zur Besehung der Festungen bestimmt und wird in diesem Falle, wie das erste Aufgebot, in eine gleiche Anzahl Regimenter organistrt.

Der Landsturm tritt nur in dem Augenblide, wenn der Feind die Provinzen überzieht, auf Befehl des Monarchen zusammen; im Frieden ift er einer besondern Bestimmung, wie er von der Regierung zur Unterstützung der öffentlichen Ordnung in einzelnen Fällen gebraucht werden kann, unterworfen-

Die allgemeine Dienstzeit im stehenden heere ift, nach den gefeslichen Bestimmungen, mit Drei oder Ginem Sahre abzuleisten-

## Uebersicht der obersten Militair:Behörden

und der Armee = Eintheilung im Juli 1840.

(Nach der Rang - Lifte pro 1840 und amtlichen Quellen berichtigt.)

Armee = Abtheilungen.

I. Armee-Abtheilung. (hierzu gehören das 1. u. 2. Armee-Corps), Gen-Juspect. vacat.

II. Armee-Abtheilung. (3. und 4. Armee-Corps) General-

Infpecteur: Ben-Licutn. Pring Rarl, Ronigl. Sobeit.

III. Armee-Abtheilung. (5. u. 6, Armee-Corps) General-

Inspecteur: Gen-Lieut. Pring von Preufen, Ronigl. Sobeit.

1V. Armee-Abtheilung. (7. und 8. Armec-Corps) General-Inspetteur: General-Lieut. Pring Friedrich, Ronigl. Sobeit.

#### Armee = Corps und ihre Commandeure.

- Sarde-Corps. Gen.-Lieut. Pring v. Preußen, Königl. Hoh. Chef des General-Stabes. Oberft v. Stockhaufen. Erfter Adj. Herr Oberft - Lieut. Schulemann; zweiter Adj. hr. Gr. v. Königsmark.
  - 1. Armee. Corps. Gen. Lieut. v. Brangel. Chef des Gen. St. Oberft v. Reichenbach.
  - II. Armee. G. Gen. Lieut. Graf zu Dohna. Chef d. Gen. St. Oberst-Lieut. v. Brand.
  - 111. Armee.C. Gen.-Lieut. von Weprach. Chef des Gen.-St. Ob. v. Gerlach.
  - IV. Armce-E. Gen.-Licut. Pring Karl v. Preußen, Königl. Sob. Chef d. Gen.-St. Ob. v. Neihenstein. Erster Adj. Gr. Major Gr. v. Hopm; zweiter Adj. Hr. Hauptm. Graf v. Schlippenbach.
    - V. Armee. C. Gen. d. Inf. v. Grolmann. Chef b. Gen. St. Db. Lieut. v. Willifen.
  - VI. Armee. C. Gen. Lieutn. Gr. v. Brandenburg. Chef d. Gen. St. Ob. v. Staff.
  - VII. Armec. G. Gen. Lieut. v. Pfuel. Chef des Gen. St. Ob. v. Felden.
- VIIL Armee. C. Gen. Lieut. v. Thile II. Chef d. Gen. St. Ob. v. Wusow.
- Großer Gen.-Stab: Chef des Gen.-Stabes der Armee. Gen. d. Inf. v. Krausened. Adj.: Maj. Jordan. Gegenwärtig sind hierbei angestellt: 1 Oberst, 1 Ob.-Lieut., 5 Maj., 3 Capit., 2 Orm.-Lieut.
- Gen-Inspecteur u. Chef d. Artillerie: Prinz Aug. v. Pr., R. D., Shef des General. Stabes: fr. Ob. v. Jenichen.
- Ben.-Insp. der Festungen u. Chef d. Ingenieure u. Pionicre: Gen-Lieut. After. Abj. Ob. v. Mauderode.
- Infpect. d. Befahung d. Bundesfestungen: Gen-Daj. v. Solleben.

#### Divisions \*) und Brigade = Commandeure.

- Sarde-Inf.: Gen.-Licut. von Röder. Garde-Cav.: Gen.-Licut. von Brauchifch.

  1. Gasde-Inf.-Brigade: Gen.-Maj. v. Prittwifs.

  1. G.-Cav.-Brig.: Gen.-Maj. v. Tümpling.

  1. G.-Low.-Brig.: Gen.-Maj. v. Tümpling.

  5. Gen.-Maj. v. Bulffen.

  2. G.-Inf.-Brig.: Dberst v. Anobelsdorff.

  2. G.-Cav.-Brig.: Gen.-Maj. Pring Albrecht v. Preußen, Köngl. Hoh.

  2. G.-Low.-Brig.: Gen.-Maj. v. Below II.
- 1. Division: Gen.-Maj. Graf v. Kanis. 1. InfBrig.: Gen.-Maj. v. Esched. 1. Cav.-Brig.: Ob. Graf Budler. 1. Low-Brig.: Ob. v. Lillieström.
- 11. Division: Gen. Maj. v. Grabow. 2. Inf. Brig.: Gen. Maj. v. Lutowig. 2. Cav. Brig.: Gen. Maj. v. Simolin. 2. Ldw. Brig.: Gen. Maj. v. Simolin. 2. Ldw. Brig.: Gen. Maj. v. Commerfeld.
- III. Division: vacant. 3. Inf.-Brig.: Gen.-Maj. v. Fabed. 3. Cav.-Brig.: Gen.-Maj. v. Froelich. 3. Ldw.-Brig.: Ob. v. Klaette.
- IV. Division; Gen.-Maj. von Sohr. 4. Inf.-Brig.: Gen.-Maj. von Dieride. 4. Cav.-Brig.: Gen.-Maj. v. Krafft. 4. Ldw.-Brig.: Gen.-Maj. v. Troschte.
- V. Division: vacant. 5. Inf.Br.: Gen.-Maj. v. Werber. 5. Cav.- Brig.: Gen.-Maj. von Rutssel. 5. Low.-Brig.: Gen.-Maj. von Hagen.
- VI. Division: Gen. Maj. B. v. Quadt und Hüchtenbrod I. 6. Inf. Brig.: Gen. Maj. v. Schaper. 6. Cav. Brig.: Gen. Maj. von Lieben und Hennig. 6. Edw. Brig.: Gen. Maj. Fürst Wilhelm Radziwill.
- VII. Division: Gen. Maj. B. v. Diffurth. 7. Inf. Brig.: Gen. Maj. von Brandenftein. 7. Can. Brig.: Gen. Maj. von Bollicoffer. 7. Ldw. Brig.: Oberft v. Buddenbrod.
- VIII. Divifion: Gen.-Maj. v. Sedemann. 8. Inf.-Brig.: Gen.-Maj. von Brygalety II. 8. Cav.-Brig.: Gen.-Maj. von Malachowsfi. 8. Ldw.-Brig.: Gen.-Maj. v. Bresler.
- IX. Division: Gen. Lieutn. B. v. Lugow. 9. Inf. Brig.: Gen. Maj. von Bodelmann. 9. Cav. Brig.: Oberst von Dunter. 9. Low. Brig.: Gen. Maj. v. Wisseben.
- A. Division: Gen.-Maj. v. Steinader. 10. Inf.-Brig.: Gen.-Maj. v. Dedenroth. 10. Cav.-Brig.: Gen.-Maj. v. Wedell II. 10. Low.-Brig.: Gen.-Maj. v. Drygalsti I.
- Al. Division: Gen.-Lieutn. v. Robr. 11. Inf.-Brig.: Gen>Maj. v. Lucadou. 11. Cav.-Brig.: Gen.-Maj. von Gravenig. 11. Bow.- Brig.: Oberst v. d. Heyde.
- XII. Division: Gen. Maj. v. Pfuel. 12. Inf. Brig.: Gen. Maj. v. Arnauld de la Périere. 12. Cav. Brig.: Gen. Maj. v. Rheinbaben. 12. Ldw. Brig.: Oberst v. Rollas du Rosay.
- XIII. Division: vacant. 13. Inf. Brig.: Gen. Maj. von Grabowski. 13. Cav. Brig.: Oberst B. Roth von Schredenstein. 13. Ldw. Brig.: Gen. Maj. v. Zastrow.
- XIV. Division: Gen. Maj. Graf von der Gröben: 14. Inf Brig.: Oberst von Uechtrig. 14. Can. Brig.: Sen. Maj. von Barner. 14. Ldm. Brig.: Oberst v. Borde.

<sup>\*)</sup> Eine Division besteht aus brei Brigaden, und zwar: 1 Infanteries, 1 Cavalleries und 1 Landwehr-Brigade

XV. Division: Gen.-Lieutn. v. Colomb. 15. Inf.-Brig.: Gen.-Mas. v. Hirschfeld. 15. Cav.-Brig.: Gen.-Maj. v. Wolff. 15. Low.-Brig.: Db. v. Baurmeister.

XVI. Division: Gen.-Maj. v. Hufer. 16. Inf.-Brig.: General-Maj. v. François. 16. Cav.-Brig.: General-Maj. Graf Tauenpien v. Wittenberg. 16. Low.-Brig.: Gen.-Maj. v. Pochhammer.

Eine Brigade besteht aus 2 Regimentern; 1 Infanterie-Rymt. aus 3 Bataillons, 1 Bataillon aus 4 Compagnien, eine Compagnie, im Frieden, aus 1 Capitain, 1 Premier-Lieut., 3 Seconde-Lieut., 13 Unteroff u. 130 Gemeine, und im Kriege aus 300 Unteroff u. Gemeine; 1 Cavallerie-Rymt. besteht aus 4 Escade., jede zu 150 Pferde; 1 Landw-Rymt. besteht aus 3 Bat. Infanterie u. jedem Bataillon ist im Frieden eine Escadron Landw-Savallerie attachirt; jede Artillertie-Brigade besteht aus 12 Fus., 3 reitenden Compagnien und 1 Handwerks-Compagnie; jede Pionier-Abtheilung besteht aus 2 Compagnien.

Die Babl ber Regimenter ber Armee und Benennung ber Regimenter, die einen Chef baben.

5 Garde - Regimenter gu Fuß, incl. 1 Garde - Referve - Ldm. - Reg.

4 Garde - Landw. - Regimenter. 1 Garde - Jäger - Bataillon. 1 Garde - Schüben - Bataillon.

1 Lehr Infanterie Bataillon.
40 Linien Inf. Agmtr., darunter 8 Referve Rymtr. à 2 Bat.
32 Landwehr Agmtr. à 3 Bat.; außerdem best. en noch 8 combinirte Referve Bataillons, die 4 Rymtr. à 2 Bat. bilden.
6 Garde Cav. Agmtr. incl. 2 Garde Ulan. 2 Dw. Cav. Rymtr.

8 Curaffier - Regimenter. 4 Dragoner - Regimenter-18 Sufaren = Regimenter-

8 Manen - Regimenter.

1 Lehr = Escadron. 104 Landwehr = Escadrons.

4 Jager = Abtheilungen-4 Coupen - Abtheilungen.

9 Artillerie - Brigaden incl. 1 Garde - Artillerie - Brigade. 9 Pionier - Abtheilungen incl. 1 Garde - Pionier - Abtheilung.

9 combinirte Referve Bataillone, incl. 1 Garde combin. Referve-Bat.

1 Invaliden - Bataillon. 18 Invaliden - Compagnien, incl. 2 Garde - Inv. - Comp.

Istes Garde-Regmt. 3u Fuß, Chef Sr. Majestät der König-Istes Infanterie-Regiment, Chef General der Infanterie v. Rauch. 2. Inf.-Regiment (genannt Königs), Chef Se. Majestät der König. 3. Prinz heinrich v. Preußen, K. H.

6.

7.

11. 12.

Seneral der Inf. v. Grolmann.

Seneral der Inf. v. Grolmann.

Prinz von Preußen, R. S.

Gen. der Inf. Kurf. v. Heffen, R. S.

Gen. Lt. Prinz Carl v. Preußen, R. S.

Gen.-Lt. Prinz Friederich d. Niedell, R. S.

Gen.-Lt. Große. v. Medlend. Schwerten, R. S. 15. 24. -

Ge. Majestat der Konig von Burtemberg. General der Inf. Baron v. Muffling. 25. 27.

28. . Ben. - Feldmarfchall Bergog von Wellington. 29. . Gregbergog p. Baden, R. S.

Regiment Gardo du Corps, Chef Sr. Rajeflat der Renig. 1stes Caraster-Regnut., Chef Gen-Lt. Prinz Friedrich von Pr., R. H. Pring von Dranien, R. S. G. Gen. der Ravallerie v. Borffell. 5. Se. Majestat der Raifer v. Rugland. Groffurk Michael Pawlowitsch v. Rug. -6. 7. 1. Dragoner-Regmt., Chef Pring Albrecht von Preußen, K. D.
2. — "Gen. d. Cav. Prinz Wilhelm v. Pr., K. H.
3. Onsaren-Regmt, Se. Majestät der König v. Hannover.
4. — "Gen.-Feldmarschall Gr. v. Ziethen. 12. Husaren Regiment, General Lieut. v. Rasmer.
3. Manen Regiment, Gef Thronfolger, Cesarewisso u. Groffürft Alexander Nitolajewisso v. Rußl., Kaisert. S. Artiflerie-Chef Gen. der Inf. Prinz August von Preußen, K. H. Ingenieure, Chef: General-Lieut. After. 2. Landwehr - Regmt., Chef Gen. - Lieut. Fürst zu Putbus. 22. — Gen. - Major Berzog zu Anhalt-Röthen Bend'armerie - Chef. Beneral - Lieut, von Loebell. Gouvernements und Commandanturen. Berlin, Gouverneur: Gen. d. Inf. Gr. Frb. v. Mufling; Prafid. des Staaterathe. Commandant: Gen. Lieut. v. Loebell, Chef der Gened armerie. Plasmajor: Or. Maj. Mobrenberg; Gouverne, mente-Auditzur: Or. Bagner.
Breslau. Combt.: Gen. Daj. v. Strang I. Cobleng u. Chrenbreitftein. Boup.: Gen-Lieut. B. v. Duffling. Comdt: Maj. v. Massenbach.
Coller Comdt: Gen. Maj. B. Kellermeister v. d. Bundt.
Colberg. Comdt: Gen. Lieut, v. Ledebur.
Cosel. Comdt: Oberst v. Jur Westen. Cufrin, Comot: Gen.-Maj. Robn v. Jasti. Domot.: Db. Graf Dangig. Gouv.: Gen.-Lieut. v. Huchel-Rieift. Comdt.: Db. Graf v. Sulfen. Beich felmunde u. Reufahrwaffer. Comdt.: Oberft-Lieut. von Begern. Erfurt u. Betersherg. Comdt: Dberft v. Rlaf.

Erfurt u. Betersperg. Comdi: Oberit v. Klag.
Glag. Comdt.: Gen.-Lieut. v. Sandrart.
Glogau. Comdt.: Db. v. Wichert.
Graudenz. Comdt.: Gen.-Waj. v. Toll.
Jülich. Comdt.: Gen.-Lieut. B. v. Kinsty u. Tettau.
Königsberg. Gouvern.: Gen.-Lieut. Khn von Jasty. Comdt.:
Gen.-Waj. B. v. Roschfull.
Luremburg. Gouvern.: Gen.-Lieut. Vrinz Friedrich v. Heffen-Cassel.
Comdt.: Gen.-Lieut. v. w. Woulin.

Magdeburg. Sonv.: Gen.-Lieut. Prinz George von Deffen-Castel.
Tombt. Ob. v. Fischer.
Mainz. Combt.: General-Maj. Bar. v. Quadt II.
Ninden. Combt.: Gen.-Maj. v. Boyen.
Neisse. Combt.: Ob. v. Restors.

Pillan. Comdt.: Db. v. Studradt.

Bofen. Comot.: Ob. von Bredertow. Potedam. Comot.: Gen. Maj. v. Prutwiß, Commandeur d. 1fen Garde-Inf.-Brig.

Saarlouis. Comdt: Ob. Tudermann.
Schweidnis. — Sen.Maj. Graf Hentel v. Donnersmark.
Silberberg. — v. Kaweczinski.
Spandau. — v. Hetery.
Steettin. — Ob. v. b. Schleuse.
Stralfund. — Gen.-Lieut. v. Borstell.
Thorn. — Gen.-Maj. v. Hetersborf.
Torgau. — — Schleyer.
Besel. — v. Ledebur II.
Weittenberg. — Oberst v. Busse.

Sonftige Beamte ber Armee, und zwar: die des Kriegs.
Winisteriums, der Intendanturen 2c.

3 wirkl. Geb. Kriegsräthe: Hr. Müller, Cammerer, Stricker, Hallervorden u Tritwind; 7 Geheime Kriegsräthe; 36 Kriegsräthe; 1 General-Auditeur: Hr. Dr. Friccius; 4 Ober-Auditeure: Hr. Dr. Müller, Coll, Nictner und Flect; 9 Corps-Auditeure; 3 Gouvernements-Auditeure: zu Berlin Hr. Wagener, zu Königsberg und Breslau; 35 Divisions-Auditeure; 27 Garnison-Audit.; 2 Gen-Kriegs-Jahlmeister; 2 Kriegs-Jahlmeister; 1 General-Jatendant; 9 Intendanten; 27 Intendantur-Affesorn; 45 Geb. Generateure und Registratoren; 63 Intendantur-Affesorn; 1 Kegiments-Duartiermeister; 1 General-Proviantmeister; 34 Proviantmeister; 9 Magazin-Rendanten; 4 Proviant-Controlleurs; 50 Rechnungsführer; 9 Train-Deobt-Rendanten; 8 General-Stabsdayte: Hr. Dr. v. Wickel, Mrzt; 10 Stabs-Aerzte; 2 Gouv-Stabs-Aerzte; 10 Ftabs-Aerzte; 10 Bataillons-Aerzte; 12 Pensionar-Aerzte; 1 Ober-Apotheter; 1 Ober-Apotheter; 1 Tober-Aerzte; 1 Tell-Probse; Hr. Dr. Bellert; 60 Divisions-Prediger; 17 Garnison-Prediger; 3 Ober-Prediger; 3 Stallmeister und 2 Betriebs-Assistenten.

Mußer den gedachten Beamten sind beim Kriegs-Ministerium und

Außer den gedachten Beamten find beim Kriegs-Ministerium und den vorstebend gedachten Provinzial-Wilitair-Bermaltungs-Behörden noch 800 Secretairen, Registratoren, Affistenten, Canzelisten und Boten angestellt.

Friedens = und Kriegesstärte, Sahl der Officiere, Unterofficiere, Gemeinen und Militair = Beamten der Preuß. Armee.

(Nach der Rang - Liste von 1840 und amtlichen Mittheilungen.)

General. Feldmarfchalle. Derzog w Bellington, Chef des 28. Inf.-Namts. 1818. Dr. Graf v. Biethen, Chef des 4, Dufaren-Namts.

```
Generale der Infanterie 11.
Generale der Cavallerie 2.
Bring heinrich v. Preußen, Gen. d. Inf. 1814. "|.. ") Großmeister des
                                                            Joh. Drdens.
                                Gen. d. Cav.
       Wilhelm.
                                Gen. d. Inf.
                                                           Ben. Infpecteur
       Muaust
                                                            der Artiflerie.
                                                            Chef des 11.
Inf. Ramts.
Rurf. Bilbelm v. Deffen-Caffel.
                                              1819.
                                                            Ben-Adjut. u.
                                                     íoja,
Raron v. d. Rnefebed.
                                                            Chef d. Fldj.-C.
                                                     20/4.
Arbr. v. Borftell.
                                Gen. d. Cav. -
Grafv. Wylid u. Lottum, Gen. d. Inf. 1829.
                                                            Wirklich. Geb.
                                                            Staats-Min
                                             1830. 30 .
                                                            Rriegs-Minift.
p. Raud.
                                             1832. 10
                                                            Befandter
v. Schöler.
                                                            deut. Bunde.
                                             1832. 301.
                                                            Boup. v. Berlin.
Baron v. Müffling,
                                              1837. 30
                                                            Command, des
V. Armec-Crps.
p. Grollmann,
                                              1838. 30 2.
                                                            Chef des Ben.
Rraufened.
                                                            Stabs d. Armce.
                    General - Lieutenants
                                                      36.
                    General - Majors .
                                                      90.
                                                     130.
                    Obersten
                    Dherft - Lieutenants
                                                      90.
                    Majore
                    Capitaines und Rittmeifter . 1490.
                                                 1370.
                    Bremier - Lieutenants .
                                                  . 5720.
                    Seconde - Lieutenants .
                                          Summa 9536 Offic. aller Grade.
                  Die Rriegestärte beträat:
113,610 Mann Linien Inf. 112,112
14,202 ,, Garbe Inf. 12,012
4,004 ,, Lin. Jäger u. Schühen 19,656
2,002 ,, Garde Jäger u. Schi 1,404
                                        118.112 M. Ldw .- 3. 1. Aufgebot.
                                                        Garde - Ldiv. - Inf.
                                                  "
                                                        Landw. -Cav.
                                                  "
                                                        Garde-Landm .- Cav.
                                                  "
   3,600
                Linien - Bioniere
            "
     450
                 Garde - Dioniere
                                       145,184
            ,,
 10,600
                 Linien - Artillerie
                                         9.009
                                                       Referve - Landw.
            "
   1,575
                 Garde-Artillerie
            "
                                       154,193 Dt., dazu die Garde u. Lin.
 22,464
                 Linien = Cavallerie
            22
                 Garde-Cavallerie mit 176,719 Mann
   4.212
```

176,719 Mann. Summa 330,918 Mann Rriegsftarte, ohne die Landwehr bes zweiten Aufgebots und ohne ben Landsturm.

<sup>\*)</sup> Die flein gedruckten Zahlen bedeuten bas Datum des Patents.

Die Friedeneftarte beträgt bentnach:

9,536 Officiere aller Grabe. 158,000 Unteroff. u. Gemeine.

1.684 Militeir - Beamte.

lleberhaubt. 163,220 Rönfe.

Die Rriegsfärte, ohne die Landwehr des & Aufgebots, beträgt 330,912 .Ripfe.

Die jährlichen Unterhaltungetoften eines. Infanteriften betragen:

1) Un Gebalt und Dictualien - Bulage 35 Thir.

2) An Montirungs - Studen u. Gervis 27

ausammer 62 Thir.

Rach der Bevölferung vom Jahre 1839 tommen demnach im Frieden ungefähr auf 82 Ginm. 1 Militair- Derfon, und im Rriege. 1 Mann auf 42 Ginm.

Nach dem Finang-Stat betrug die Staats-Ginnahme v. 3. 1839; 52,681,000 Thir.; die Ausgabe für das Rriegs - Ministerium und die Urmee: 23,436,000 Thir. Der Aufwand für den Militair-Ctat hum' Befammt-Gintommen des Staats verhalt fich demnach wie 1 : 21.

· Unterrichte = und Bildungswesen ber Preug. Armee. (Chef derfelben ift ber Gr. Gen. - Lieut. v. Lud.)

Den verschiedenen Anforderungen an die intellectuelle Bildung der Militair-Berfonen wird, ihrem Grade gemäß, durch folgende Inflitute genügt.

1. Potedamer Militair - Baifenhaus und Unnaburger Militair-Anaben-Inftitut

Chef: vacant.

- 1. Bur Aufnahme in das Militair-Baifenhaus find nur gang elterniofe Soldatenkinder beiderfei Gefchlechts von 6 bis 12 Sabren. welche volltommen gefund und ohne alle Gebrechen fein muffen, geeignet. Go lange es der Raum und die Konds der Anstalt gestatten,: werden auch Salb-Baife und vorzüglich folche berudfichtigt, deren Bater im Felde geblieben find. Die Aufnahme gefchieht in gwei Derminen, am 1. April und am 1. October jedes Jahres. Der Untrag mus 2. Monate oder wenigstens 6 Bochen vor dem nachsten Termine bei dem Directorio der Anstalt in Berlin gemacht und mit folgenden Ale. teften begrundet werden:
  - 1) mit bem Todtenfcbeine bes Baters und auch der Mutter, wenn diefe ebenfalls nicht mehr am Leben ift:
  - D mit einem Dürftigfrits-Attefte;
  - 3) mit dem Tanficheine bes Rindes;
  - 4) mit einem von einem approbirten Arzte ausgestellten Gefundheits-Scheine, welcher ergeben muß, ob das Rind vollfommen nefund und von allen forperlichen Gebrechen frei ift, oder nicht? Und ob es schon die natürlichen Schutblattern gebabt bat, oder nicht? Pflegegelber und Unterflütungen werden von dem Infitut, fo weit

es die vorhandenen Mittel gestatten, nach Mafigabe des Bedürfniffes in.

verschiedenem Betrage, für folche Atnder gezahlt, weichen volle Rechte auf Neception zustehen, und deren Bormunder, weil sie zu ihrer Erziehung anderweitige Gelegenheit haben, die Geld-Unterstühung vorziehen; oder auch für solche, welche theils wegen ihres Alters oder wegen Hoperlicher Gebrechen, theils wegen mangeinden Abgangs in der Anstalt, entweder gar nicht oder doch nicht zum nächsten Neceptions-Termine aufgenommen werden können-

Die Antrage auf Bewilligung folder Pflegegelder mussen durch die Intendantur an das Directorium des Militair-Baisenhauses iu Berlin gerichtet, mit den oben (sub. Nr. 1. bis 3.) bezeichneten Bescheinigungen und außerdem mit dem ärztlichen Atteste: daß die Kinder entweder die naturlichen oder die Schuß-Blattern gehabt haben, justissielt werden.

Die Stern oder Bormunder der Anaben, für welche die Aufnahme in das Waisenhaus oder ein Pflegegeld nachgesucht wird, mullen für selbige die Verpflichtung zu der vorgeschriebenen Berlängerung des Militairdienstes gerichtlich eingeben.

Die Temppentheile, bei denen Soldaten flerben, deren Rinder ein Pflegegeld aus dem Institut beziehen, baben fofort der Intendantur davon Anzeige zu machen und dabei zu bemerken, ob die Mutter mit den Rindern in der Garnison ihrer verstorbenen Bäter bleiben wollen, oder die Aufnahme der Kinder in das Waisenhaus wunschen.

14. Das Annaburger-Militair-Anaben-Erziehungs-Institut soll, so weit es bessen Organisation irgend gestattet, dazu dienen, dem im Dienst stehenden verheiratheten Soldaten, der es munsch und dessen bedürftig ist, die Sorge für die Erziehung seiner Söhne abzunehmen. Auch die Sohne der Beurlaubten der Garnison-Compagnie haben an der Zulastung Theil; imgleichen werden die Söhne verabschiedeter Unterofficiere aufgenommen; jedoch haben in gleich dringenden Fällen die Sohne der im Dienste stehenden verheirotheten Soldaten vor anderen Competenten den Borzug. Vorzugsweise werden diejenigen Soldaten hreinssigt, welche mehr als zwei Kinder haben.

Bestimmungsmäßig durfen nur Anaben nach zurückgelegtem zehnten Jahre und nach beigebrachter ärztlicher Bescheinigung, daß sie gesund von allen förperlichen Gebrechen frei und daß ihnen die Schuhdlattern getmpst worden sind, aufgenommen werden. Der Bater, oder, wenn dieser nicht mehr lebt, der Bormund des Aufzunehmenden, muß sichtstlich erklären, daß er denselben der in der Aufzunehmenden, muß sichtstlich erklären, daß er denselben der in der Aufzuhöchsten Berordmvom 26. Februar 1824 festgesehten besonderen. Mittairpsticht und den übrigen Einrichtungen des Instituts unterwerfe; wozu auch die Einssegnung in der evangelischen Confession gehört, weil nur in dieser Religions-Unterricht ertheilt werden kann. Diese Erklärung muß, wenn der Bater in Reih und Glied sieht, von dem Compagnie-Chef, sonst von der Orts-Behörde beglaubigt, wenn der Bater aber nicht mehr lebt, von dem Oder-Bormundschaftlichen Gerichte genehmigt werden.

Die Aufnahme sethst darf nur in zwei Terminen: zum 1. April u. 1. Det. jeden Jahres geschehen. Zwei Monate vor dem Termine muß bei dem Militair-Oeconomie-Departement über die Zulässigkeit der Aufnahme angefragt werden.

### 2. Das Cabetten - Corps.

(Amtlich mitgetbeilt vom Commandeur fammtlicher Cadetten Institute Hen. General Major v. Below L.)

Bon dem Ronige Friedrich Bilbelm I. murden die von Friedrich I. in Berlin, Magdeburg und Colberg errichteten drei Cadetten-Institute in den Jahren 1716 — 19 in ein Corps ju Berlin

vereinigt und auf die Starte von 200 Boglingen gebracht,

Brledrich II. errichtete außerdem zwei neue Cadetten-Institute zu Stolpe (1769) und zu Culm (1776) und ließ in dem lettgedachten Jahre das gegenwärtige Wohn-Gebäude des Cadetten-Corps zu Bertin erbauen. Gleichzeitig aber wurde in dem Potsdam'schen großen Militair-Waisendage eine besondere Abtheilung für diejenigen Officier-Sohne-errichtet, die zur Aufnahme in das Berliner Cadetten-Institut noch zu jung waren.

Unter Friedrich Wilhelm II. Regierung wurde das Pagen-Corps zu Berlin, im Jahre 1790, dem Cadetten-Corps einverleibt und im Jahre 1793 noch ein neues Cadetten-Institut zu Kalisch im dama-

ligen Süd = Preußen errichtet.

Se. Majestat der jest regierende König geruheten, das Institut zu Berlin im Jahre 1800 durch Errichtung einer 5. Compagnie bis auf

325 Böglinge ju vermehren.

Im Jahre 1807 wurden nach erfolgter Abtretung der Städte Culm und Kalisch, die daselibst befindlichen Cadetten-Institute aufgefost und im Jahre 1809 das Institut ju Berlin auf 4 Compagnien und 260 Böglinge reducirt.

Das Cadetten-Institut zu Stolpe wurde 1811 ebenfalls aufgehoben und dessen Böglinge in einer im großen Militair-Baisenhause zu Potsdam errichteten besondern Cadetten-Compagnie untergebracht. Nachdem im Jahre 1816 das unter Polnischer Herrschaft fortbe-

Nachdem im Jahre 1816 das unter Polnischer herrschaft fortbeftandene Cadetten - Infitut zu Culm wieder übernommen worden war, erhielt das ganze Cadetten-Corps 1918 eine vollständige Reorganisation.

Das Cadetten-Institut zu Berlin wurde als Saupt-Institut auf 4 Compagnien und 300 Söglinge gebracht und die Cadetten-Institute zu Culm und Potsdam, als Borbereitungs-Institute für die Saupt-Anstalt, ein jedes zu 2 Compagnien, neu formirt.

Die Greichtung der 2. Compagnie des Potsdamer Instituts konnte jedoch erft, nach der Berlegung der Anstalt aus dem großen Militair-Baisenhause in die hierzu besonders eingerichteten Gebäude der Tel-

tower Borftadt, im Jahre 1822 erfolgen.

Begen der Unzulänglichleit des Cadetten Corps zur Befriedigung des vorhandenen Bedürfnisses, haben jedoch Se. Majestat der König im Jahre 1838 eine Erweiterung desselben durch die Gründung zweier neuen Provinzial - Cadetten - Institute befohlen, und zwar, mit Rücksicht auf eine möglichst gleichmäßige Bertheilung dieser Anstalten in die Provinzen der Monarchie, zu Bahlstatt bei Liegniß in Nieder Schlessen und zu Bensberg bei Coln am Rhein, dergestalt, daß künstigbin das Provinzial - Institut zu Culm für den Bezirt der 1. Armee-Abth-

— Potsdam — 2. — 28abistatt — 3. — Bensberg — 4. —

bestimmt fein foll.

Das Institut zu Berlin bleibt fortwährend Saupt-Institut, jedoch sollen tünstighin nur diejenigen Böglinge der Provinzial-Institute mit dem 14. Lebensjahre in dasselbe versest werden, welche bei vollommen guter Führung die Aussicht gewähren, nach einem dreijährigen Cursus daselbst, das Officier-Eramen ablegen zu können. Diejenigen Böglinge, bei denen dies nicht der Fall ist, sollen dagegen bis zu ihrem nach dem vollendeten 17. Lebensjahre erfolgenden Sintritte in die Armee, in den Provinzial-Anstalten verbleiben, und werden baselbst zur Ablegung des Portepésfähnrichs-Gramens vorbereitet; diejenigen Böglinge endlich, bei welchen nach vollendetem 14. Lebensjahre zu übersehen ist, daß sie auch dieses Biel nach Berlauf von 3 Jahren nicht erreichen können, so wie diejenigen, welche sich ihrer Führung wegen als für das Cadetten-Corps ungeeignet erweisen, sollen, den Allerböchsten Bestimmungen entsprechend, ihren Angehörigen zurückgegeben werden.

Die Bahl der etatsmäßigen Cadetten in fammtlichen Instituten nach deren Erweiterung ist auf 720 festgestellt, von denen jedoch nur die Salfie Freistellen erhalten, für die andere Salfie dagegen Erziebungs Beiträge von Seiten der Eltern, und zwar für 144 Stellen ein fabrlicher Beitrag von 60 %, für 216 Stellen aber ein solcher von

100 of entrichtet wird.

Außerdem können noch 86 halb Pensionaire gegen einen ermäßigten Pensionssah, in den Provinzial-Anstalten von 160 %; im Haupt-Institute von 200 % jährlich, und 86 Ganz-Pensionaire, für welche in den Provinzial-Instituten eine jährliche Pension von 250 %, in dem Haupt-Institute dagegen eine solche von 300 % zu entrichten ist, aufgenommen werden.

Diese Erweiterung ist bis jest erft theilweise ins Leben getreten, indem die Cadetten Sauser zu Bahlstatt und Beneberg noch in Bau begriffen sind, dessen Beendigung erst im Jahre 1840 zu erwarten steht; jedoch hat in Bahlstatt schon am 3. August 1838 die Aufnahme der ersten 40 Böglinge Statt finden können.

Das Cadetten Corps ift, seiner Bestimmung als Pflanzichule für das Officier Corps der Armee entsprechend, militairisch organistet. Die Böglinge tragen daber Uniform und sind in dem Saupt Institute

in 4, in einem jeden der 4 Provinzial-Institute in 8 Compagnien abgetheilt, welche, von einem Capitain oder Stabs-Officier als Chef befehigt werden. Mit der Stellvertretung des Compagnie. Sbefs in den hierzu geeigneten Fällen ist ein Premier-Lieutenant beauftragt, und sind bei einer jeden Compagnie 2 Seconde-Lieutenants aus der Armee zur Dienstleistung commandirt; im Haupt-Institute ist bei derselben außerdem noch ein Candidat der Theologie oder Philologie als Repetent angestellt. In den Provinzial-Instituten dagegen sallen bei einer jeden Compagnie künftighin neben den zwei aus der Armee zu commandirenden Officieren, 2 Candidaten als Gouverneure angestellt werden, welchen gemeinschaftlich die specielle Beausstädigung und Erziehung der dieserhalb in 4 Brigaden eingetheilten Cadetten obliegt.

Die obere Leitung des Cadetten-Corps, in allen feinen Beziehungen, befindet fich in den Sanden des Commandeurs fammtlicher Cadetten-Inftitute; mit feiner Stellvertretung in den einzelnen Anstalten

find deren Commandeure beauftragt.

Bur Aufnahme in das Cadetten-Corps find nur die Sohne von denjenigen Officieren besechtigt, welche vorwurfsfrei im stehenden Geere gedient haben oder noch dienen; der Dienst in der Landwehr vor

bem Feinde wird dem Dienfte in der Linie gleich geachtet.

Die Aufnahme, welche bei allen etatsmäßigen Cadetten und Salb-Vensionairen, so wie bei denjenigen Pensionairen, deren Bäter Ausfänder sind, allein von Sr. Majestät dem Könige verfügt werden kann, erfolgt bestimmungsmäßig nach dem vollendeten 11. Lebensjahre nach Maßgabe der sich ergebenden Bacanzen, und zwar in der Regel an dem im herbste eines jeden Jahres stattfindenden allgemeinen Receptions-Termine.

Diese Aufnahme in das Cadetten Corps ift eine reine Gnadenfache und tann daher von teinem Officier als ein Recht fur feine

Sohne in Unfpruch genommen werden.

Für diejenigen Stellen aber, welche nicht schon von Sr. Majestät dem Könige, aus Allerhöchst eigner Bewegung, unmittelbar vergeben werden, hat der Commandeur sämmtlicher Cadetten-Institute von den auf der Erpectanten-Liste notirten Officiers-Söhnen eine dem Abgange entsprechende Anzahl Sr. Maj. dem Könige in Borschlag zu bringen, und findet in Bezug auf diesen Borschlag folgende Bestimmung Statt:

Bei der Befehung der Freistellen solles die Sohne derjenigen Ofsteiere, welche vor dem Feinde geblieben, oder in Ausführung dienstlicher Aufträge gestorben sind, demnächst aber vaterlose Waisen überhaupt, den Borqug haben, und soll die Bertheilung der übrigen Concurrenten in die verschiedenen Categorien mit Berücksichtigung aller übrigen dienstlichen und sonstigen Berhältnisse der Bäter, nach dem Grade ihrer Bedürftigkeit erfolgen. Als Ganz-Penstonaire können jedoch auch Söhne von höheren Civil-Beamten, so weit als der vorhandene Raum in den Instituten es gestattet, in das Cadetten-Corps aufgenommen werden.

Die Gesuche wegen dereinstiger Aufnahme in das Cadetten-Corps als etatsmäßiger Bögling oder Halb-Penslonair, sind mit dem 8. Lebensjahre der Anaben dem Commandeur fämmtlicher Cadetten-Institute einzureichen, welcher die hierzu geeigneten Anaben, in der Regel im Monat Ottober eines jeden Jahres, auf der Ervectanten-Liste notirt und nach ihrem zurückgelegtem 11. Lebensjahre Sr. Maj. dem Könige die Borschläge über ihre wirkliche Aufnahme, so wie über ihre Bertheilung in die verschiedenen Zahlungs-Categorien zur Allerhöchten Berfügung einreicht.

Der Austritt der Cadetten in die Armee erfolgt in der Regel nach ihrem vollendeten 17. Lebensjahre, und zwar dem Resultate der von ihnen abzulegenden Prüfungen entsprechend, respective als Officier, Porteepeefähnrich und Unterofsieier; Zöglinge, welche sich tadelnswerth geführt haben, werden nur als Gemeine in die Armee eingestellt.

Die Bertheilung der Cadetten in die Armee erfolgt nach Maggabe des vorhandenen Bedurfnisses in den Regimentern; jedoch ftebt den Penstonairen die Baffe, bei der fle einzutreten munichen, frei.

Ein jeder Bögling des Cadetten-Corps ift verpflichtet, eine gewiffe Beit im stehenden heere zu dienen, und zwar, der etatsmäßige Cadet und halb-Penstonair für ein jedes Erziehungs-Jahr 2 Jahr, der Ganz-Penstonair hingegen nur 1 Jahr, wobei jedoch festgeseht ist, daß diese Dienstverpflichtung erclusive der allgemeinen Dienstpflicht von respective 3 Jahren oder 1 Jahr, die Zeit von 9 Jahren nicht über-Reigen soll.

Der Unterricht im Cadetten-Corps umfaßt folgende Gegenstände: Deutsch Lefen, Schreiben, Rechnen, Französische Sprace, Deutsche Grammatik, Geographie, Geschichte, Machematik (verbunden mit einem Abrisse der Physik, Chemie, Wechanik und Astronomie), Wassenlehre, Taktik, Theorie des Felddienstes, Fortisication, Angriss und Vertheidigung der Festungen, Planzeichnen, freies Handzeichnen, militairische Styl-Uebungen und militairisches Aufnehmen. Die fähigeren Zöglinge erhalten außerdem noch Unterricht in der lateinischen Sprache.

Die Provinzial - Institute find in 6, das Saupt - Institut aber in 8 Unterrichtes Classen mit mehreren Parallel - Abtheilungen eingetheilt

und findet alljährlich eine Claffen - Berfegung Statt.

Als hilfsmittel für die wissenschaftliche Ausbildung der Cadetten befindet sich in einem jeden Institute eine den Verhältniffen und Bedürfnissen desselben entsprechende Bibliothet, so wie die erforderlichen Karten- und Modell-Sammlungen.

Der Unterricht wird theils durch besonders hierzu angestellte Profesoren und Lehrer, theils durch commandirte Officiere, so wie durch die Souverneure und die zum Erzichungs-Personale gehörenden Officiere ertheilt. Jur körperlichen und militairischen Ausbildung erhalten die Cadetten Unterricht in der Symnastit, im Tanzen, Schwimmen, Vechten und Voltigiren; die als Officier in die Armee tretenden Zöglinge in der Regel auch im Reiten.

. Auferdem werden die jungeren Boglinge im Marfchren und den einfachen Evolutionen des Exercier - Reglements der Infanterie. Die ältern Böglinge auch im Grercitium mit dem Gewehr, im Bacht - und Reld - Dienst genbt. fo weit die Berbaltniffe des Cadetten - Corps dies aestatten.

### 3. Divisions - Schulen.

Nach den Beränderungen, welche die mittelft Allerhöchster Cabinets-Ordre vom 11. Januar 1816 vorgeschriebene Ginrichtung der Divifions . Schulen durch fvätere Bestimmungen erlitten bat. besteben diefe

Schulen jest in folgender Bestalt:

Bede Divisions-Schule bat nur eine Rasse. Bur Aufnahme in die Divisions - Schule ift die Ableiftung des Borteebee - Rabnrich - Gramens mit dem unbedingten Beugniffe der Reife erforberlich. Der Curfus in den Divifions. Schulen ift auf ? Jahre befdrankt und gerfallt in zwei Cotus, wodurch benjenigen jungen Leuten, beren fruberer Unterricht unvollständig mar, oder deren Natur-Unlagen fich Stater entwideln. nachaeholfen merden fann.

Unter der obern Leitung des Divisions-Commandeurs fieht jeder Divisions-Schule eine Direttion por, welche aus einem Militair-Direttor. aus einem Studien-Direftor und aus einem Lebrer, nach der Babl des Divisions - Commandeurs, gebildet wird. Die Studien - Direffion entfcidet, nach dem Tentamen, über die Aufnahme der jungen Leute-Der Soul-Direktion liegt, nachst der Leitung des Unterrichts und der Erhaltung der inneren Ordnung, auch die Berwaltung und Berechnung Des durch den Allerhochft vollzogenen Gtat für jede Schule auf 1000 a festaefesten Unterhaltungs - Fonds ob.

Bur Benugung des Unterrichts in der Divillons-Schule konnen die auf Beforderung dienenden jungen Leute nicht verpflichtet werden; es bleibt ihnen vielmehr überlaffen, fich die fehlenden Renntniffe burch

Privat - Unterricht zu verschaffen.

Rübrt einer der Aufgenommenen fich unfittlich auf, oder ift nicht fleifig und hat durch mehrere Monita nicht gebeffert werden tonnen, fo

wird berfelbe zu feinem Regimente gurudgefchidt.

Sammtliche die Divisions-Schule besuchenden jungen Leute find Dienstfrei und als commandirt zu betrachten. Reiner von ihnen darf bei dem Unterricht feblen, auker wenn er trant ift. In diesem Kalle fwidt der Krante ein Atteft des Argtes an die Direttion ein.

Ber nach Beendigung des festgefesten Unterrichts die Reife jum Officier- Gramen nicht erhalten bat, wird von der Divisions-Schule enflaffen, menn nicht die Studien - Direftion feine Beibehaltung oder Biederaufnabme bevorwortet. Rein Divisions. Schuler darf jum Officier-Gramen angelaffen werden, wenn ibn nicht die Direttion dage binreichend vorbereitet findet.

Die Borprüfung zu diesem Eramen wird bet den Divisions-Schulen auch mit denjenigen jungen Leuten abgehalten, welche sich die Renntnisse dazu außerhalb der Divisions-Schulen, sei es nun in andern Anstallen, oder durch Privat-Unterricht und eigenes Studium, erworden haben.

### 4. Ginteltt jum Militairdienst auf Beforderung jum Officier.

Bestimmungen über die Annahme der zum Dienst auf Beförderung in die Armee eintretenden jungen Männer und deren Eintritt als gleichzeitige Portespee-Fähnrichs-Prüfung, so wie über die Ausstellung der Zeugnisse der Reife zum Vortespee-Kähnrich und zum Officier.

( Rriegsministerial - Bestimmungen vom 17. December 1836. )

1) Die Annahme eines jungen Mannes zum Dienst auf Beförderung kann nur von dem betressenden Truppentbeil geschehen und, so weit sie bei dem Garde-Corps erfolgen soll, Allerhöchsten Orts nur in Antrag gebracht werden, wenn derselbe in einer zuvor abgehaltenen förmlichen Prüfung bei der Eraminations-Commission dargethan hat, daß er die zum Portespee-Fänhrich (siehe unten) vorgeschriebenen Kenntnisse besigt, mühin in diesem Eramen unbedingt bestanden ist.

2) Diese Prüfung jum Portcepee-Fähnrich wird von der Graminations-Commission derjenigen Division, bei welcher der junge Mann einzutreten wünscht, abgehalten, und auf den Antrag des Truppentheils

welcher ihn nach bestandenem Eramen annehmen wird.

3) Ber in der Prufung darthut, daß er die zum Borteepee-Rabnrich erforderlichen Renntniffe nicht befitt, wird gurudgewiesen und ibm überlaffen, fich ju einer zweiten und letten Brufung nochmals ju melden. Je nach dem dargethanen größeren oder geringeren Grad der Bildung und Renntniffe, wird die Graminations-Commission gleich die Beit bestimmen, in welcher diefes wiederholte Eramen Statt finden tann; entweder nach 3 bis 6 Monaten oder felbft erft nach Ablauf eines Jahres. Der Graminand erbalt eine Bescheinigung über den Ausfall feiner Brufung, in welcher im Ralle Des Nichtbestandenfeins die erwiesenen Mangel feines Biffens umftand. lich aufgeführt ftad. Der Truppentheil, welcher ibn angemeldet, wird von dem Ausfall der Prufung fchriftlich benachrichtigt und tann ibn nur erft, wenn er unbedingt bestanden ift, annehmen ober refp. in Borfdlag bringen. Bur Controlle und Aufrechtbaltung eines aleichmäßigen Berfahrens bierbei merden die Brufungs-Berbandlungen auch derfenigen jungen Leute, welche gurudgewiesen werden, je-

desmal gleich der Ober-Militair-Graminations-Commission zur Ginficht eingefandt.

4) Nach einer dreimonatlichen Dienstzeit des jungen Mannes ist es dem Truppentheil anheim gestellt, auf das Zeugnis der Reise zum Portespec-Fähnrich für denselben bei der Eraminations-Commission anzutragen, zu welchem Ende derselben die bisher vorgeschriebenen Eingaben mit übersandt werden. Bon der Examinations-Commission wird alsdann der Bericht an die Ober-Willitair-Examinations-Commission erstattet, welche nach eingeholter Allerböchster Genehmigung die Examinations-Commission zur Aussertigung der Zeuguisse anweiset.

3) Die Graminations. Commissionen durfen keinen jungen Mann vor dem Akter von 17 Jahren, welches durch den Taufschein zu beweisen ist, zur Prüfung annehmen, sofern nicht eine Allerhöchste Genehmigung dessen früheren Gintritt gestattet. Gleichfalls muß der

Graminand feine Schul-Attefte vorlegen.

6) Da Fälle eintreten fonnen, mo ein junger Mann bei einem Truppentheil eines andern General : Commando's einzutreten beabsichtigt. fo wird, um zu vermeiden, daß derselbe nicht vielleicht eine weite Reife im Falle des Nichtbestebens veraeblich macht, nachaegeben. daß in foldem Ralle berfelbe das Gramen bei der Graminations. Commiffion ablegt, welche feinem Aufenthalt am nachften ift. Er muß zu dem Ende fich mit einer Bescheinigung des Truppentheile. bei weldem er einzutreten municht, darüber verfeben, daß diefe ibn nach bestandenem Gramen annehmen wird, mit welcher er fich bei bem betreffenden Divisions - Commandeur meldet, der die Eramingtions-Commission dann zu der Brufung anweiset. Ueber den Ausfall derselben erbalt der junge Mann die oben vorgeschriebene Befceinigung und, in fofern er bestanden ift, merben die Prufungs-Berbandlungen vollständig gefchloffen, der Graminations-Commiffion berjenigen Division überfandt, mo derfelbe eintritt, die fie, gur Beit durch das Dienft - Beugniff u. f. m. vervollständigt, der Dber-Militair - Eraminations - Commiffion einreicht.

7) Cadetten, die beim Austritt aus dem Corps nicht das Portespee-Fähnrich Eramen unbedingt bestehen, mussen ein neues Eramen bei der Graminations Commission der Division, welcher sie zugetheilt

find, ablegen.

3) Diefenigen jungen Leute, welche bei dem Erscheinen gegenwärtiger Bestimmungen schon das Eramen gemacht und Bedingungen erhalten hatten, erledigen diese in der bis 1836 bestandenen Weise. Dahingegen überall, wo ein neues Eramen eintritt, dieses bei der betreffenden Eraminations Commission der Division gemacht wird, in welcher Art auch mit denen zu verfahren ist, die auf ein vorläusiges Tentamen damals schon eingetreten sind.

9) Mit dem Schlug der Divistons-Schulen jeden Jahres findet jugleich bas Tentamen berjenigen jungen Leute statt, von denen man glaubt,

daß fie in dent nächst beworftebenden Termine die Prufung gung Officier werden machen können, und je nachdem fie in dieser Borprufung reif dazu befunden werden, wird ihre Julassung zu jener bestimmt.

10) Wenn bei der Prufung jum Officier Bedingungen ertheilt worden, so werden dann nicht mehr Zeugniffe der Reife gegeben, somdern diese Bedingungen werden der betreffenden Division zur weiteren Beranlastung befannt gemacht und das Zeugnif der Reife erfolgt

erft dann, wenn folde erledigt find-

11) Entwidelt ein junger Mann bei der Prüfung jum Officier befonders gute Renntnisse und geruhen Se. Majestät der König auf den Borfchlag der Ober-Willitair-Graminations-Commission die Belobung desselben zu befehlen, so rangirt er in Folge dieser Anertennung seines Sifers und bewiesener Leistungen bei der Beförderung zum Officier vor allen übrigen Graminirten des Truppentheile, denen in der gleichzeitigen Prüfung eine solche Auszeichnung nicht zu Theil geworden.

- 5: Anforderungen bei ber Prüfung jum Porteepee = Fähnrich.
- 1) Deutsche Sprache. Es wird eine deutliche und gut leferliche Handschrift verlangt, von der Grammatil die Renntnisse der Redetheile und die Rection derselben, und von der Syntax die Bildung eines Sases und einer Periode, also im Algemeinen nur die Grundregeln der Sprache. Ueber einen geeigneten Gegenstand muß sich der Eraminand ohne orthographische und grammatische Fehler in einer zusammenhängenden und angemessenne Schreibart mundlich und schriftlich ausdrüden können.
- 2) Frangöfische Sprache. Fertiges Lesen, Renntnis des etymologischen Theils der Grammatik, ein gehöriger Vorrath von Vocabeln und Phrasen, und einige Geläusigkeit im Uebersehen eines leichten französischen Schriftsellers.
  - 3) Geschichte. Außer einer allgemeinen Kenninis der großen Epochen der Beltgeschichte soll der Eraminand das Feld der allgemeinen Geschichte in den größten Umrissen der Zeit nach beschreiben, und die weltbistorischen Böller und Staaten, mit den sich vorzüglich auszeichnenden Personen, jedoch ohne weitere Aussührung des Sinzelnen, angeben können. Specieller soll er die alte und vaterländische Geschichte kennen; die Geschichte der Griechen nach den Hauptperioden derselben und den HauptBegebenheiten und berühmten Männern, die Geschichte der Römer bis Augustus möglichst vollständig und von späteren Imperatoren die ausgezeichnetsten; von der vaterländischen Geschichte, einen allgemeinen Umriß derselben bis zu dem großen Aurfürsten, und von da ab die Geschichte der Regenten nach den Haupt-Begebenheiten unter ihnen, wobei besonders auf die all-

mablige Etwerbung der jegigen Provingen des Preuf. Staats Rid

ficht genommen werden foll.

4) Mathematik. a. Arithmetik. Die vier Rechnungsarten in den gewöhnlichen und zehntheiligen Brüchen, in positiven und negativen Bahlen, die vier Species in Buchstaben, die wichtigsten Säße aus der Lehre von den einfachen und zusammengeseten Bahlen, die Ouadratzahlen und die Duadrafwurzel, die Potenzen mit positiven Exponenten, die Theorie der geometrischen Proportionen und ihre Anwendung auf die einfache und doppelte, gerade und umgekehrte Regel-de-tri, mit Ausschluß solcher Theilungs-Ausgaben, welche die Berhältniswerthe, nach denen eine Bahl getheilt werden soll, nicht unwittelbar angeben.

b. Ebene Geometrie. Die Congruenz der Dreiede, die vierfeitigen Figuren, insbesondere die Theorie der Parallelen und Parallelogramme, die Gleichheit der geradlinigen Figuren, die geraden Linien und Winkel im, und die Figuren beim Areise, Berechnung des Flächeninhalts ebener Figuren, ausgenommen die des Areises, die Aehnlichkeit der Dreiede, Anwendung dieser Kiauren auf Constructionen. Berwandlungen und Theilungen

solcher Figuren.

- 5) Geographie. Die Elemente der mathematischen Geographie, so weit sie zur ersten Orientirung im Beltgebäude und zum Verständniß der Globen und Karten nothwendig sind. Allgemeine Sinthellung der Erdoderstäche. Berthetlung von Land und Meer. Benennung, Gestalt und allgemeinste Raum. Verhältnisse der einzelnen Länder u. Meere, Halbinseln, Inseln u. Meeresthetleze. Die ersten Grundzüge der elimatischen Berbältnisse. Die verschiedenen Formen des Landes aller Erdtheile, Gebirge und Ebenen, stehende und fliegende Gewässer, nach ihrer Bertheilung, Lage, Richtung und Ausdehnung, nicht nach ihrer physischen Beschaffenheit. Die bedeutendsten Staaten nach Ausdehnung und Bevölkerung; Wohnpläße, Sprache und Religion ihrer Einwohner. Bon den mittel-europäischen Staaten, besonders von den vaterländischen, auch die administrative Eintheilung und sonstige allgemeinste statissische Notizen-
- 6) Zeichnen. Einige Fertigkeit im Handzeichnen und in der Confruktion mathematischer Figuren, als Borschule für die militairische Zeichnung.

# 6. Artillerie- und Ingenieur-Schule. (Nach amtlichen Quellen mitgetheilt.)

Die vereinigte Artillerie- und Ingenieur-Schule befindet sich Unter ben Linden A. 74. Sie hat die Bestimmung, diejenigen jungen Leute, welche, auf Bestoreung dienend, in die Artillerie oder in das Ingenieur-Corps eintreten, ju Officieren dieser Wassen auszubilden. Die

Schule wurde durch eine Adnigl. Bestimmung vom 19. Juny 1816 gestiftet und der Unterricht wurde damals in dem hinter dem Zeughause gelegenen Giefhause ertheilt. 'Im Jahre 1822 wurde der Ban der neuen Artillerie- und Inaenieur-Schule vollendet.

Der in allen Richtungen feine Forderungen fleigernde Beitgeift machte auch bet der perciniaten Artillerie- und Ingenieur. Schule das Beourfnik einer neuen Organisation füblbar, und im Jabre 1831 trat auf Befehl Gr. Dajeftat bes Ronigs eine veranderte Berfaffung in's Leben. Dach diefer bat der junge Dann, welcher fich dem Dienft im Artillerie - oder Ingenieur - Corps, mit Ausficht auf Beforderung, midmen mill, folgende Bildungsftufen zu erreichen: Wenn er das 17. 3abr erreicht bat und entweder Secunda eines Gumnasiums besuchte, oder boch wenigstens aus Tertia mit dem Beugnif der Reife fur Secunda abaing, fann er fich bei einer der Artillerie-Brigaden oder Bionier-Abtheilungen jum Gintritt auf Beforderung unter Borlegung feiner Schul-Reuaniffe melden. Bor einer Special Commission bat er eine mundliche und fdriftliche Prufung zu besteben, in welcher er darthun mug, baf er im minimo die Renntniffe befigt, welche bei der Infanterie und Cavallerie die Ernennung zum Bortcevee-Fabnrich bedingen. Dann wird er als Ranonier oder Vionier eingestellt, auserereirt und in allen Ameigen des praftischen Dienstes mit besonderer Gorgfalt unter den Augen des Brigadiers der Artillerie, oder des Abtheilungs. Commandeurs der Bionicre, unterwiesen, moju noch bet der Artillerie eine dreimonatliche Dienftwit in der reitenden Artillerie, fo wie die Beimobnung einer vollftandigen 30tagigen Artillerie- Schiefübung gerechnet wird. Die geringfte Dauer Diefes prattifchen Curfus ift auf 9 Monate feftgefest. Dann wird der junge Mann in der Artillerie gum Bombardier, in der Bionier-Abtbeilung gum Unterofficier befordert, gur vereinigten Artillerie- und Ingenieur. Schule quaelaffen, und tritt bemnachft in den erften oder niedrigsten Cotus diefer Anstalt ein, 9 Monat theoretifch, 3 Monat prattifch (Befuch von Beughäufern, Gefcungeiefercien, Gifenbutten, Changenbau, Schiefen und Berfen. Reidmeffen und Terrain-Aufnehmen) ausgebildet, und leat dann feine Drufung jum Porteepec . Fabnrich der Artillerie oder des Ingenieur. Corps ab, ju welcher er jedoch nur jugelaffen wird, wenn et fich gute Beugniffe erworben bat. In diefer Prüfung jum Portcepec-Fähnrich wird er in allen den Disciplinen gepruft, in welchen er im I. Cotus unterrichtet worden ift. Die nicht zugelaffenen Schuler werden zu ihrem Eruppentheil gurudgefendet, und es bleibt ihnen überlaffen, im nächften Sabre in einer besonderen Prufung darzuthun, daß fle auf dem Bege Des Brivatfleifich die Luden in ihren Renntniffen ergangt baben, in welchem Kalle fie dann gum Vortcepee - Rabnrichs - Gramen quaelaffen Much Diejenigen Schuler, welche in Diefem Gramen Die Bebingung erhalten: nach 3 oder 6 Monaten Probearbeiten abzuliefein, oder die, welche nicht bestanden und eine nochmalige Brufung abzulegen baben. tebren gunachft zu ihrem Truppentbeil gurud und treten erft im

nachften Nabre, nach Erfüllung diefer Bedingung, oder nach beftandenem ameiten Gramen in den II. Cotus der vereinigten Artillerie- und Ingenieur - Soule ein. Diejenigen Schuler aber, welche im Borteepee-Kahnriche-Granten besteben, werden ju diefer Charge befördert, nach ben auf der Schule erhaltenen Cenfuren bei diefer Beforderung rangirt, und treten fogleich im nachften Curfus als Porteepee-Fahnriche in den Der theoretische Curfus des II. Cotus dauert ebenfalls 9 Monate; der praftifche Curfus von 3 Monaten findet mit diefen Schulern bei ihrem reft. Truppentheile fatt, und fie merden deshalb für Diefe Reit in Die nachsten Barnisonorte Det Arfillerie- oder Bionier-Abtheilungen gefendet. Bevor fle jedoch dabin abgeben, legen fie vor Der Ronigl. Ober - Graminations - Commission die Brufung gum Armee-Officier ab, in welcher fie gang diefelben Renntniffe darzulegen haben, die vom Officier der Infanterie oder Cavallerie gefordert werden. Fur die, welche wegen ungunstiger Schul-Censuren gur Officier-Prufung nicht zugelaffen werden, oder welche in berfelben gar nicht ober nur bedingt besichen, gelten dieselben Bestimmungen, welche in Bezug auf das Porteepee . Fahnrichs . Gramen beim I. Cotus ermabnt murden. Die Schüler, welche im Officier-Gramen bestanden baben, werden fogleich ju Officieren befordert, und mit dem Gehalt eines Infanterie-Officiers den Artillerie-Brigaden oder Ingenieur-Inspectionen aggregirt.

Als Officiere besuchen sie nun den III. Götus der Schule, desen theoretischer Cursus ebenfalls 9, und dessen praktischer Cursus (praktische fortisitatorische Uebungen, Schieß-llebungen, Feldmessen und Terrain-Aufnehmen) 3 Monat dauert. Im I. und II. Götus sind die Artillerieund Ingenieur-Schüler beim Unterricht beständig vereint; im III. Götus sindet diese Bereinigung nur bei den taktischen, mathematischen und chemischen Borträgen slatt; bei den übrigen Militair-Bissenschaften und beim Zeichnen-Unterricht sind die Artillerie-Schüler und Ingenieur-Schüler getrennt, um mit ihnen speciell die Richtung des Unterrichts zu verfolgen, den die verschiedenen Wassen erheischen, Nach Beendigung des III. Götus legen die Schüler vor einer Special-Commission die Prüfung zu ihrer Einrangirung ab, und werden, wenn sie solche bestehen, bei den nächsten Bacanzen in die resp. Wassen einrangirt, denen sie bis dabin noch gaarcairt bleiben.

Guratoren der Anstalt sind: der jedesmalige Chef der Artillerie und der Chef des Ingenieur-Corps. Außerdem steht die Schule unter der Central-Berwaltung des Militair-Unterrichts- und Bildungs-Besens der Armee. Die obere Leitung des Instituts ist dem Inspector der ersten Ingenieur-Inspection übergeben. Als Direktor sieht der Anstalt ein Stads-Officier der Artillerie vor, zu dessen Unterstüßung, namentlich für die persönlichen Berhältnisse der Schüler, noch ein zweiter Stads-Offizier der Artillerie beigegeben ist. Außer diesen bilden die Direktion noch ein Hauptmann und zwei Premier-Lieutenants der Artillerie und des Ingenieur-Corps, welche, als Schul-Ausseher im Schul-Gebäude wohnend, die spezielle Aussicht über die Schüler

führen. Bon diesen wohnen die Bombardiere, Unteroffiziere und Porteopee Fähnriche im Schulgebäude; die Offiziere, welche den 111. Cotus besiehen, beziehen Servis und wohnen in der Stadt.

Die Leitung des Unterrichts ift einer Studien-Commission übertragen, deren Borsteher der Direktor der Schule ift, und deren Mitglieder zum Theil aus den Lehrern des III. Cotus, zum Theil aus Artillerie- und Ingenieur-Stabs-Officieren und Sauptleuten der Garnison bestehen.

Für die Militair-Bissenschaften sind Officiere, für die übrigen Unterrichtsfächer Prosessoren und Lehrer, zusammen 30 Lehrer angestellt, — welche in der Artillerie, Befestigungskunst, Ariegsgeschichte, in der Taktik, im Artillerie-, Plan-, Fortisseations- und architectonischen Zeichnen, in der Wasserbautunst, Mathematik, Chemie, Physik, deutschen und französischen Sprache, Geschichte, Geographie, Pferdekenntnis und Fechten Unterricht ertheilen- Die Zahl der Schüler in jedem Cötus ist 50, mithin in Summa 150.

Seit ihrer Organisation murden auf dieser Anstalt 856 Artilleric.

und Ingenieur - Officiere ausgebildet-

Das Schulgebäude enthält einen schönen Zeichnensaal, welcher mit einer Buste Sr. Majestät des Königs, einem Delgemälde Sr. Königl. Hoheit des Prinzen August und sehr vielen besonders gelungenen Zeichnungen der Schüler geschmudt ist; ferner eine dem Zwede der Anstalt volltommen entsprechend ausgestattete Biblioshet, ein vollständiges physistalisches Cabinet, ein hemisches Laboratorium und eine Modell-Sammlung.

Die Unterrichtsstunden dauern täglich von 8 bis 1 Uhr.

An den Nachmittagen, in den Stunden von 3 bis 5, baben die Schüler abwechselnd mathematische oder chemische Repetitionen, Exercier-liebungen zu Zuß und an allen Arten von Geschüßen, Besichtigungen und Instruktionen in den Artillerie-Werkstätten, Geschüß- und Eisen-Gießereien, Buchsenmachereien, Modell- und Zeughäusern, in der Thierarmeischule u. f. w.

### 7. Anforderungen bei der Prufung gum Officier.

<sup>1)</sup> Deutsche Sprace. In der mündlichen Prüfung wird eine allgemeine Uebersicht der Geschichte der deutschen Sprace und ihrer Literatur nach den Sauptperioden und den hervorragendsten Leistungen in jeder derfelben verlangt. Aus den schriftlichen Ausarbeitungen, wozu die Aufgaben über verschiedenartige, dem geistigen und dienstlichen Standpunkte des Craminanden angemelsene Gegenstände gewählt werden, kann der erlangte Bildungsgrad der Sprace überhaupt und besonders der deutsche Styl beurtheilt werden. Es kommt bei dieser Beurtheilung vorzüglich an — auf die bewiesen Urtheilstraft, Auffassungsgabe, Rlarheit, Bestimmtheit und Anwendungsfähigkeit des Erlernten,

und in wiefern der erhaltene Unterricht ein wirksames und naturgemäßes Bildungsmittel des Scistes und der wissenschaftlichen Entwicklung bei dem Examinanden geworden ist.

- 2) Französische Sprache. Mit einiger Richtigkeit der Aussprache muß der Eraminand einen solchen Wörtervorrath zum Berstehen der Sprache verbinden, daß er passende Beispiele auf der Stelle aus dem Französischen in das Deutsche und aus diesem in jenes überschen, die dabei vorlemmenden Wörter grammatisch-etymologisch analysiren kann, und vermittelst einer schriftlichen Uebersehung aus dem Deutschen in das Französische seine Bekanntschaft mit den gemeinen Regeln der Spntar der französischen Sprache und deren richtigen Anwendung, zu erweisen im Stande ist.
- 3) Geschichte. In der Boraussegung, daß die alte Geschichte und die ältere vaterländische in dem Portcepee-Fähnrich-Gramen gründlich abgehandelt ist, beschräntt sich die Prüfung zum Officier vorzüglich auf die neue und neueste Geschichte. Weil aber der Grund zu allen Staaten der neueren Geschichte in dem Mittelalter gelegt ist, so wird eine llebersicht dieser Zeit vorangehen müssen, besonders bei der mündlichen Prüfung, und hier wird das deutsche Mittelalter wieder der vorzüglichste Gegenstand sein. Die neuere Geschichte erstreckt sich über das 16., 17. und 19. Jahrhundert bis zur französischen Nevolution. Diese Revolution und ihre Folgen, besonders durch den Krieg von 1612, 1813, 1814 und 1813 bis auf die heutige Zeit, machen die neueste Geschichte aus.

Die Prüfung in der Geschichte muß ergeben, daß der Eraminand zu einer klaren Borstellung von dem historischen Zusammenhange der Begebenheiten gelangt sei, um andeuten zu können, daß und welchen Sinsluß, Sitten, Kultur und Wissenschaft auf die Entwikkelung einzelner Wölker ausgeübt haben. — In der vaterländischen Geschichte muß besonders Rücksicht genommen werden auf den allmäligen Anwachs des Staats, auf die einzelnen Regenten Familien und auf die Hauptbegebenheiten unter den Regenten aus dem Hause Hohenzollern; specielle Kenntnisse, aber nur in geschichtlicher hinsicht, werden von dem siebenjährigen Kriege und von den letzen Kriegen verlangt.

4) Mathematif.

- a. Artihmetik. Die Lehre von den Potenzen und Burzeln mit gebrochenen und negativen Erponenten, Ausziehung der Cubikwurzel aus Zahlen und Buchstaben, die Sleichungen der beiden ersten Grade mit einer und mehreren unbekannten Größen; die Logarithmen und die logarithmischen Gleichungen, die arithmetischen und geometrischen Progressonen und einige Fertigkeit im Gebrauche dieser Lehren.
- b. Gbene Geometrie. Die Aehnlichfeit der mehrseitigen geradlinigen Figuren, die Proportionen beim Rreise, Berechnung des Areises und seiner Theile, einfache Anwendungen der Algebra auf die Geometrie.
- c. Chene Trigonometrie. Die trigonometrifchen Linien und ihre

Logarithmen, Gebrauch der trigonometrischen Tafeln, Berechnun der einzelnen Dreiedstüde, erste Stemente der algebraischen Trigonometrie, Berechnung der Flächen, der Dreiede, ausgegebenen Seiten und Winkeln, trigonometrische Theorie der regulairen Figuren, Berechnung der Arcisbogen und der Segmente.

5) Geographie. Wissenschaftliche Begründung der Squptgrundguge der mathematischen Geographie, Hauptumriffe unseres Sonnen-Syfteme; — die Weltstellung der Erde; ihre Bewegungen nehft den utsmittelbar biervon abhängenden Erscheinungen (Wechsel und Bertheilun z von Licht und Wärme, mathematisches Klima, Zeit- und Ortsbestimmunaen).

Die Saupttbatfachen der physischen Geographie. Ratur der festen und fluffigen Bestandtheile der Erde unter dem Ginfluffe pon Licht und Barme, Bewegungen und Strömungen der Atmofphäre und des Oceans; Rumalebre mit Bezug auf bas durch das phyfifche Rlima bedingte organische Leben und die daraus bervorgebende Berbreitung der michtiaften Pflangen und Thiere über den Groball. Die verfchiedenen Formen des Landes aller Erdtheile (Gebirge und Gbenen, flebende und fliefende Gemaffer) nicht blog nach ihrer Lage, Bertheilung und Ausdebnung, fondern auch nach Bau, Gestalt und phyflicher Beschaffenbeit. von den fremden Erdtbeilen im Allgemeinen, von Guropa, namentlich von Deutschland und den Radbarlandern in speciellen Bugen. wichtigften Bolfer und Stagten der Erde mit Nachweisung der fich im Bolls - und Staatsleben aussprechenden Saupt - Gigenthumlichfeiten. welche in der Lage und Natur der Länder begründet find. (In allgemeinen Umriffen bei den außer - curopaifchen, fpecieller bei ben europailden, besonders bei den mittel-europailden Bolfern und Staaten.)

6) Feldbefestigungs-Runft.

a. Construction des Profils eines Feldwerks. Der Graben Maximum der obern Breite und Minimum der Tiefe, zwedmäßige untere Breite, Contre-Escarpe, glacisförmiger Aufwurk. Die Brustwehr nebst Anhang, zwedmäßige Construction der einzelnen Theile derselben, höhe im oberen Terrain, Dide, äußere Böschung, Krone, innere Böschung, Bankett, Angabe der Fälle, wo das den Bau erleichternde Cinschneiden statthaft ist. Berechnung des Grabenprofils mit Rücksicht auf die zwedmäßigste Form desselben nach Maßgabe der zur Aufschüttung der Brustwehr ze. erforderlichen Erdmenae.

b. Construttion des Grundriffes. Gerade Linie, einfache Flafche, Lünette, todter Binkel, unbestrichener Raum, Größe des ausspringenden Binkels, Abstumpfen, Abrunden desselben, Geschulterte
Fläsche. Größe des eingehenden Binkels, Läuge der Defenslinie,
Redoute, Sternschanze. Vergleichung der Vertheidigungsstärke aller
dieser Berke und daraus abzuleitenden Fälle, in welchen sie sich zur Anwendung eignen. Anwendung des Geschützes bei der Vertheidigung eines Feldwerks. Ueber Bankseuern, durch Scharten feuern-

Größe des Umfangs, Größe des innern Raumes eines geschloffenen Feldwerts, Gingange, Communitation über den Graben, geschloffene Feldwerte.

c. Berfi är fungsmittel. Borgraben, Bolfsgruben, Pallifaden, Pfable, Berhau, Uftverhau, Spanische Reiter, Sturmpfable, Fufangeln, Eggen, Ueberfdwenmung, Fladderminen. — Erflärung, Bwed, Lage, Einrichtung, Anwendbarteit, Babi derfelben.

d. Communitationen. Ausbesserung und Berftorung der Wege, Furthen und sonstige Bugange. Schnelle Erbauma von Laufbruden.

Bagenbruden, Sumpfbruden.

e. Bau einer Feldschange. Absteden, Traciren, Profiliren, die Lehre vom Defilement, so weit solche auf ein einfaches Feldwert Anwendung bat. Erforderliche Anzahl der Arbeiter zur Ansholung des Grabens und Anschüttung der Brustwehr. Iwedmäßige Anstellung derselben. Bekleidung der Boschung, Anfertigung des Bekleidungs-Materials, Schanzeng, Zeit zur Ausführung.

. Anwendung der Telbichangen ober fonfliger Bertheibigunge-Cinrictungen jur Erreichung gewiffer Kriegs-

amede.

3) Bred; allgemeine Cinrichtung und vortheilbafte Lage eines Brudentopfs. 2) Allgemeine Anwendung zur Bertheidigung von Defileen. 3) Bertheidigungs-Ginrichtung von Mauern, heden, eines Wohngebaudes, einer Kirche nebst Kirchhof-

g. Angriff und Berheidigung einer Redoute. Ueberfall, ge-

waltfamer Angriff.

7) Bermanente Befestigung. a. Conftruttion einer baftienirten Front, nebst Ravelin und gededtem Bege im Grundriff und Profit. Im Allgemeinen nach Bauban's erstem System; Namen der einzelnen Theile, Bintel und Linien. b. Rurge Darftellung des formlichen Angriffs einer folden Front nach Bauban's Anweitung. Demnach allgemeine Renntnig von der Lage, Entfernung und dem 3wed der Parallelen und der Glacis-Rronung. Lage und 3med der in beiden anzulegenden Batterien und Lage und Richtung der Annaherungswege bis jur Breiche. Ertlarung ber vericbiedenen Savvenarten obne fpecielle Befdreibung ihres Baues; Anwendung derfetben. Saupt-Grundzuge der Bertheidigung einer Festung in Bezug auf das Benchmen der Infanterie und Cavallerie der Garnifon, fo wie der Festungs-Artillerie in den hauptperioden der Belagerung. c. Mit Rudficht auf die unter b. bemerfte zwedmäßige Große der Sauptlinien und Bintel des Sauptwalls einer bastionirten Front. d. Berfchiedene Form des Graben - Profile, trodene und naffe Festunge - Graben. e. Ertlarung und 3med bergfreiftebenden crenelitten Escarpenmauern der Dechargen. mauern und Graben Caponieren. f. Mamen, Lage, Form und 3wed der verschiedenen Augenwerte und mit Rudficht auf b. Andeutung der ihrem 3wed angemeffenen Conftruttion. g. Ertlarung und 3wed der retirirten Berte, Cavalier-Abiconitt, Reduit, Blodbaufer, Citabellb. Communitation aus dem Innern der Feftung nach den Augenwerfen und dem vorliegenden Terrain. i. Modificirte Angriffsarten, Ueberfall, gewaltsamer Angriff, Blodade, Bombardement, Erklärung und Angabe der Umftände, unter welchen diese Angriffsarten zu versuchen oder ratisfam sind.

· 8) Renntnig des Dienftes und der Baffen.

a. Bom Pulver. 1) Bestandtheile des Pulvers; 3) Vertigung defseiben; 3) von der Entzündung, Berbrenung und Krastänserung
des Pulvers; 4) Sigenschaften eines guten Pulvers nach den äuseren Kennzeichen, nach der Stärke, Probemörser, kleine Pulverprobe
mit dem Infanturic-Gewehr, durch den Schuß nach hintereinander
gestellten Bretterwänden; 5) Kennzeichen und Behandtung des verdorbenen Pulvers; 6) Borsicht bei den Arbeiten des Pulvers und
beim Transport desseben. 7) Leicht entzündsare Pulvermassen zu

den Bundbutchen und dergleichen.

D. Die kleinen Feuer-Baffen. Infanterie-Gewehr, Jäger- und Walbuchfe, Karabiner und Vistole. 1) Angabe der Construction und Educidung, Nomenklatur oder einzelne Theile, ohne genaue Bezeichnung der Dimensionen; Zweif und Birkung der Gewehrtheile. 2) Munition, als: Augeln, Patronen, Pstaster. Ansertigung dersetben, ihre Ausbewahrung, Verpadung und Transport, sowohl im Wagen als auch beim einzelnen Soldaten. 3) Gebrauch der Kleinen Feuerwasse, Theorie des Schießens, Flugdahn der Augel, bedingt durch die Pulvertrasst, die Schwere des Geschosses und den Widersland der Lust; Visitrsinie und verlängerte Seelare, Lage diefer drei Linien gegen einander bei den verschiedenen Schusweiten-Praktische Regeln für das Laden, Auschlagen, Zielen und Abdrüsten, Sielen auf verschiedenen Schusweiten. Wirkung der Geschosse bei verschiedenen Schusweiten. Wirkung der Geschosse und Wahrscheinlichtzit des Tressen. 4) Reinigung und Conservation der Gewehre.

c. Artillerie. 1) Gintheilung ber Gefchuge nach ihrer Ginrichtung; Ranonen, Burfgefcune, nach ihrem Raliber, nach ihrem Smede. Feld ., Belagerungs., Feftungs. Gefchug. 2) Die Ginrichtung der Geschütze, die Röbre, die Lafetten, die Propen. 3) Munition. Befdreibung ber verschiedenen Ladungen, Rugeln, Rartatichent. Soblgefchoffe; eine allgemeine Angabe der Gewichts- und Bablverhaltniffe- Bundungs-Material, Brand - und Leuchtfage, nur im Allgemeinen, ohne detgillirte Renntnig der Anfertigung und Laboratorien-Arbeiten. 4) Sandbabung und Bedienung der Gefcuge, Befpannung und Bewegung der Gefcute, Ab- und Aufproben, Auffiellung einzelner Geschüße jum Feuern, Laden, Richten und Abfeuern, Das momentane Unbrauchbarmachen von Gefchügen. 5) Schießen und Werfen, Gintheilung und Benennung der Schuffe, Schufweite und Abweidung der verschiedenen Geschoffe und Schufarten; Anwendung der verschiedenen Gefchoffe und Schufarten auf leblofe Daffen oder gegen Truppen und awar nach Aufftellungsarten berfelben.

abaededt oder frei, in breiten oder tiefen Aufftellungsarten u. f. w. Ginflug des Terrains auf das Schiefen, Resultate, welche Berfuche über die Birtung der Gefcoffe und die Babriceinlichteit des

Ereffens gegeben baben.

d. Renninig ber blanten Baffen und Renninis des Dienftes. Die Fertigleit in den Dienft-Berrichtungen felbft tann beim Gramen nicht ermittelt werden, auch geben darüber Die Beugniffe, welche den Graminanden von ihren Truppen - Commando's ertheilt merben, eine beffere Gemabrleiftung; besbalb mird ber innere Dienft. Der Garnison-Dienst, das Ererciren der Refruten u. dergl. bei der Drufung nicht berührt, bagegen diefe aber befonders darauf gerichtet, ob der Graminand mit den Glementar-Renntniffen der Sattit, namentlich mit dem Dienst der leichten Truppen und des fleinen Rrieges befannt und in den Grundfagen und Regeln des Felddienftes geborig unterrichtet fei, und nicht allein von dem Gebrauche der Baffe, mobei er fteht, sondern auch von dem Busammenwirken aller Baffen, fo weit dies innerhalb der Beurtheilung und Ausübung ber unteren Grade des Officierftandes liegt, eine richtige Borftellung babe.

Die Gegenstände der Brufund find:

Die Charafteristif fammtlicher Trubpengattungen, ibre Sigenthumlichteiten, Bewaffnung, Ausruftung, friegerifche Bestimmung. Ginflug des Terrains auf die verschiedenen Baffen, Gefecht im Allgemeinen sowohl als der einzelnen Baffen für fic und in Berbindung mit einander. Angriff und Bertheidigung von Soben, Baldflächen, Defileen, Bebauden und Gehoften, Dorfern und Städten, Schanzen und Bruden und des Recoanoscirens, Formations-Arten der Truppen und Evolutionen gum Uebergang aus einer Formation in die andere. Tirailleur- u. Flanqueur - Dienst mit Rudficht auf das Terrain. Borpoften-Dienft, Aussegen von Feldwachen mit ihren Bedetten, Ditets, Soutiens, Replis 2c., Patrouillen und ihre Anwendung, Sicherungen auf dem Mariche, Fouragirungen, Escortirungen bei einem Transport von Pulver, Lebensmitteln und Rriegsgefangenen im eigenen Lande und in Feindes Lande. Ertlarung von Berfted und Ueberfall und ihre Unwendung. machen auf Reisemärschen und in Cantonirung. Lagerdienst, Bivouac.

9) Militairische Muffate. Diefe dienen zum Theil gur Beurtheilung der Dienftkenntniffe, befonders aber gur Beurtheilung der llebung in dem gebrauchlichen militairifden Dienftftol und beziehen fich: auf Berichte über Dienft Berrichtungen aller Art, Inftruktionen fur Untergebene, Gingaben und Gefuche alle nur im Bereiche des Birtungsfreises eines Subaltern - Officiers.

10) Aufnehmen. Renntnig der gebrauchlichen Inftrumente; nachft dem Deftifc auch noch befonders des Reflectors und der Patent

Bonffole. Prattisches Berfahren beim Aufnehmen mit biefen Instrumenten, besonders aber nur in Bezug auf die Aufnahme Keiner Terrain-Abschnitte, so wie die praktischen Regeln für das Croquiren. Soviel als bierm nöthig, Kenntniß der Terrainlehre.

11. Planzeichnen. Bie vorstehend zum Aufnehmen, so hier die Renntnig und Fectigkeit, einen kleinen Bezirk, Gegend und Poften vorschriftsmäßig, richtig und beutlich zu zeichnen und einen andern Plan zu

copiren.

# 8. Allgemein anzuwendende Grundfage bei Abhaltung ber Prufung.

Es muß bei den Prüfungen hauptsächlich dahin gesehen werden, daß das geistige Vermögen der Eraminanden wirklich entwidelt und ihre Urtheilstraft gebildet ist, sie die für ihren Beruf unentbehrliche Anstelligkeit besißen und fähig sind, sich mit Leichtigkeit in den Gedankengang eines Anderen hinein zu sinden und sich über Gegenstände, die innerhalb ihres Gesichtstreises liegen, nicht nur mündlich, sondern auch schriftlich, zusammenbängend und geordnet, in dem Maße auszudrücken vermögen, wie es von einer allgemeinen Bildung verlangt werden kann, ohne daß dabei zu viel Gewicht auf die mehr mit dem Gedächins als dem Verstande ausgefaßten Notizen und Kenntnisse in den Prüfungs. Objekten gelegt wird.

In der deutschen Sprache wird daher unter Renninis der Gramniatil nicht sowohl ein Auswendigwissen der Regeln dieser oder jener Sprachlehre, als vielmehr die Fertigkeit verstanden, zu der für das Eramen vorgeschriebenen Geläufigkeit in mundlichem und schriftlichem

Gebrauche der Sprache gelangt ju fein.

In der Mathematit sind alle ungewöhnlichen und einigermaßen schwierigen Lehrsäße, die für den wissenschaftlichen Zusammenbang des angegebenen Pensums nicht unumgänglich nöthig und alle Aufgaben, die auf verwickelten Verhältnissen von Zahlen und Raumgrößen beruben, aus beiden Prüfungen gänzlich wegzulassen. Sowohl ein Theil der mündlichen Prüfung, als besonders der zu stellenden schriftlichen Fragen haben sich über die, auf seder Lehranstalt zum Vortrag kommenden, sogenannten Schulsäße und Schulaufgaben zu erstrecken und die Lösung dieser sind hauptsächlich als Maßstad der Beursheilung anzuleaen.

In der Geographie ist in den beiden Prüfungen einige Uebung im geographischen Construiren erdfundlicher Stoffe, sowohl der äußeren Conturen und Form des Landes und der Gewässer, als der vorstechendsten geographischen und statistischen Berhältnisse ein wesentliches Erfordernis. Bergleichende Schilderungen einzelner Erdräume und Gruppiren verwandter geographischer Objekte und Berhältnisse nach vorgeschriebenen Gesichtspunkten, sind in der Prüfung zum Offizier besonders

au verlangen und die Anflosung dabin geboriger Aufgaben als um fo gelungener angufeben, je mehr fle entfernt von unfruchtbaren Rablen und Ramenwefen, das Geprage fachreicher Rurge und anschaulicher Ueberficht offenbaren.

In der Reldfortification tann von den fortificatorischen Rerffarfungemitteln, überhaupt von allen nur bas, mas ohne fünftliche Conftruttion mit den einfachen Mitteln ausführbar ift, der Bau, und amar von ihm allein das feldmäßige Verfahren und die auf Beitgeminn beavaene genaue Arbeiteeinrichtung einer freciellen Prufung unterworfen werden: bei ber Prufung in der vermanenten Fortification bandelt es fic dagegen bei dem Graminanden weniger um die Construction und Die wechselfeitige Dependeng im Großenverbaltnif der Linien und Bin-Tel der Sauptumfaffung, als darum, daß der tunftige Offigier eine richtige Borftellung von Profil und Tracen der letteren, von den Borund Nachtbeilen großer oder fleiner Bollmerte und anderer Bintel des Sauptwalles, von der Geftalt, Beschaffenheit und dem Lagenverhaltnif Der michtigften Aufen - und übrigen Berte ber Reffungen erlangt hat

In der Kenntnig des Dienstes und der Baffen wird es bei vielen 'dabin geborigen Aufgaben gur Erhöhung bes Cenfur. Produtts der Brufung bienen, wenn fie burch fluchtige oder beutliche Terrain- und Situationszeichnungen mit eingetragenen Truppen-Aufstellungen anfcaulich gemacht werden. Es tann auch foldes Croquis bei Aufgaben, welche dazu geeignet find, den Sauptibeil der Lofung ausmachen, fo Daf Die fdriftliche Arbeit bann nur eine Erlauterung und Bervollstandigung der Beichnung bildet. Da Mathematik und Grammatik als die unentbebrlichften und unerläglichen Grundpfeiler aller mabrhaft miffenschaftlichen und praftischen Beistesbildung zu betrachten find, fo ift es bei der Brufung jum Porteepee-Fähnrich Grundfag, daß Riemand für aulaffig geachtet werben barf, ber nicht Die vorgeschriebenen Glementar- Renntniffe in diefen Biffenschaften nachanweifen im Stande ift, und was ibm etwa an einer diefer beiden Disciplinen fehlen follte, tann nur durch eine überwiegende Tüchtigkeit in der andern ausgealichen werden.

In Bezug auf Geschichte und Geographie mird eber einige Nachficht zu üben gestattet, da es einem jungen Manne, bei Luft und gutem Billen, leicht möglich ift, feine mangelhaften Renntniffe Darin burch Selbstfludium und Lecture nachtraglich noch zu ergangen. Doch muß auch hierbei immer darauf gesehen werden, ob das Resultat der Prufung icon die Ueberzeugung gemabrt bat, baf es dem Graminanden an der allgemeinen Drientirung nicht fehlt.

Berlin, den 17. Dezember 1836.

Rriege - Ministerium. (geg.) p. Bigleben.

### 9. Die allgemeine Rriegs - Schule.

Die allgemeine Kriegs-Schule in Berlin fiebt unter der Oberkeitung der General-Infveltion des Militair-Unterrichts- und Bildungs: Befens; fie bildet einen felbfiffandigen Theil der genannten General-Inspettion und fleht feit 1836 unter einem alleinigen Direttor, dem herrn General-Lieutenant Ruble von Lilienftern, unter welchem eine Militair - und 'eine Studien-Direttion fleht, mabrend fruber fede Diefer beiden Direttionen einen eigenen Direttor batten. - Die Gebaude der allgemeinen Kriegs-Schule find die der ehemaligen Ecolo militaire, in der Burg - und Seilige - Beift - Strafe. -Diefer Anstalt ift Die fernere wiffenschaftliche Ausbildung der Offfgiere Der Armee. Der Gintritt in diefelbe fteht jedem Offizier der Armee frei, wenn er mindeftens drei volle Jahre fcon als Offizier gebient bat, von Seiten feiner Borgefetten tein motivirtes Sindernif gegen ben Gintritt angegeben wird, und der Offizier die Bervflichtung einacht, für jedes Sabr des Besuches der Unstalt amei volle Jahre nachber noch zu dienen, auch tunftig fic bereit findet, auf die Aufforderung feiner Borgefetten, eine Lehrerftelle bei ben Divifions-Schulen qu über-Die Bortrage beginnen Mitte Oftober, und Die Officere. welche im Frubiabr. bei ihren respectiven General-Commando's, die Aufgaben, welche ihnen von der Studien Direktion der Rriegs-Schule porgelegt find, genügend beantwortet baben und jum Besuche der Rricas-Soule einberufen find, erhalten freie Reifetoften nach Berlin, wo fie in der Stadt fich Bobnungen nach Belieben mablen konnen; fie erhalten Gervis für fich und ihren Burfchen, die Cavallerie-Offiziere auch Rationen - Der Curfus dauert drei Jahre; neun Monate ift Unterricht, und dann tehren die Offiziere auf drei Monate mieder gu ihren Truppentheilen jum Dienste gurud, mobei es jedoch gestattet ift, daß die Officiere der ferneren Garnisonen bei naberen Truppentheilen. auch wohl bei anderen Baffengattungen, Dienste thun durfen. Es tonnen jabrlich 50 neue Buborer aufgenommen werden, fo daß 150 Offigiere die Rriegs-Schule gleichzeitig besuchen tonnen. — Den Unterricht bilden folgende Lebrgegenstande: Die bobere Mathematit, Tetrainlebre, Geschichte, Geographier Statistit, Artillerie, Tattit, Fortification, Oferde-Renntnig, Diechanit, Militair - Geographie, Strategifche Grörterungen, Logit, Phyfit, Chemie, Aufnehmen, Geodaffe, Rriegsgefchichte, Festungsfrica. Literatur, General-Stabs - Gefchaffte, Croquiren, Frangofifche-, und Englische Sprace. Russiac -Repetitionen. Obalcico Surfus drei Jahre mahrt, fo ift das Commando gur Rrigs-Schule doch nur immer auf ein Jahr gestellt, und diejenigen, welche Unfang Juli au ihren Truppen gurudtehren, muffen abwarten, ob fie für das weite und eben fo frater für das dritte Sahr wieder einberufen merden, welche Biederberufung theils vom regelmäftigen Besuche der Stunden, theils von den Prufungsarbeiten abhangt, welche am Schluffe eines jeden Bierteljahres, befouders umfassend aber am Ende des Jah-

res schriftlich im Beisen der Lebrer gemacht werden. — Wer drei Jahre die Anstalt besucht hat, hat nach Beendigung des dritten Jahres noch eine mehrwöchensliche praktische liebung unter einem General-Stabs-Offizier in der Umgegend von Berlin zu machen. — Der militairliche Unterricht wird von 13 höheren Offizieren, der in den übrigen Wissenschaften größtentheils von 12 Professoren ertheilt. — Wenn auch teine besonderen Verheißungen für die Offiziere, welche die allgemeine Ariegs-Schule besucht haben, bestehen, so werden doch aus ihnen in der Regel dieseingen Offiziere gewählt, welche später zum topographischen Bureau commandirt, oder für den General-Stab gewählt werden. — Es seht den Offizieren jederzeit frei, die Ariegs-Schule, auf gehöriges dienstliches Nachsuchen bei der Direktion, wieder zu verlassen.

10. Militairaratliche Bildungs-Anftalten. (Durch bie Gute des Gen. Argt frn. Dr. Lohmeper amil. mitgethedt.) A Medicinifo-dirurgifdes Friedrich-Bilbelme-Inftitut.

Die im Jahre 1795 errichtete und 1797 erweiterte chirurgische Pepiniore erhielt im Jahre 1818 die Benennung: Medicinisch chirur-

gifches Friedrich - Bilbelms - Institut.

Diese Anfalt hat die Bestimmung, junge, dazu qualisieirte Subjette, zuwächst zu Compagnie-Chirurgen für die Armee, zuzuziehen und wissenschaftlich auszubilden, zugleich aber auch zur bessern Ausbildung der im Dienste bereits vorhandenen Compagnie-Chirurgen dadurch mitzuwirten, das eine gewisse Anzahl derselben dem Institute attachirt wird, und dieses die Studien dieser Chirurgen leitet, ihnen freien Unterricht und Wohnung gewährt und über ihr sittliches Betragen durch anaemessene Aussicht wacht.

Das Institut siehet unter dem Curatorium des jedesmaligen Kriegs-Winisters, dessen Mitwirtung in besondern Fällen in Anspruch genommen wird. Die weitere Leitung und Aufsicht geschieht durch den Director (den jedesmaligen General-Stabs-Arzt; jest den ersten Gen-Scabs-Arzt Dr. v. Biebel, und in dessen Abweschheit durch seinen Stellvertreter, den zweiten Gen.-Stabs-Arzt Dr. Bütin er) einen Ober-Stabs-Arzt als Sub-Director (jest Dr. Grimm), 10 Stabs-Arzten

und 12 Penfionair - Mergten.

Bu Böglingen des Instituts werden von dem Direktor folde landescingeborne junge Leute angenommen, welche einen fehlerfreien, dauerhaften Körper haben, Beugnisse über ihre moralische Führung beibringen, in einer mit ihnen vorgenommenen schriftlichen Prüfung genügen und auf einem Gymnasium die Reife zum Universitäts-Studium erlangt haben. Sie erhalten außer einem monatlichen Gehalte von Bufen. freie Wohnung und heizung im Instituts-Gebäude während Zahre, freien Unterricht in den philosophischen und andern hülfswissenschaften, so wie in den medieinisch-chirurgischen Dischlinen bei

den Professoren der Universität und der med.-chirurg. Mademie für das Militair. Nach einem zurückgelegten 4jährigen Lehr-Curfus werden sie noch auf Sin Jahr zu ihrer praktischen Bildung als Unter-Shi-

rurgen jum Rranten - Dienfte in der Charitee angeftellt.

Die Anzahl der Böglinge ist 90, wovon sich die altern 18 in der Sparité und 72 im Institute befinden. Halbjährlich werden 9 absolvirt und von dem General-Stabs-Arzt dei den Truppen in erledigt gewordene Compagnie- und Escadron-Chirurgen, Stellen placirt. Im Falle eines Arieges gehen die älteren der Jöglinge zu den Feld-Lazarethen. Nach der einem jeden beiwohnenden Dualistication werden sie in der Folge, nachdem sie einige Jahre als Compagnie-Chirurgen gedient haben, entweder in die Beförderungs-Carridre zu den regimentsärztlichen Stellen gebracht, oder zu Bataillons-Aerzten befördert, oder sie suchen sich nach ihrer abgelösten Dienst-Berpflichtung ein beliebiges Stablissement als Civil-Aerzte. Für jedes Jahr des vierjährigen Unterrichts müssen sie Zahre in der Armee dienen. Durch ihre einjährige Anstellung und Dienstleistung in der Charites lösen sie ihre allgemeine Militairpflicht ab.

Als attachirte Chirurgen, veren Bahl in der Regel 60 ift, perden von dem General-Stabs-Arzt jährlich im April 30 Compagnie- und Escadron-Chirurgen aus der Armee, unter Beibehaltung ihres Gehalts, zu dem med.-chirurg. Friedrich-Wilhelms-Institute genommen, jedoch nur solche, welche über ihre Fähigteiten und Dienstführung von ihren drzstlichen Borgesehten rühmliche Zeugnisse beibringen können. Die Dauer ihres Attachements ist in der Regel 2 Jahre. Für diese Benissien müssen sie für jedes Studien-Jahr noch zwei Jahre in der Ar-

mee fortsudienen fich vervflichten.

Die Bolontair's erhalten zwar freien Unterricht und freie Bohnung, sie muffen aber den med.-dirurg. Unterricht bezahlen und ihre Subsifienz ans eigenen Mitteln destreiten und außerdem an das Institut einen Geld-Beitrag entrichten. Es durfen auch nur Inlander als Bolontair's angenommen werden.

Dem Ober-Stabs-Arzt liegt die Anfertigung der Studien-Plane für die Zöglinge und attachieten Chirurgen ob. Er sorgt für die specielle Ausführung der Anordnungen des Direktors, vertheilt die verschiedentlichen Geschäfte unter den Stabs-Aerzten, unter den zur Dienstleistung beim Institute herangezogenen Penstonair-Aerzten und führt die Aufsicht über die innere Ordnung und Sicherheit des Bohnbauses.

Bon den angestellten 10 Stabs-Aerzien find die 6 altesten als Assisteng-Aerzte zum Kranken-Dienste in der Charite und einer im Zuvalidenhause angestellt. Die übrigbleibenden 3 Stabs-Aerzte sammt den 12 Pensionair-Aerzten werden bei dem Friedrich-Bilhelms-Institute selbst als Borsteher der Inspectionen und Sectionen beschäftigt. Sie führen die specielle Aufsicht über die Böglinge, begleiten sie in den Borlesungen, repetiren mit ihnen den med-chir- Unterricht und mussen sie hinsichtich ihres Fleises und ihrer sitslichen Führung, so wie ihrer Detonomie, genau, beobachten und fie zur richtigen Anwendung ihrer Beit und zur Ordnung anhalten. Für das mühlame Geschäft, junge Leute mehrere Jahre hindurch zu beaufsichtigen und zweimäßig zuzuziehen, erhalten die Stabs-Aerzte queschließlich das Anrecht zur Anstellung als Regiments-Aerzte.

#### B. Das Institut der Penfionair-Mergte.

Bu den 12 Stellen der Venfionair-Merate baben Die 12 Compagnieund Cocadrons - Chirurgen bes erften und zweiten Bataillons des Iften Sarde-Regiments au Zuf und des Regiments Garde du Corps, die nachfte Erpectang, infofern fle fich fowohl durch ihre moralifde Bubrung zu einer Beforderung eignen. Gie muffen bei dem med. dirurg. Friedrich - Bilbelms - Inftitut, wie fcon vorgedacht, Dienfte leiften und in dem. für deffen Ober-Personale vorgefdriebenen Birtungetreise fungiren. Die Stellen der Stabs-Merate des Inflituts werden aus ibnen nach ihrer Anciennetat befest, nachdem fie zuvor nicht nur die med. - dirurg. Dottorwurde auf einer der Landes - Universitäten erlangt, fondern auch die gesetlichen med. dirurg. Staats Prüfungen gur Bufriedenheit abgelegt haben. Beim Musbruche eines Rrieges wird ein Theil derfelben au den Beld - Lagarethen beordert, fo wie fie denn auch bei Ertrantung eines an einem Orte einzeln flebenden Regiments-Arzies Die Stellvertretung beffelben gu übernehmen baben, infofern folde nicht anderweitig eingeleitet werden fann.

# C. Die medicinifd-dirurgifde Atademie für das Militair

wurde im Jahre 1811 an der Stelle des vormaligen Collegti medicoodirurgist errichtet, als eine Lehranstalt, welche den Zweif hat, durch ihren Unterricht branchbare Aeryte und Bundärzte aller Grade für die Armee zu bilden.

Der Akademie ist das anatomische Theater, der botanische Garten und das anatomische Museum zum freien Gebrauche, gemeinschaftlich mit der Universität gestatiet. Bum klinischen Unterricht bleibt für das med.-chirurg. Friedrich-Wilhelms-Institut und für die Akademie die Charito bestimmt. Die ordentlichen Profesoren der Akademie beziehen für einen öffentlich zu haltenden Bortrag der med.-chirurg. Wissenschen sein Königl. Gehalt. Die meisten derselben sind zugleich Profesoren der Universität. Sie sind vervflichtet, 60 für den ärztlichen Dienst bei der Armee bestimmten und dazu verpflichteten Individuen den Butritt zu ihren Borlesungen gegen ein seltgesetzte Honorar zu ge-katten, welches aus Königl. Kassen gezahlt wird. Unter diesen 60 Bubörern sind 26 Königl. Böglinge des med.-chirurg. Friedrich-Wilhelms-Instituts begriffen; die übrigen 34 Zuhörer sind theils attachtrie Compagnie-Chirurgen, theils andere bei der Akademie aufgenommene Zöglinge.

Das Friedrich Bilbelms Inflitut führt über alle als Boglinge

der Militair-Academie angenommene Individuen die Auflicht, leitet ihre Studien und schreibt ihnen einen angemessenen Studierplan vor, der nach Umständen auf turzere Beit, als det für die Böglinge des Friedrich-Wishelms-Instituts bestimmt sein tann. Es läst die Böglinge an den von den Stabs- und Pensionair-Aerzten zu haltenden Repetitionen Theil nehmen und controllirt ihr Besuchen der Borlesungen und ihr sitsliches Betragen. Die Zöglinge der Atabemie erhalten kein Gehalt, keine freie Wohnung und mussen ihre Subsistenz aus eigenen Mitteln bestreiten. Für jedes Jahr des genossenen freien Unterriches sind sie verpstichtet ein Jahr als Chirurgen in der Armee oder bei den Fede-Lazarethen zu dienen.

# 11. Die Königl. Thierarznei-Schule. (Aus amtichen Duclen.)

Cle beffeht feit 1790 und wurde unfprunglich in der Sauptfache gur Bilbung von Militair -Pferbearzien (Rurfdmieben) und von Ge-Mits - Refarzien bestimmt, bat aber in neuerer Reit Die Dragnifation aur Bildung von Thieraraten überhaupt erhalten. Gie ift zu diesem Amede mit allen Gulfsmitteln verfeben und bat einen geordneten Lebrplan, welcher das Studium der Thierargte Ifter Raffe, b. i. für folde, die eine bobere miffenschaftliche Ausbildung erhalten und in der Butunft als thieraratliche Beamte (Rreis - und Departements - Thierarate und Beterinar-Affefforen bei den medic. Collegien) angestellt zu werben munichen, auf 34 Jahr, - für Thierarate 2ter Rlaffe, d. i. praftifche Thierarite, auf 3 Jahre feffest. - Die Schiler unterfcheiden fich im Alkaemeinen in Civil - und Militair-Gieven. Die erfteren bezahlen für jedes Semefter 12 Thr. Bold Sonorar, werden nach dem Grade ibrer Schultenntniffe jum Unterricht der Thierarate Ifter oder 2ter Al. einaetbeilt und muffen ju diefem 3med entweder durch Beugniffe von Symnafien oder Schulen, oder durch eine Prufung vor der Direttion der Thierarmeischule ibre Bildung darthun, ebe fie ale Schuler aufgenommen werden. Die fur die Iste Rlaffe bestimmten jungen Leute fol-Ien die jur Berfehung aus der Tertia in die Secunda eines Gumnafit erforderliche Borbildung befigen; die für die 2te Rlaffe Bestimmten. follen Gedrudtes und Gefdriebenes in deutscher und lateinischer Schrift fertig lefen, leferlich und richtig fcreiben, einen leichten Auffat machen, bis gur Regel-de-tri rechnen tonnen; die Glementar-Renntniffe in der Geographie und Geschichte und Uebung in den Anfangsgrunden des Schmiedehandwerts befigen. Alle Civil-Gleven follen wenigftens das 18. Lebensjahr erreicht und einen gesunden, fraftigen Rorper haben. Für ihren Unterhalt forgen fic felbft. -

Die Militair-Sleven werden von dem Ariegs-Ministerio, und zwar von dem allgem Ariegs-Departement desselben, der Thierarznei-Schule überwiesen. Sie werden theils aus den Cavalleric-Regimentern und der Artillerie, theils aus dem Civil genommen, erhalten 3 Jahre hindurch (ausnahmsweise auch 31 Jahr) freien Unterricht, Wohnung, Berpflegung und Montirung, und dienen nach ihrer Ausbildung für jedes Studienjahr 2 Jahre als Kurschmied, außerdem noch ihre allgemeine Militair-Dienstzeit. Sie sollen gesund und kräftig sein, das 24. Jahr nicht überschritten haben, dieselben Schulkenntnisse bestigen wie die Civil-Eleven der Zten Classe und außerdem mullen sie das Schmiedehandwert erlernt und in demselben der Gesellenstand erlangt haben.

Die Aufnahme von Cleven geschieht jährlich nur einmal, und zwar im herbst, bis spätestens den 20. Ottober. Anmesdungen der Sivil-Cleven geschehen bei der Direktion; — zur Aufnahme als Militair-Cleven wenden sich junge Leute aus dem Civil an die Magisträte oder an die Landtaths-Nemter, welche die Gesuche unter Beisügung eines Nationals, der Zeugnisse über Schubildung, über Führung und über Gesundheit, so wie eines Lehrbriefes über das erlernte Schmiedehandwert, jährlich im Monat April an das allgem Rriegs-Departement gesangen lassen und von diesem den Bescheid erwarten. — Die Zahl

Der Civil-Gleven ift gegen 60, die der Militair-Gleven 80.

Die Thierarznet-Schule steht zunächst unter einem Direktor und dann unter dem Euratorio für Krankenhaus- und Thierarznet-Schul-Ungelegenheiten, in höchstet Instanz aber ressortiet sie von dem Ministerio der Geist. Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten. Das Lehrer-Personal besteht aus 3 Professoren, die nur allein der Thierarznet-Schule angehören; aus 2 Professoren, welche zugleich bei der Königl. Alademie und der Universität fungiten; aus 1 Avotheter und Lehrer der Pharmacie, Physit und Chemie; aus 2 Repetitoren, von denen einer zugleich die ambulatorische Clinik lettet und dabei als Kreis-Thierarzt des Nieder-Barnimschen. Teltowschen, und Osthavel-ländischen Kreises sungirt; aus 1 klinischen Assisten und Schmieder Lehrern. Beamte sind: 1 Rendant, 1 Registrator, 1 Wachtmeister, als Berwalter des Fourage-Wagazin und als Aufseher in den Ställen; 18 Dienstleute, als Stallmärter, Hortier, Gartenkechte u. s. w.

Die Militair : Gleven fteben unter dem Gouvern : Gericht und gu

ihrer Aufficht ift 1 Rittmeifter und 1 Bachtmeifter vorhanden.

In den Krantenställen der Thierarznet. Schule werden jährlich gegen 2800 Pferde, 30 bis 40 Bidertäuer, 400 Hunde ze. theils zur Kur, sheils zur Untersuchung über Gewährsmängel aufgenommen und verpflegt. Im Durchschnitt gehen hiervon eines 13 geheilt und 75 durch Tod ab. Außerdem werden noch jährlich gegen 6000 Thiere als ambulante Pasienten ein- oder mehremale in die Anstalt gebracht, und eine große Anzahl franker Thiere in der Umgegend der Stadt wird noch in den Ställen der Sigenthümer besorgt. Alle Hülfsleiftungen von Seiten der Schule sind unentgeltlich.

### 12. - Regiments . , Bataillons - und Compagnie - Schulen.

Außer den gedachten militairischen Bildungs-Anstalten sind diese Schulen noch zu erwähnen. Der Unterricht in denselben wird von Offizieren und Feldwebeln des Negiments, und zwar: in den Elementar-Renntnissen im Lesen, Schreiben, Rechnen, Geographie, schriftlicher Ansertigung von Napporten, Weldungen zc. und in allen Zweigen des Garnison- und Feld-Dienstes in den sechs Bintermonaten ertheilt. Die fähigsten Schüler werden bei eintretenden Bacanzen zu Unteroffizieren und Feldwebeln befördert, und diese erlangen nach Pjähriger tadelloser Dienstzeit Anspruch auf eine Civil-Bersorgung. Bei der Artillerie wird dieser Unterricht in den Brigaden und Compagnie-Schulen ertheilt.

### 13. Die Ronigl. Bebr- Gecabron.

Sie bezweckt die allgemeine Verbesserung der Reistunst in der ganzen Armee, und bildet die Grundlage, daß sowohl die sormelle haltung des Reiters und die Art seiner Einwirtungen, als auch die Ausbildung des Soldatenpferdes nach einem für die Cavallerie am Bewährtesten befundenen System gelehrt und in der ganzen Armee gleichmäßig verbreitet werde. Der Soldat wird belehrt, daß nicht eine steise, maschinenmäßige Dienstverrichtung, sondern wirkliche Ausbildung der Bernunft und Gewandtheit des Körpers den brauchbaren Soldaten mache.

Damit die gesammte Preuß. Cavallerie gleichmäßigen Antheil an der Ausbildung solcher Leute habe, werden von jedem Regiment 1 Unteroffizier und 3 Gefreite, von jeder Cavallerie-Brigade 1 Offizier, von jeder reisenden Artillerie-Brigade 1 Unteroffizier und 1 Bombardier, von 2 Brigaden 1 Offizier jährlich zu diesem Institute commandirt.

Es werden die jum Ravalleriedienst sich besonders eignenden Leute aus den Regimentern gewählt; die jur Lehr-Scadron commandirt gewesenen Gefreiten haben nach ihrer Rudtehr die erste Anwartschaft bei Bacangen als Unteroffiziere einrangirt zu werden.

Der Gursus magert 1 Jahr, vom Oftober des einen bis Oftober des andern Jahres. Ginzelne Offiziere und diejenigen Leute, welche besonderes Talent entwideln, verbleiben bisweilen 2 Jahre bis zur beberen Ausbildung.

Der Unterricht, welchen die zur Lehr-Escabron Commandirten erhalten, besteht: 1) mit anständigem Sibe ein thätiges Pferd in allen zur Ausbildung des Soldaten-Pferdes erforderlichen Schul-Lektionen führen zu können, 2) junge und rohe Pferde bis zum Grade der vollkommenen Thätigkeit auszubilden; Unterricht im Fechten, Boltigken und der Pferdezähmungs-Kunst (mißtrauische und bose Pferde ohne Iwang zu beruhigen und an den Beschlag zu gewöhnen), dann nach

thierarzilich-willenichaftlichem Unterricht Pferde fowohl hinfichts ihret Borrnae als auch ber Danael und Gebrechen zu beuribellen.

Die Königl. Lehr-Scadron steht unter dem Befehl des commandirenden Generals des Garde-Corps, Prinz Wilhelm, Königl-Hobeit, und unter den Inspections-Behörden der Garde-Cavallerie-Brigade. Sie bildet, abgeschlossen von jedem Regiment, ein Institut füt sich. Der Shef derselben führt die unmittelbare Leitung; außer diesem sind permanent angestellt: 3 Rittmeister, 1 Lieutenant u. 1 Stallmeister.

Bei etwaniger Bacanz der militairisch besehren Lehrerstellen werden solche durch die beim Institute in der Neitsunst gebildeten Ofssiere aus der Armee, die bei Lährigem Cursis Beweise ihrer Qualisication zu Lehrern bewiesen, erganzt.

# 14. Pferdezucht, Pferdedressur und Pferdebestand des Staates und der Armee.

Nach dem Jahres-Bericht des Bereins für die vaterländische Pferdezucht und Pferdedressur vom Jahre 1838 besinden sich gegenwärtig in den Königl. Haupt und Landgestüten 78 Bollblutbeschäler, darunter 19 in England geborne; die übrigen in den Königl. Gestüten und auf dem Continente gezüchtet. Außer diesen Bollblut-Hengsten haben im Jahre 1838, soweit dem Direktorium hierüber Nachricht, zugegangen, noch 76 Bollblut-Hengste im Privatbesig, 206 Bollblut- und 981 Halbblut-Stuten gedeckt.

Die Bahl der vorhandenen Pferde in der ganzen Monarchie beträgt 1,400,000 Stud, worunter 70,000 Stuten, die jährlich bei uns gedeckt werden, wozu die Bahl der Bollblut-Beschäfter noch viel zu gering ist. Die jährlich neu entstehenden Rennpläse in den Provinzen haben zur Beförderung der Pferdezucht bereits gute Früchte getragen; es ist jedoch auch auf der andern Seite nicht zu verlennen, daß, durch das rühmliche Streben des Bereins, die Pferdedressur zu befördern, zwar eine große Anzahl Schnellläufer gezogen werden, die für Campagnen-Pferde durchaus erforderliche Kraft und Stärke aber nothwendiger Weise schwender, welcher Mangel auch bereits gefühlt und bald noch fühlbarer werden dürfte.

#### Jabrlider Bedarf an Wferden für die Armee.

Der Bedarf an Pferden für die Armee, bei dem gegenwärtigen Pferdestand von 36,400 Stud, beträgt jährlich 3000 Stud Remonte-Pferde, welche vollständig im Inlande beschafft werden können; bisber wurden jedoch noch 2 Procent dazu vom Auslande gekauft. Die

Erhaltung eines Cavalleristen kostet dem Staate jährlich 42 Thir. an Gehalt und Brod, und 172 für Servis, Ration, Montirung, Pferdegeschier und Husbeschlag, zusammen also jährlich 218 Thir., und für die ganze Cavallerie 7,825,200 Thir.

Statistische Uebersicht der Preug. Zeughäuser, Geschüggießereien, Baffenfabriten, Pulvermublen und MilitairSandwerts-Statten.

### A. Beughäufer.

Außer Berlin, Breslau, Ronigeberg, Münfter und Trier befindet

fich in jeder Festung eins.

Ariedrich I. legte am 28. Mai 1695 unter groffen Reierlichkeiten ben Grundstein ju dem Berliner iconen und merthourdigen Gebaude, auf der nämlichen Stelle, mo'feit langer Beit das alte Arfenal gestanben batte. Mach bem erften, von Rehring entworfeneu Plane, follte bas Beughaus, beffen Ban ju verichiedenenmalen wegen Geldmangel ausgesett murde, binten abgerundet und das zweite Geschof mit einer Attila und den dentwurdigften Begebenbeiten aus der friegerifden und rubmvollen Regierung des groffen Rurfürften en relief geziert werden. Nach dem Tode Nehring's (im Ottober 1695) übernahm Grunbera auf eine turze Beit den Ban und nach ibm Jean de Bodt, welcher, mit Beranderung des erften Entwurfs, das herrliche Gebaude 1706, in feiner jegigen Geftalt, als ein architettonisches Deifterwert vollendete. Es bildet ein Quadrat von 280 Jug Lange, mit einem geräumigen Sofe, 3 Gingangen, 152 Renftern auf der Aufenseite, umgeben von 80 eisernen, balb eingegrabenen und mit farten Retten verbundenen Ranonen, und besteht aus & Stodwerten mit einem glatten Dade. welches von einem fleinernen, nach Gulot's Angabe, mit Rriegs-Armaturen und Trophäen geschmudtem Bruftgelander umgeben Auf der Sauptftont befindet fich in der Mitte des Portale, auf einem Fronton, in halb erhabener Arbeit, die von Schluter gefertigte duf Siegeszeichen rubende und von gefesselten Sclaven umgebene Dinerva; über derfelben, zwifchen den beiden mittleren Gaulen, das nach Bulote Entwurf von Jacobi in Erz gegoffene Bruftbild Friebrichs I. mit einer fich auf die Grundung Des Beughaufes beziehenden . lateinischen Inschrift. Bier coloffale von Sulot verfertigte Statuen. Die Rechnenkunft, Geometrie, Mechanit und Feuerwerts-Runft darftellend, steben auf beiden Seiten diefes Einganges. 3mei reiche Gruppen auf dem Bruftgelander: Mars und Bellona auf Tropbaen rubend und von Sclaven umgeben, ichmuden die beiden Neben-Vortale der Saupt-Die gange Aufenseite über den Bogenfenstern ift von Soluter mit großen, iconen, bochbuschigen Belmen verziert. Bon feiner

Meisterhand sind ferner die über den unteren Hoffenstern sich befindenden Larven sterbender Arieger, die man ihrem Ausbrucke nach als wahre Aunstwerke betrachtet. Die ganze Außenseite wurde 1829 mit

einem nicht unbeträchtlichen Roftenaufwande aufgefrifcht.

Den inneren Raum des Zeughaufes bilden zwei große, übereinander liegende, gewölbte, von Pfeilern und Säulen unterstüßte Säle, von denen der untere, welcher einen Raum von 417 Quadrat-Ruthen einschließt und 64 Pfeiler zählt, zur Aufbewahrung des Artillerie-Materials aller Art, der Geschüße, Lafetten, Fahrzeuge u. s. w., so wie zur Ausstellung einer interessanten Geschüß-Sammlung von der ersten Ausbildung der Aufl bis auf die im letten Türkenkriege bei Barna ersoberten und Sr. Majestät dem Könige verehrten zwei Kanonen benuft wird.

Das-obere Stodwert, welches mit jenem durch Wendeltreppen, in besonderen Thurmen, vom Sofe aus in Berbindung feht, bildet einen 28 Fuß hoben, 75 Fuß breiten, 276 Fuß langen, von 64 Pfeilern unterftugten Saal, welcher fruber die Robrtammer genannt, gegenwartig als Gewehr-Saal mit alten, in Form von Vpramiden und anderen Gruppirungen, als Tropbaen aufgestellten Baffenarten, mit mehr als 1000 frangofischen, in den Zeughäusern, im Musee d'artillerie ju Varis, und in den eroberten Festungen gefundenen Legions- und Regimentefahnen, decorirt ift. Außerdem befinden fich bier etwa 100,000 St. Sandwaffen und in feinem unteren Gefchog die fammtlichen Feld-Batterien der Garde-Artillerie und eine nicht unbedeutende Bahl Diepositions-Geschute. In einem besonderen, durch dorifche Caulen und Baffenverzierungen fich auszeichnenden Raume, befindet fich der Abguf bes ehernen Standbildes des Furften Blucher, der von Rauch gefertiat und deffen Original in Breslau aufgestellt ift. Die Seitenwande diefes Raumes enthalten in 6 Schränten eine reichbaltige und mertwürdige Baffen-Sammlung, fo wie auch Trophaen, welche in früheren Rriegen erobert murden.

Die Decoration eines ähnlichen Raumes auf der Saupt-Front,

gegenüber dem Saupt-Gingange, ift in der Ausführung begriffen.

Auf verschiedenen Tifchen befinden fich hier Modelle älterer und neuerer Rriegemaschinen, eine Sammlung reglementsmäßig in Gebrauch gewesener oder noch gebräuchlicher Baffen aller Art der europäischen

Machte, alte Preug. Fahnen u. f. m.

Für das Publitum ist das Berliner Beughaus jeden Mittwoch und Sonnabend Nachmittag zwischen 2 bis 5 Uhr geöffnet. Der Eintritt kann jedoch nur gegen eine Karte, die für alle Inländer überhaupt von dem Königl. Artillerie-Depot (Mollers-Gasse A. 1.) ertheilt wird, stattsinden. Für Ausländer bingegen werden Einlaß-Karten zum Besuch des Zeughauses von dem Königl. Kriegs-Ministerio ertheilt.

### B. Befdus - Siegereien.

.Das Berliner Giefhaus oder die Studgiegerei ift hinter dem

Beughause gelegen. Diefes Gebaude ift eines der alteften Berlins und fand icon als Rurfurflice Gieferei lange vor Erbauung des Friebriche - Berder auf einem Balle. Rad Schlüter's Angabe wurden um das Jahr 1700 drei neue Flügel angebaut. Das große Gebaude umschließt die Raume, in welchen die Geschute von allem Raliber gegoffen und gebohrt werden, namentlich das alte, feit 1755 gebrauchte Bohrwert, das durch vier, und das neue, feit 1833 gebrauchte, welches durch 8 Pferde getrieben wird; ferner die Bufdfen und die Zonnund Guggruben. Die neue Gefcung Bobrmafchine beftebt aus Bobrftraffen mit ihren Abbrebmafdinen, einer Schildzapfen - Drebmafchine und Bebezeugen. Die Ginrichtung diefer Dafchine ift von der Art. daß, mabrend bie Geschütze auf berfelben gebobrt, fie auch jugleich abgedreht werden. In 42 Stunden bobrf man zwei 24pfundige Ranonen, inel, der Beit, welche das Gin- und Ausbringen erfordert; mit der gröften Genaufaleit drebt fie die Schildzaufen ab und foneidet zugleich auch den Ropf ab. Bon leichteren Gefchuten, wie 3. B. von ben Spfundigen Ranonen, merden zwei Stud in 13 Stunden fertig. Mus diefer Ronigl. Gießerei find auch mehrere Standbilder von Erz bervorgegangen, wie die Reiter - Statue des großen Rurfürsten auf der Rurfürsten Brude mit den ihr zugehörigen Rebenfiguren. Sie murde von dem Ober-Gieferei-Infpettor Johann Jacobi geformt und gegoffen. Derfelbe gof auch die berühmte 100pfundige Ranone: Affa, welche fraterbin Friedrich der Groke, nach dem erften Solefifchen Rriege, jum Umguff neuer Gefcute verwandte. Die Statue des Rurfürsten Friedrich III., erften Ronigs von Preugen, welche jest in Ronigeberg in Dr. aufgestellt ift, und die dazu geborigen vier Stlaven, welche bas Schickfal batten, mit der Bictoria gugleich nach Paris geführt ju merden, fpater aber auch wieder durch die Sieger gurudgebracht murden, find von dem Giefbaus Direttor Deper gegoffen. Giner feiner Rachfolger, Ramens Fuchs, mar es, der im 3. 1757 guerft in Berlin maffin oder voll goff. Der Rachfolger diefes, Mautifd, gof im Jahre 1783 bie Statue der Raiferin Catharina II. 3m 3. 1804 murde Johann Georg Reifinger Direttor der Ronial. Studaiefereien und derfelbe befleidet noch beute diese wichtige Stelle. Die von ihm gegoffenen Preuf. Gefchute find mit dem Buchstaben R. bezeichnet; ihre Angahl beläuft fich auf einige Taufend. Unter feiner Leitung murden die Standbildet Friedrid Bilbelms II. ju Gumbinnen, die Statue des Fürsten Bluder au Roftod, Berlin und Breslau, das Dentmal Dottor Butber's auf dem Martiplage ju Bittenberg und noch mehrere andere gegoffen. In derfelben Bertftatte werden auch Gloden gefertigt. So ging namentlich die große Glode auf dem deutschen Dom und das Potsdamer Glodenspiel aus ihr bervor. Letteres ift eine der fconften und melo-Dischsten Glodensviele in Europa; es bangt im dritten Auffate Des Thurmes und toftet mit der Balte 12000 Thaler; 365 Stufen fübren au demfelben empor.

In den obeten Gemächern des Giefhauses befinden fich die Bisreau's des Artillerie Depbis. Won 1804 bis 1808, wurde in Berlin,
von 1809 bis 1810 unter Mitwirtung des Major: Braun in Gleiwiß
gegossen. Die durch die Franzosen verübte Zerstörung der Berliner Gießerei seste dieselbe von 1810 bis 1813 außer Thätigkeit. Die bald
darauf erfolgte Derftellung gab ihr die frühere Wirkamkeit wieder.
Der lange Frieden gestattet gegenwärtig die Ausschaft werden,
ber lange Frieden gestattet gegenwärtig die Ausschaft werlegt werden
seiteserei, welche bei ihrem Wiederbeginn nach Spandan verlegt werden
soll. — Bis nach der Sinnahme von Paris wurden zu Gleiwiß, unter
der Leitung Reisinger's, 17 Feldbatterien angesertigt.

Auger der Bertiner Geschützgießerei besteht and eine zweile zu Breslan; eiferne Geschütze werden zu Gleiwis, Malapane und Sayn gegoffen.

Gegenwärtig werden, jusolge eines mit der schwed Regierung abs geschlossenen Contraltes, die meisten für die Ausrüstung der Preuß. Festungen bestimmten eisernen Geschüßte won den hüttenwerten Acher und Pinspong beschafft und daselvst, nach kattgefundener Schusprobe dem vom Staate uach Schweden geschüften Premier Lieutenum Geppert überliefert. Die Beschassung der eisernen Geschüßte aus jenen fremden hüttenwerten geschieht deswegen, weil die Beschassehnheit des inländischen Gisens nicht den von famer Gute geheiten Gewartungen entsprochen bat.

Die Stengießerei zu Breslan hat zwei Defen, wovon der größere 1768 ganz, nen. erbaut und zu rinem. MegallaSchalt von 400 Sirn. eingerichtet wurde; der zweite, zu 200 Str. Inhalt, ist 1802 nen erbaut worden. Beide Defen, die also zusammen 600 Str. Metall fassen, bestigen eine gemeinschaftliche Danungrube. Die Borzüglichkeit ihrer Einrichtung besteht darin, daß der große Ofen 400 Stnr. Metall in 4 Stunden in Ftuß bringt und selbiges in 7 Stunden und dem Ginsehen gußsertig ist. Man kann auf einmal vier 24Pfinderz 10 schwerz oder 14 leichte 12Pfünder abgießen.

1740 murde diese, bis dabinissedisch gewesene, Glegerei. ju einem Königl. Stadlissement erklärt. Nach der Preuß. Bestipnabme Schlesins übernahm der Hauptmann Golf mann am 3. Juli 1748 idio Gieße Anstalt, und noch in demfelben Jahre wurde der Stüdgießer Mehrer Gottfr: Schnellrad zum Königl. Hofgießer ernannt. Ihm folgte Georg Krieger (geb. 1788, gek. 1810), welcher 1722 den Massivguß in Breslan einführte; diesem sein Sohn Georg Benjamin (gebt 1764), der schon 1787 dem Bater substitutet wurde, 1810 aber erst das Geschäft allein übernahm.

Es verdient als eine Merkwürdigkeit erwähnt zu werden, daß beim Probiren der pon Krieger in seiner 50jährigen Bienstzeit gegoffenen 1192 Geschäße, zu denen im Ganzen 17,007 Ctur. Metall gebraucht wurden, keines zersprungen ist, was vor ihm nur zu. oft vorgelommen war.

Die Simmine Brudan's, 1907, bewielte bem Belviebe bet. Giegenei einen einsweitigen Stillfand, ber erft 1980, mo sie auf's Renz in Baligfrit: geset wurde, fein Ende mahm.

### C. Rugel. Giegereien.

Michaet Mathias Schmids, 1828 zu Notterdam geboren, richtet 1821 zuemt die Augelgießerei zu Zehdenist ein, zu welcher Graf w. Lynar. den Grund gelegt hatte, und schildte dem großen Aufürsten zu dem damaitigen frauzösischen Ariege eine bedeutende Augelzahl nach Holland, wofür ihm 2000 Ducaten ausgezahlt wurden. 1762, am W. Wärz; lieferte Krieger messingene Modelle zum Abgus der Ammunition. Nach dem Huberteburger Frieden wurden die Gifenbutten durch Gießen von Bomben, Granaten und Augeln in außerordentliche Thäetinkeit gesehlt.

Die 1799 eingeführten geschmiebeten Kartatichungeln wurden durch besonders dazu eingerichtete: Sammer bearbeitet, durch welche fie eine gräßere Bishtigkeit., Festigkeit und Arageweite erhielten und nicht so

leicht; wie es bisber gattgefunden batte; gerfprangen.

Die gegenwärtig für die Artillerie erforderlichen Gefchoffe werden aus ben Rinigl. Gifengiefereten zu Sann, Berlin, Gotterp und andrem Sättenwerben, als Lauchkammer ic. bezogen

### De Die Bewehr-und Baffenfabrifer.

Die zu Potedam, Dauzig, Neize (lettere 1809 durch den Majer Braun errichtet), Suhl und Saarn bei Düllelborf bestehenden Königt. Gewehrsabriken find unter fünf mit einem Präses ernannte Renistungsmissionen gestellt, deren Mitglieder commandute Officiere der Infanterie und Oder-Büchsenrachen sind.

Die Gewehrsabriten ju Poisdam und Spandau, von benen legtere gegenwärtig nicht wehr in ihrer früheren Ausdehnung in Thätigkeit ist, sondern für die erstere nur die Läufe auf dem Plane von Spandau schwiedet, wurden in den Jahren 1222 u. 1723, und zwar die zu Poisdam von den Banquiers Splittgerber und Daun angelegt, von deren Erden später erweitert und fortgeführt. Ramler verfab das Gebäude dieser Fabrik, welche schon in der ersten Leit oft mehr als 80 Arister und 160 Gesellen beschäftigte, mit der Inschrift: Offician Cyrlopund, Martt gaard MOCCLXXX. — Gs sind zur Leit bei ihr auch nach zwei Beante, I Aust und I Bundarzt angestellt.

Durch das Bemiden Friedrich Bilbelm's I., die Gewehrfabrit in Spandau zu beben, welche auf Befehl des Königs 2000 Gewehre mit eifernen Labestäden für das schwodische Regiment Löwendahl anfertigte und die jest berühmten Fabriten von Tula und Petersburg burch ihre Arbeiten gründete, wurde auch in der Grafschaft Mart eine Klingenfabrit angelegt und der Baffenfahrttation eine Aufmerklamteit geschentt, welche ähnliche Institute in Solingen, Suhl, Esen, Iferlohn, Sömmerda und Berlin hervorrief, deren Leistungen die Armee ausge-

zeichnete Waffen zu verdanken hat, welchen indes durch die Fortschille der Aunft, so wie durch die Exstudungen der neuesten Zeit, eine wesent, Liche Veränderung, in Bezug auf die Schieftwaffe, bevorstehen durfte-

Die Ersindungen der Percussions- und Bundnadet-Gewehre, lestere durch frn. Drepse, den genicken Bestiger der großen Geweissfabrit zu Sömmerda, haben in Berlin zu einem Kampse der Meinungen über die Borzüge sener verschiedenartig construkten Wassen und zu vielsachen Erdrerungen und Bersuchen Beraufssung gegeben, deren Endresultat wahrscheinlich die Sinsubrung des Jündnades-Gewehres sein wird, dessen einsacher Mechanismus, verbunden mit einem hicher unerhörten Geschwindseuer, der Prenfischen Infantevie ein nicht zweiselbastes Uebergewicht und eine glanzende Aussicht zu elwem rühnlichen Wirken verforechen dürste. (In den oben genannten fünf Gewehrsabriken werden jährlich ungefähr 25,000 haudseuerwassen gugefreigt.)

### E Die Büchfenmaderci.

Der Imed der Buchtenmacherei ist die Erhaltung der porrättigen Armaturstude in einem brauchbaren Austande, die Ausführung verschiedener mechanischer, für die Artillerie bestimmter, Arbeiten und die Satzsteung fichande fichalbafter oder undvauchbarer Armatur-Gegenstände.

Die Bereinigung Diefer Amede exhebt bie Budlenmacherei nach ber Große ihres Betriebes ju einer Gewehrfabrit im Aleinen, welche

einen fehr bedeutenden Umfang einnimmt.

### F. Die Artillerie-Depats.

Sie ressortten vom Kriegeministerium, bestehen, gegenwärtig zu Berlin, Spandau, Gustrin, Stettiu, Colberg, Strassund, Dangig, Willau, Königeberg, Graudenz, Thorn, Posen, Alagau, Schweidnig, Breslau, Glab, Neise, Silverberg, Gosel, Mittenberg, Torgau, Magdoburg, Erfurt, Minden, Wesel, Nünster, Dusselborf, Göln, Cobbenz, Jülich, Trier, Saarlouis, Mainz und Luremburg, und werden von den Artillexie-Officieren der Pläse, mit Unterstüßung der Zeug-Officiere, oder, wenn diese nicht vorhanden, von dom altesten Officiere der Artillexie verwaltet.

Bu den Berufspflichten der Artiklerie-Officiere der Pläge gehören die Bequisschigung und Instandbaltung fämmtlicher Artiklerie-Bekande, so wie die Bearbeitung aller in den Festungen sich auf das Netablissement oder ihre Aufrästung und Armirung beziehenden Artiklerie-Angelegenheiten, Ormgemäß sind sie unter die Commandanturene, deren Stabe sie angehören, gestellt, eine Anordnung, welche ihrem Wirtungstrife dei Ariegszoiten eine angerordentliche Ansdehnung, und wit ihr eine große Beranswortlichkeit ihres Postens auferlegt.

Die Artillerie-Officiere der Plage, welche aus den Brigaden gu jenem Berufe bestimmt sind, scheiden mit der Antretung ihrer Stelle aus ihrem Truppentheile aus und werden fodanu, nach Berlauf von

 ${\tt Digitized\ by\ } Google$ 

5 Jahren, entweder in ihrer fritgeren ober in einer anderen Brigade angestellt, so daß, burch den häusig flatifindenden Wechsel, die Aneignung der wichtigen Bollegenheiten jenes Politons für die hauptleute der Artillerie, bei welchen zu ihrer weiteren Befbroerung die Belleidung jener Stelle vorgusgesetzt ift, erreicht wird-

#### G. Die Sandwertsftätten.

Die Sandwerteftatten der Artillerie dienen gur Anfertigung der Rafetten und Rabrzeuge, Des Gefchutzubebors, der Gefchitt - und Stallfachen, des Strid's und Taumerte und anderer bierber geboriger Begenftande, fo wie gur Aufbewahrung der ichadhaften Geratbichaften. Sie befinden fich in den Saupt-Depots der Artillerie, befieben aus mehreren Arbeits-Abtheilungen, welche in Soly, Gifen, Bled, Leder, Tud, Borffen, Sanf, Berg und Stein nach richtig gearbeiteten Dodellen, oder in beren Ermangelung, nach Probeftuden, mit Beachtuna ber möglichften Gleichformigfeit, ju arbeiten bestimmt find. Bon ben beffebenden 4 Artiflerie-Bertflatten ift die au Berlin, burch die Musdebnung ibres Betriebes, die größte. Gie beflebt aus den drei Sand. merte.Compagnien der erften Artillerie-Infrection; die ju Deut beftebt aus drei der britten; die ju Dangig aus den brei Sandiberte. Coinpadnien der ameiten und die zu Reifte aus denen der fanften und fecheten Brigade: Samintliche Sandwerteftatten baben ibre befonderen Bertftatt. Borfleber.

### H. Aulvermühlen.

Bon den jest bestebenden Ronigi. Bulverfabrifen zu Berlin und Reife, melde nebit den Beidungieftereien, Artillerie - Bertflatten. Gemehr- und Baffenfabriten bis 1835 unter dem verfterbenen General-Lieutnant Braun fanden und gegenwärtig vom Rriege-Minifterium reffortiren, murde die Pulvermuble ju Berlin in den Jahren 1716 bis 1719 von den Sollandern Brauer und van Bee angelegt. Duble wurde eine Sollandifche genannt, weil Alles, mas zu ihrer Ginrichtung geborte, aus Solland beschafft murde, von mo aus man auch bis dabin den größten Theil des Pulvers eingeführt hatte. Sie toftete in Allem mit dem Transporte 24,000 Thaler und Fertiate fabrlich 1700 Cinr. Bulver. Der Salveter wurde theils aus Offindien, theils ans 34 inlandischen Salveterwerten, der Schwefel uber Benedig benogen. Die Roble war von Faulbaumfolg. Der Centner Saldeter von der Oftindischen Compagnie toftete 1722 17 Thaler, der Centner Magdeburger Salpeter bagegen an Ort und Stelle nur 18 Thaler; Diefer mufite aber in der Dutte, bevor er fich feste, 8 Tage fieben; . 8 Pfd. davon wurden jum Laden, 3 Pfd. gur Provifion und 10 Pfd. jum Decortiren gerechnet, fo baf bem Salveterfieder nur 94 Dfb. ge-Tauterter Salveter vom Centner blieben. 3m Magdeburg'ichen und Salberftadt'ichen befanden fich ju diefer Beit 17, und im Sgal - und Mansfeld'ichen-Rreise ebenfalls 17 Salveterbutten.

Der 1788 aus Holland gekommene Benetianische Schwefel Loftete 3 Ibaler 28 gGr.; die Klafter Faulbaumholz 1 Thater 9 gGr.

Auf vier Dublen, aus welchen die Pulverfabrit in Berlin beftand,

tonnten in einem Jahre 3000 Cinr. Bulver perfertigt werden.

Der Bertaufspreis Des in Diefer Muble angefertiglen Pulvers betrua:

- 1 Cinr. ordinaires Pulver 16 Thir.
- 1 = feines = 20 1 = ertrafeines = 24
- 1 Virichpulver 33

Dem Staate tam das Pulver für alle Sorten im Durchschnitt

der Centner 13 Thir. au fteben.

Die Pulvermuble erhielt 1742, 1745 und 1765 neun Gange, so daß jährlich 6000 Eine. Pulver verfertigt wurden. Friedrich II. verdoppelte nach dem Hubertsburger Frieden auf die Borschläge des Gen.-Lieut. v. Linger und des Generals von Holzendorf, die Jahl der Pulvermublen, ließ sie auch 1778 und 1779 nach dem Borschlage des Geb. Naths Gerhard mit Gewitterableitern versehen. 1774 bestand das grobe Pulver aus 74,7 Theilen Salveter, 12,3 Theilen Schwefel und 13 Theilen Kehle; das feine aus 80 Theilen Salveter, 10 Theilen Schwefel und 10 Theilen Kohle; doch wurde auch nach den Verhältnissen 75: 10: 15 und 77: 11: 12 und gegenwärtig 75: 113: 134 gearbeitet.

Die Berliner Pulverfabrit, welche als aufgelöst zu betrachten ist, und nach Spandau verlegt wird, hat einen erften Direktor, welche Stelle bis jest der Major und Professor der Chemie, Turte, betleidete, einen Betriebs-Direktor, einen Rechnungsführer und zwei Ussistenten. Die Fabrit kann jäbrlich etwa 3000 Ctnr. Pulver verfertigen.

Die zweite Königl. Pulverfabrit, die sich alsbald durch eine fleißige und forgfältige Bearbeitung des Salpeters bemertbar machte, wurde in Neiße als Privateigenthum von dem verstorbenen General-Lieutn. Braun angelegt, eingerichtet, dann vom Staate getauft, und wird gegenwärtig von einem Königl. Commisarius und einem Betriebs-Direktor verwaltet.

Provinzial = Beborden des Kriegsministerii für die Militair = Deconomie.

### 1. Die Intendanturen. (Aus amtlichen Quellen mitgetheilt.)

Die durch die Allerhöchste Cabinets Drore vom 1. Rovbr. 1820 bei jedem General-Commando in den Provinzen an die Stelle der Ober-Rriegs-Commissariate eingesetzten Intendanturen sind Provinzial-

Bebotden, welche über alle in bem Commande-Begitt befindlichen Ameige der Militate - Deconomie, namentlith aber die Proviant-Armiter, Train Depots, Lagarethe, Belleidungs Depots, Gervis und Cafernements - Angelegenheiten, über das Caffen - und Rechnungewefen bei Den Eruppen uneingeschräntte Aufficht haben und fie controlligen follen, und zwar dergeftalt, daß diefe Beborde, und Derjenige, welcher an ibret Spipe fiebt, perfonlich fur alle in bem Commando-Bezirt vorfallenden Unregelmäßigfeiten ftreng verantwortlich ift. Diefe Beborde theilt aber außerdem mit ben Eruppen-Befehlebabern die Berantwortlichfeit dafür, daß die Truppen mit geboriger Belleidung und Reitzeug - Studen, fo wie mit allen jur Ausruftung in's Beid erforberlichen Dingen nach Babl und Gigenschaft vorschriftemafig verforgt find. Endlich follen Die Intendanturen die alleinige Imischen-Beborden, amischen dem Kriegs-Ministerio und deffen Departements einerfeits, und den Militair-Deconomie-Behörden in den Provinzen andererfeits ausmachen. Sie baben Daber ale Deputationen des Minifterti, oder als commiffarifche Bevollmuchtigte der verfchiedenen Departements, barauf gu feben, daß alle 3weige ber Deconomie bei den Truppen nach den desfalls gegebenen Dorfcriften beforgt und verwaltet werden, in gleichem Dafe aber auch berüber zu machen, baf in ihrem Bereich die Trubben, was ihnen pie ftebt, richtig, aut und zur geborigen Beit erhalten.

Bei jeder Intendantut find:

1 Intendant.

- 3 Intendantur Rathe,
- 1 Wiffeffor,
- 1 Regiffrator,
- 6 Expedirende Secretaire, und

3 Steretariats - Millenten

angestellt

Die Eintheilung der Geschäfte ift folgende:

Der Intendant ift Chef der Behörde, für alle in feinem Geschäfts Dereich vorfallenden Unordnungen perfonlich verantwortlich und kann gegen die ihm zugetheilten Beamten Disciplinar-Strafen gesehlich verfügen.

Iedes Mitglied der Behörde erhalt einen besonderen Areis von Geschäften, die es zu bearbeiten hat und für welche es speciell verantwortlich ift und zwar:

Ein Mitglied bat alle Gefchafte der Geld - Berpflegung, des Caffen-

und Rechnungewefens der Truppen.

Gin Mitglied controllirt und beaufsichtigt die Verpflegung der Truppen und Pferde mit Naturalien, und alle, sowohl dazu als zum Approvisionnement der Festungen angelegten Magazine und Depots.

Ein Mitglied Bearbeitet alle Gegenftände, welche die Befleidung der Truppen, sowohl der Mannschaften und Pferde, für Arieg und Belten beireffen; unter feiner besonderen Aufsicht sieben die Betleidungs und Train-Devots.

Ein Mitglied endlich bearbeitet alle Servis . Garnison Bermaltungs- und Lazareth Angelegenheiten der Aruppen, und unter seiner Aufsicht steben sämmtliche Garnison und Lazareth-Anstaten.

Der Sie der Intendanturen ift in folgenden Orten:

| 41 | Charles & continu |      | Garde-Corps     | 1   | 001 !   |
|----|-------------------|------|-----------------|-----|---------|
|    | THIPHIDANIAL      | CIPS | (3)ATOP#IJAPTNS | 312 | SV6LI11 |
|    |                   |      |                 |     |         |

| 2) | 1. | Armee Corps | iŋ | Rönigeberg | in | Pr. |
|----|----|-------------|----|------------|----|-----|
|----|----|-------------|----|------------|----|-----|

3) . 2. in Stettin.

4) . . 3. in Frankfurt a. d. D.

5) . . in Magdeburg

6) . . 5. . in Pofen

7) - 6. in Breslau

8) . 7. . in Münster 9) . 8. . in Coblenz.

### 2. Proviant-Nemter und Magazin-Rendanturen.

Diese besinden sich in Berlin, Königsberg in Pr., Breslau, Danzig, Stettin, Magdeburg, Coblenz, Göln, Bromberg, Ersurt, Glogau, Grandenz, Colberg, Neiße, Posen, Cüstrin, Saarlouis, Mainz, Luremburg, Besel, Torgau, Minden, Potsdam, Münster, Thorn, Rathenow, Düsseldorf, Jülich, Insterburg, Schweidnig, Glaß, Cosel, Bittenberg, Mewe, Spandau, Pillau, Stralfund, Silberberg, Paderborn, Beißenfels, Trier, Brieg, Brandenburg, Marienburg und Tapiau.

Die Berwaltungen derselben ressortiren junächst von der betreffenden Militair-Intendantur des Corps, wohin sie gehören, und kaufen mit Genehmigung dieser Behörde Noggen, Hafer, Heu, Stroh, Behufs der laufenden Truppen-Berpflegung oder Bildung von Neserve-Vorräthen, vorzugsweise aus erster hand von den Producenten selbst, nach einem bestimmten Preise oder nach den Marktpreisen. In die Berwaltungen haben sich die Producenten hinsichtlich des Absabes derartiger Producte zu wenden.

An denjenigen Orten, wo feine Magazin-Berwaltungen vorhanden find, wird die Berpflegung der Truppen in Entreprise gegeben und der Licitations-Termin von der betreffenden Wilitair-Intendantur jedesmal vorber öffentlich bekannt gemacht.

### 3. Garnifon - Bermaltungen.

Die Garnison-Berwaltungen, deren Ausdehnung sich ganzlich nach der Stärke der Garnison richtet, administriren als Local-Berwaltungen alle zum Garnisons-Einrichtungs-Besen gehörige Anstalten nach den darüber bestehenden Borschriften. Sie ressortiren zunächst von der betressenden Militair-Intendantur des Corps, wohin sie gehören; schließen, wenn dies nicht höheren Orts geschieht, über die Neu-Beschaffung und Unterhaltung der Bauten, des Inventaziums und der Naturalien die nöthigen Contrakte ab, zu welchem Iwede und Ausführung dieselben außer dem Borstande auch noch mit dem näthigen Betriebs-Perssonale sowohl für die Bürcau-Geschäfte als für den Dienst in den einzelnen Austalten versehen stud.

Das Berbaltnik der Garnison Bermaltung felbft zu dem tafernirten Militair ift ienes des Birtbes aum Dietber.

4. Lagaretb. Bermaltungen.

Die Berwaltung wird von einem Inspector geführt und von einer aus vier Mitgliedern bestebenden Lagareth - Commiffion beauflichtiat. Sie folieken, wie die vorber gedachten Bermaltungen, über die Bcicaffung pon Materialien zc. mit den Lieferanten oder Producenten Die erforderlichen Contrafte ab. Die ärztliche Behandlung liegt den betreffenden Regiments - und Garnifons - Stabsaraten ob.

5. Die Train-Bermaltungen.

Bei iedem Armee-Corps befindet fic ein Train-Depot. baben den 3med der Aufbewahrung fammtlicher Ausruftungs-Gegenstände.

Militair.Befagung der Stadt Berlin.

Commandeur des Garde-Corps (fiehe Seite 11).

— der Garde-Infanterie (Berlin).

— der 2. Garde-Infanterie-Brigade (Berlin).

— der Infpection der Jäger und Schühen (Berlin).

— der Liten Garde-Landwehr-Brigade (Berlin).

. Lien

Stes Garde-Regiment zu Fuß (Berlin). Raifer Alexander-Grenadier-Regiment (Berlin). Raifer Franz-Grenadier-Regiment (Berlin). Garde-Schußen-Bataillon (Berlin).

Commandeur ber Ifien Garde-Cavallerie (Berlin).
ber gien Garde-Cavallerie Brigade (Berlin).

Garde-Cürasser-Regiment (Berlin). Garde-Dragoner-Regiment (Berlin). 2tes Garde-Manen-(Landw.) Regiment (Berlin).

Lehr - Escadron (Berlin). General - Inspection der Artillerie (Berlin).

Die Garbe-Artillerie-Brigade (Berlin).
Commandeur der Isten Ingenieur-Infpection (Berlin).

der Garde-Pionier-Ubtheilung (Berlin).

Der Sechsten Landwehr Brigade (Berlin). Stamm des 20. Landw. Regiments (1. u. 3. Berl.) Bataillon (Berlin).

Reitendes Feldjager - Corps (Berlin). Die Garde - Referve - Armee - Gened'armerie (Berlin).

Commandeur ter Land . Gene'darmerie (Berlin).

### Befagung der Stadt Potedam.

Commandant fr. v. Prittwig, Gen. Major (fiebe S. 11). Erftes Garbe-Regiment ju Fug. Grifes Bataillon, bes Garbe-Referve-Infanterie- (Landw.) Regimente.

Garde - Jäger - Bataillon. Lehr-Infanterie-Bataillon und Schul-Abtheilung.

Commando der Isten Garde-Cavallerie-Brigate. Regiment Garde du Corps. Garde-Hufaren-Regiment. Extres Garde-Ulanen-(Landw.) Regiment.

Erfte Garde - Invaliden - Compagnie.

Radetten - Institut.

Garnison - Lebr- und Arbeits-Schule.

### III. Abidnitt.

Die Münz-Verfassung des Preug. Staats und des Deutschen Zoll-Vereins von 1839; Staats-Schnahmen, Ausgaben und Staats-Schulden.

(Rach amtlichen Quellen.)

Die jesige Mung-Berfassung des Preuß. Staates wurde schon im Jahr 1750 von König Friedrich II. durch Annahme des 14 Thalerfusses eingeführt, und hat sich seitdem, mit der einzigen Unterbrechung während des stebenjährigen Krieges, nicht bloß erhalten, sondern in neuester Zeit, nach 89 Jahren, auch noch so bewährt, daß jest sämmtliche norddeutschen, nach Thalern rechnende Staaten sich bewogen gefunden haben, ihre bisherigen Münzsusse auszuheben und den Preußischen anzunehmen.

Das am 14. Juli 1750 erlassene Müng-Gditt bestimmt als Haupt-Müngen den Thaler und den Friedriched'or, und diese wurden auch bei Erneuerung der Müngverfassung durch das Edist vom 29. März 1764 nebst ihren Theilstüden unverändert beibehalten. Sämmtliche Silber-Courant-Münzen sollten so ausgebracht werden, daß in 14 Thalern seder Sorte eine Mark feinen Silbers, und die Friedriched'or-Gepräge also, daß in 193, Jr Thaler Gold eine Mark seinen Goldes enthalten sei. Im Jahre 1770 wurde der Gehalt der Goldmünzen von 21 Kar. 9 Gr. auf 21 Kar. 8 Gr. geseht, wonach nun in 19314 Thalern eine Mark seinen Goldes zu sinden ist.

Neben diefem für den gangen Staat angeordneten Mungfoftem und der feit 1772 im 21 Thalerfuß ausgebrachten Staats-Scheidemunge in 14 und 18, batte aber Friedrich II. den einzelnen Provinzen ibre bergebrachte Rechnungsweifen und Münzeintheilungen gelaffen und da--für fogar in diefelben baffende Courant- und Scheidemungen pragen laffen, fo daß an 95 verschiedene Sorten Gilbermungen unter feiner Regierung in Umlauf gefett murden. Die Rothwendigkeit, nicht blog diefe verfchiedenen Mungeintheilungen und Babrungeweifen, fondern auch die icon zweimal herabgefetten Scheidemungen fortzuschaffen, trat nun aber um fo farter bervor, ale bei Bergroferung des Staates im Jahre 1814 noch neue Provingen mit anderen Mungfostemen u. Dungen bingutamen, und gab Beranlaffung ju dem neuen Dlunggefet vom 30. Septhr. 1921, wodurch in fammilichen Ronigl. Preug. Landen unter Aufrechthaltung der bisberigen Müngverfaffung ein modificirtes, aber gleiches Diungfpftem eingeführt und im Befentlichen Folgendes bestimmt wurde: .

1) Die eigenthumliche Goldmunze des Staates bleibt nach der bisherigen Munzverfassung der Friedrichsd'or. Derselbe soll, wie bisher, dergestalt ausgeprägt werden, daß 35 eine Mark wiegen, und in dieser Mark 260 Gran feines Gold enthalten sind.

2) Die eigenthumliche Silbermunze des Staates ift der Thaler. Behn und ein balber Thaler wiegen eine Mart und entbalten zweihundert und fechszehn Gran feines Silber; sie bestehen mithin aus 3 reinem Silber und 4 Busat von Aupfer; vierzehn Thaler sind eine Mart feines Silber.

Das bisher ausgegebene kleine Courant, das nuch dem Münzsuse von 1764 zu 14 Thalern auf die Mart feines Silber ausgeprägt wurde, und in halben, Drittel., Biertel., Sechstel. und Zwölftel-Thaltern bestand, soll in allen Theilen des Staates nach seinem vollen gedachten Werthe im Umlaufe bleiben; kunftig aber sollen außer den Thalern nur z Stude ausgeprägt werden, von denen 48% Stude eine Mart wiegen und 150 Gran fein Silber entbalten.

3) Es wird der Thaler in fammtlichen Preuf. Staaten in dreifig Silbergrofchen getheift. Es sollen deshalb Silbergrofchen in Billon ausgeprägt, dieselben aber mur als Scheidemunge zur Ausgleichung, besonders im kleinen Berkehr, gebraucht werden. Zahlungen, die mit ganzen, Drittel- und Sechstel-Thalerstuden geleistet werden konnen, ift

Riemand verpflichtet, in Silbergrofchen anzunehmen.

Einhundert sechs und zwei Drittel (1063) Silbergroschen sollen eine Mart wiegen und 64 Gran feines Silber enthalten. Die Mart feines Silber wird also in den Silbergroschen zu sechszehn Thalern ausgegeben. 41 Mart in Silbergroschen geben eine Mart feines Silber.

4) Der Silbergroschen wird weiter in zwölf Pfennige getheilt. Es follen gleichzeitig mit den Silbergroschen Sechspfennigftude in Billon, auch Bier-, Drei-, Zwei- und Sinpfennigftude in Rupfer ausgeprägt werden.

3molf Pfennige follen 11 Loth wiegen,

Gin Bier - Pfennigstud A

Gin Drei - Pfennigftlid & . Gin 3mei - Pfennigftlid & .

Ein Sin Pfennigstüd &

Der Centner Rupfer wird demnach ju 931g Thaler ausgebracht.

5) An den einzelnen Goldmungen foll durchaus teine Abweichung im Feingehalte, im Gewichte aber in keinem Falle weiter als höchftens bis auf 1 Procent geduldet werden.

An den einzelnen Thalerstuden foll die Abweichung im Feingehalte böchstens ein Gran, im Gewichte aber hochstens & Procent betragen

durfen.

An den einzelnen Ginsechotel-Studen darf die Abweichung im Beingehalte niemals anderthalb Gran, und im Gewichte nie ein Prochibersteigen.

In Folge dieses Gesetes der Allerhöchsten Cabinets-Ordre vom 25. Oftober 1821 find alle übrigen fremden und einheimischen Mänzen' von der Annahme bei öffentlichen Raffen ausgeschloffen.

Durth die Cabinets - Ordre vom 32. Juni 1833 ward feft-

gefest:

1) Sewerbtreibende, so wie alle bidjenigen, welche ihre Maaren öffensfich ausbieten, sollen von jest an allgemein gehalten fein, die Preise in Preuß. Gelde nach der neuen Eintheilung von dreißig Silbergroschen auf den Thalet und 18 Ofennige auf den Silbergroschen zu ftellen:

2) auch bei allen bffentlichen Berhandlungen der Berwaltungs- und Justizbeamten ze. muß die neue Minzeintheilung in Unwendung ge-

bracht werben:

3) die Polizei-Taren, wo felbige noch bekehen, muffen ebenfalls nach derfelben angelegt werden,

4) die fremden Gilber - und Aupferscheidemeingen aller Art follen gang-

lich außer Cours gesetzt fein;

5) die Ginbringung fremder Sitber-Scheidemilnzen foll von jest an bei Strafe der Confissation verboten fein.

Auch die Sinbringung fremder Aupfermunzen wird unter Strafe der Confistation und der Zahlung des doppelten Nennwerths überall verboten, dergestalt, daß nur die als Metall und zum Ginschmelzen eingeführten Aupfermunzen davon ausgenommen bleiben, wozu aber Passe bei den betreffenden Provinzial-Regierungen nachgesucht werden mussen.

Durch das Geses vom 25. October 1825 ward bestimmt, daß der Umlauf der alten Scheidemunzen überhaupt nicht mehr statthaben solle, und daß dei seder Art von Berträgen, so wie bei Rechnungen unter der Bezeichnung von Groschen jedesmal Silbergroschen, als 30 Theile eines Thalers, so wie unter Ofennigen 12 Theile eines Silbergroschens oder 360 Theile eines Thalers zu verstehen seines Gilbergroschens oder 360 Theile eines Thalers zu verstehen seinen; daß hiernach der Preissteller verdunden sei, die Jahlungen hiernach anzunehmen, so daß fernerhin eine Rechnung auch nicht in ihren einzelnen Posttionen in Groschen nach der Eintheilung von 2. Thaler gestellt, und etwa nur die Hamptsumme auf Silbergroschen reducirt sein durse, vielmehr der Bahlungspstächige berechtigt sein solle, jede in Courant aufgeführte Unterabtheilung eines Malers als Silbergroschen oder 2. Thaler, und dies die 18 Pfennige zu rechnen und zu zahlen.

Die mit Preifen zu Stande gekonunene Berbindung der neisten Beuischen Staaten zu einem Boll- und handels Berein hat auch auf das DRünzwesen Ginfluß gedußert und die am 20. Juli 1828 zu Dres. ben abgeschlossen allgemeine DRünz-Conventiou zur Folge gehabt, deren wesentlichte Bestimmungen folgende sind:

1) Die bei den Ausmungen git Grunde ju legende Mart wird, gleich ber Ronigl. Preuf., ju 233,855 Frang. Grammen angenommen.

2) Alle nach Thalern rechnende Staaten nehmen den 14 Thalerfuß, alle nach Gulben rechnende Stuaten ben 241 Gulbenfuß an, wosnach alfo 4 Thaler mit 7 Gulben übereinkommen.

3) Sammtlich Regierungen verpflichten fich, darauf zu nivien, das ihre Ausmunzungen fo genan als möglich dem Landesmünzsus enthrechen, d. das die Mänzen felbst möglichst vonvelchig und vonhaltig ausgemung werden.

4) Als Berbindungsgited zwischen beiben Mänzfusen wird eine Bervinsmunge von 3wei Thaler- oder 24 Guldenstüden dienen, an deren Ausprägung sämmsliche Staaten Theil nehmen. Bon denselben sollen 6% Stud eine Mart wiegen, in welcher % feines Silber und % Aupfer enthalten sind; 7 Stud geben daher eine Mart feinen Silbers. Die Abweichung im Keingehalt wie im Gewicht darf nicht mehr als 3 Tausendtheile betragen.

5) Diefe Bereinsmunge foll in allen Staaten bes Boll- und handels-Bereins einen ungehinderten Cours, gleich ber eigenen Landesmunge,

erhalten.

6) Cammiliche Staaten verpflichten sich, ihre Silbermungen, fo wie auch ihre Silber-Scheidemungen niemals herabzusehmen, sondern siets zum vollen Mennwerth anzunehmen oder einzuziehen, dann aber auch die Scheidemungen nicht über den Bedarf zu vermehren und in Summen von 100 Thalern oder 100 Gulden in dazu zu bezeichnenden Kassen gegen Courant auf Berlangen umzutauschen.

7) Die Dauer des Bertrages wird vorläufig auf 20 Jahre festgestellt. Der Bertrag selbst ist in der Gesehsammlung des Jahres 1839. Stud As 2. bekannt gemacht und die Ausmunzung der Zweithalerflude so wie deren Annahme in allen Könial. Kassen ift durch die Cabinets-

Ordre vom 5. Dara 1839 befohlen.

Durch die Ministertal-Berordnung vom 21. Mar; ist in Folge der Bestimmung in §. 6. des Müng-Gesetz vom 20. Septor, 1821, die Einziehung der alten 1. 15, 1 und 15 Thalerstüde betreffend, verordenet, daß die ungeränderten 1 Thalerstüde aus der Regierung Friedrich II. jest jum Ginschmelzen eingeliefert werden sollen.

### lleber die Ausmungungen.

Unter der Regierung Friedrich II. waren zur Berforgung des Landes mit den vielen verschiedenartigen Staats- und Provinzial-Münzen 8 Münzstätten eingerichtet und in Thätigkeit. Nämlich zwei in Berlin (A und .A.), eine in Breslau (B), in Cleve (C), in Aurich (D), in Königsberg (E), in Magdeburg (F), in Stettin (G). Mehrere dieser Münzstätten waren aber nur schwach beschäftigt und gingen daber bald wieder ein.

Unter Friedrich Bilhelm IL arbeiteten noch Berlin, Breslau

und Rönigsberg.

Mit dem Regierungsantritt des jesigen Königs Majestät stellte die -Munge in Königsberg ihre Ansprägungen ein, und seit fast 16 Jahren

die Munge in Breslau ebenfalls.

Während der Franz. Invasion wurde in der Festung Glas eine Münzstätte eingerichtet, woraus Münzen mit den Jahreszahlen 1807, 1808 und 1809 und dem Münzhuchstaben G hervorgegangen sind. Im Jahre 1817 entstand dann noch die Münzstätte in Düsseldorf, welche Silber- und Rupsermünzen mit dem Münzbuchkaben D in den Umlauf gebracht hat und auch noch jeht thätig ist.

Sammtliche Magitatien, wovon fruber die bedeutenderen bofondere Mung. Direktoren hatten, find von der General. Mung. Direktion in Berlin abbangig.

Die Mungstellen haben ihre festen Ginkaufsproife, wonach fie bas Gold pro feine Mart mit 1931 Thir., in Friedriched'or à 5 Thir., das Silber pro feine Mart mit 13% Thir. bezahlen. Da nun die feine Mart Gold in Friedriched'or au 1934 Thir., und in den Gilbetmungen gu 14 Thir. ausgebracht wird, fo bleiben gur Dedung ber Fabritations-Roften für eine feine Mart Gold 15 Sgr. 41 Pf., und für eine feine Mart Gilber 5 Ggr. übrig. hiervon muß aber dut noch der Bufat an Rupfer bestritten werden, benn da Gold und Gil ber, besonders das lettere, wegen der Bublfeilheit der Scheibefoften, fast gar nicht im legirten Buftande zu haben ift, fo tann die Dunge nur feines Gold und Gilber erlangen und muß foldes mit Rupfer verfegen, was naturlich die Fabrifations-Roften febr erbobt, dem Mingftud aber auch einen boberen Werth giebt, als es in demfelben Dungfuße aus feinerem Gilber haben murde. Go 3. B. ift eine feine Dart Silber in den Ameithalerstuden nicht fo viel merth, ale eine feine Mart in den Ginthalerstuden, diefe nicht fo viel als eine folde in den 3 Thalerstuden und noch weniger als in 1. Thalerstuden; voer 14 Thir. haben, unabgenutte Stude vorausgefest, einen viel hoheren Berth in ben 4 als in ben 2 Thalerftuden, weil bei jenen das Rupfer, wegen der geringen Scheidekoften, fcon mit bezahlt werden tann. Je Neiner aber die Dungen find, d. b. je mehr Stude eine feine Mart ausmaden, defto größer ift die Abnugung, und darum werden bei aleichzeitigem Anlauf die & Thalerftude an dem Gewicht viel mehr einbuffen, -- als die 2 Thalerftude, weshalb man benn die fleineren Duniftude. ungeachtet ber Roffen, aus geringhaltigerem Metall fchlagen lägt, damit nicht die ftarfere Abnugung den Werth zu bedeutend vermindere.

Aus den obengenannten Mungstätten find nun feit der Wiederherfiellung des Mungspftems im Jahr 1764 bis Ende 1838 hervorgegangen: an Gold in doppelten, einfachen und

70,296,030 Thir. Gold. balben Friedriched pren an Einthalerstüden, incl. 4 u. I Thir. 113,611,016 Gilber. an & Thalerstuden bis gum Jahre 1809 16,989,776 an & Thalerstücken . 35,750,194 an 12 Thalerftuden, unter Friedr. II. 19,668,293 an & Thalerstüden 491,076 an 1/2 Thalerftuden 677.873 Summa der Pragungen 257,484,258 Thir.

Bon diesen Summen sind aber mehrere Millionen abgeschliffener Münzen, an 1, 1, 1, 12, 1 und 15 Thalerstüden wieder eingezogen, so daß von den 1, 1, 1 und 15 Thalern nicht viel mehr im Umlauf sich befinden. Sin anderer großer Theil ist in's Ausland gewandert und daselbst (hauptsächlich Friedrichsb'or und Thaler) eingeschmolzen, wes-

bald die noch in Undauf besudiche Summe wohl nicht wehr als auf die Gälfte zu fcaken fein möchte

Aus der Zeit des siebenjährigen Krieges kommen noch bisweilen fogenannte Mittel-Friedrichsd'er mit den Jahrzahlen 1755, 1758, 1757 und 1759 und dem Münzbuchstaben A. vor, die nur 15 Karatig ausgeprägt waren. Diese unterscheiden sich von den guten durch ihre größere Dide, durch ihre rothe Farbe, besonders an den abgeriehenen Stellen und auch am Strich auf dem Stein, sodann aber noch der Jahrgänge 1753 und 1756, daß die guten dieser Jahrgänge in der Umschrift der Kopfseite ein V, die Mittel-Friedrichsd'or aber ein Uhaben. Die Königl-Münze in Berlin vergütet deren Werth mit 3 Thaler 28 Sar- und schmiltt sie ein.

Sheibemunge.

Die seit 1764 geprägte Silber-Sheidemunze wurde im 3. 1772 eingezogen und umgeprägt. Bon 1772 bis 1809 sind von dieser, die seine Mart zu 21 Thaler, 42 Millionen unter ben Stempeln Friedrich II. ausgemunzt, dann aber, nach zweimaliger Reduktion, am 4. Mgi 1808 und am 13. Deebr. 1811 bis auf den innern Werth, in den Jahren 1809 bis 1821 wieder eingezogen. Die seit dem neuen Münzgeseh v. 3. 1821 ausgeprägte Silber-Scheidemunze beträgt bis zu Ende des Jahres 1838 eiwas über 3 Millionen, welche kaum hinzeichend für den Bedarf sind, An Rupfermunzen sind seit 1821 ungefähr 870,000 Thaler in Umlauf gesett.

Die Casten Anweisungen sind gegenwärtig das einzige Preußische Papiergeld, welches im Betrage zu 1,5 und 50 Thaler in der ganzen Monarchie und welche, der großen Bequemlichkeit wegen, die fle im allgemeinen Berkehr gewähren, in Umlauf besteht und, gleich dem Silbergelde, in Zahlung genommen wird, auch in den Realisations-Comtoiren zu Berlin und Breslau gegen Courant nach dem vollen Neunwerth jederzeit umgeseht werden kann. Die vorhandene Anzahl der

Caffen - Anweifungen beträgt gegenwartig 23,000,000 Thir.

Alle Sablungen, welche in Silbergeld an fammtliche Rönigl. Caffen ju machen find, muffen jur halfte in folden Caffen Anweisungen entrichtet werden; es wird aber auch jede Bahlung eines größeren Theiles und felbst das Ganze darin, oder auch in geprägten Münzen, von den Caffen, fo wie auch im Privat-Bertebr ohne Anstand angenommen.

Milgemeiner Etat: der Staats : Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 1835 und 1838.

### A Ginnabme.

Reiner Ertrag für die Jahre 1835 und 1838. Thir

|                                         | ,           | Æŋir.                                 |
|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 1) Aus der Berwaltung der Domainen      | •           | ·                                     |
| und Forften noch Abzug bes davon        | 1           |                                       |
| dem Rron-Fideicommis vorbehalte-        |             |                                       |
| nen Revenüen-Antheils                   | 1885        | 4,212,060                             |
| ,                                       | 1838        | 4,083,000                             |
| 2) Aus den Domainen-Ablofungen und      | ١.          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Bertaufen, behufs der fcmelleren Til-   |             | 200 100                               |
| gung ber Staatsschulden.                | 1835        | 1,000,000                             |
|                                         | 1838        | 1,000,000                             |
| 3) Aus der Bermaltung der Bergwerte,    | • •         | 1 . 1                                 |
| Huften und Salinen, desgleichen der     |             | •                                     |
| Porzellan - Manufaftur in Berlin        | 1835        | 717,000                               |
|                                         | 1838        | ··· 917,000                           |
| 4) Aus der Postverwaltung               | 1835        | 1,200,000                             |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 1898        | 1,200,600                             |
| 5) Aus der Berwaltung der Lotlerie .    | 1835        | 669,600                               |
|                                         | 11838       | 928,600                               |
| 6) Aus der Steuer - und Abgaben-Ber     |             | . , . ,                               |
| maltung:                                | * 1111      |                                       |
| a) an Grundsteuer                       | 1835        | 9,735,000                             |
|                                         | . 1838      | 9,847,000                             |
| b) an Rlassensteuer                     | 1835        | 6,404,000                             |
|                                         | 1889        | 6,502,000                             |
| c) an Gewerbestener                     | 1835        | 1,973,000                             |
| · ' · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1838        | 2,054,000                             |
| d) an Eingangs-, Ausgangs- u.           |             | .2.1                                  |
| Durchgangs - Abgaben; an Ber-           |             |                                       |
| gehrungesteuern von inland. Erzeug-     | • ′ • • • • | ·, · · ·                              |
| niffen; an Begegeldern; an Abga-        |             |                                       |
| ben von der Schiffahrt u. der Be-       | 17 /        |                                       |
| nugung der Safen, Kanale, Schleu-       |             |                                       |
| fen, Bruden und anderen Communi-        | •           | 1.41                                  |
| tations-Anstalten; ferner an Stem-      |             |                                       |
| pelsteuer                               | 1835        | 20,052,000                            |
|                                         | · 1838 · (  | 20,130,000                            |
| e) an Einkommen aus der Salz-           | ;           |                                       |
| Regie                                   | 1935        | 5,366,009                             |
| · . \                                   | 1888        | 5 620,000                             |

mebr

1838

941,000

#### B. Ausgabe

| B. Ausgabe                                                                              |            | •                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| •                                                                                       | Betrag pro | 18 <b>3</b> 5,11, 18 <b>3</b> 8<br>Thir. |
| 1) Für das Staatsschulden - Tilgungsmefen, und zwar:                                    |            | · / -                                    |
| a) zur Berzinsung der allgemeinen und pro-<br>vinziellen Staatsschulden und zu den lau- |            |                                          |
| fenden Berwaltungstoften                                                                | 1835       | 6,397,000                                |
| Tenson Sectionismignes lien                                                             | 1838       | 6,067,000                                |
| b) zur Schuldentilgung                                                                  | 1835       | 2,480,000                                |
| b) fut Cupativistingung                                                                 |            | 2,470,000                                |
| c) jur; Berginfung und Tilgung übernomme-                                               |            | ,2,210,000                               |
| ner Provinzialschulden                                                                  | 1835       | 41,000                                   |
|                                                                                         | 1838       | 41,000                                   |
| 2) Un Benfionen, Competengen und Leibren-                                               |            | i. 24,002                                |
| ten, und zwar:                                                                          |            |                                          |
| B) an etatemäßigen Fonds zu Penstonen für                                               |            | •                                        |
| emeritirte Staatediener u. deren Wittwen                                                |            |                                          |
| und hinterbliebenen, fo wie ju fonstigen                                                |            | . :                                      |
| ( Gngden - Unterfügungen                                                                | 1835       | 966,000                                  |
| ( Antibedent's centrer this Dirangen                                                    | 1839       | 966,000                                  |
| b) an lebeuslänglichen Competengen u. Pen-                                              | 1003       | 200,000                                  |
| fionen für die Mitglieder aufgehobener                                                  |            | 1                                        |
| geifficher Corporationen, an Penssonen.                                                 |            |                                          |
|                                                                                         | " ,        | •                                        |
| melde auf dem Reichs Deputationsschluß                                                  |            |                                          |
| v. 25. Februar 1803 beruhen, oder sonst                                                 |            | ٠, ,                                     |
| traftatmäßig oder aus früheren Berpflich-                                               | 100"       | 'a House hade                            |
| tungen zu leisten find                                                                  | 1835       | 1,584,000                                |
| 03.000 5                                                                                | 1838       | 1,502,000                                |
| 3) An dauernden Renten:                                                                 | • ; *      |                                          |
| a) als Entschädigungen für aufgehobene                                                  |            |                                          |
| Rechte und Rugungen                                                                     | 1835       | 360,000                                  |
|                                                                                         | 1838       | 321,000                                  |
| b), für eingezogene Capitalien und Amts-                                                |            |                                          |
| Cautionen                                                                               | 1835       | 603,000                                  |
|                                                                                         | 1838       | 742,000                                  |
| 4) Für das Beb. Cabinet, für das Bureau                                                 | *          |                                          |

Des Staats - Ministeriums, für die Buch-

| real contract of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Betrag pro                              | 1835 u. 1838.                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | Thir.                                                                                                                                      |
| halterei und die Berwaltung des Staats-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | अंत्र प्रकृत (१)                                                                                                                           |
| Achaise and ver Acangen, jut das Staats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                            |
| und die Provinzial-Archive, das Staats-Se-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                            |
| cretariat, für die Ober Rechmungstammer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                            |
| die General Drdens Commission und für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                            |
| das statistische Bürcau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1835                                    | 308,000                                                                                                                                    |
| The state of the s | 1838                                    | 293,000                                                                                                                                    |
| 5) Bur das Ministerium der Beiftlichen-, Un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                            |
| terrichts - und Wiedicinal-Angelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1835                                    | 2,683,000                                                                                                                                  |
| enditte endt gogick singlice bligg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1838                                    | 2,817,000                                                                                                                                  |
| 6) Fur das Ministerium des Innern und der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N.                                      | •                                                                                                                                          |
| Polizei und der General Comniffich .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1835 1                                  | 2,194,000                                                                                                                                  |
| program commission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                            |
| 7) Für das Dinifferium der auswärtigen Un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2000                                    | -,,                                                                                                                                        |
| gelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1225                                    | 691 AAA                                                                                                                                    |
| geregenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1000                                    | 681,000                                                                                                                                    |
| On College San Original Strategic single strategic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1090                                    | 671,000                                                                                                                                    |
| 8) Für das Rriegs-Ministerium einschließlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                            |
| der Bufduffe für das große Militair Bai-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                            |
| fenhaus und Dellen Bilial-Anstalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1935                                    | 23,462,000                                                                                                                                 |
| i i ng S and i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | 23,436,000                                                                                                                                 |
| 9) Für die Central-Finange Republitungs und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tie "Kary?                              | ાં છેલ્લા (                                                                                                                                |
| 11 3000 Too, 488, 181 jun (201 man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | hing is a rol                           | erdnungen er                                                                                                                               |
| a) für das Finang - Ministerium und für die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | Shir                                                                                                                                       |
| General - Staatstaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1830                                    | 2.090c04 filter                                                                                                                            |
| i and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111111111111111111111111111111111111111 | 5 ANA 1990 at                                                                                                                              |
| b) für die Bermaltung der Domainen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.5 (16% 19)                            | Linich nur i                                                                                                                               |
| Forften erenige er, gibb e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1835                                    | 94,000 n                                                                                                                                   |
| Occident and a serie of the series of Case of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1838                                    | 88.000 a                                                                                                                                   |
| c) dem Fingnyministerium, für die Bermal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                       | Au St.                                                                                                                                     |
| tung für Sandel und Fabrikation, ine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Section 1                               | 1. 7. 11.                                                                                                                                  |
| eleiden an Gond and Staffentouten and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | י אני נייני                             | 7 (1) 11 (1) 18 (2) 2 (1)<br>1 (2) 2 (1) 18 (2) 2 (1) 18 (2) 2 (1) 18 (2) 2 (1) 18 (2) 2 (1) 18 (2) 2 (1) 18 (2) 2 (1) 18 (2) 2 (1) 18 (2) |
| gleichen gu Rand - und Bafferbauten, aus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1094                                    | 1.969:004                                                                                                                                  |
| ichtickent met Changiceit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1000                                    | 1,380,000                                                                                                                                  |
| Comments of the Comments of th | . NOGO                                  |                                                                                                                                            |
| a) demfelben zur Unterhaltung u. zum Neu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                       |                                                                                                                                            |
| bau der Chausseen, einschließlich der Mich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · ".                                    | ` -                                                                                                                                        |
| tel ant socialities and something datament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | 1                                                                                                                                          |
| genommenen Chaussebau . Capitalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . **;,,1885;.                           | , ' <b>%'89%'000</b>                                                                                                                       |
| ha a still fettima .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ; 1838,                                 | \$,984,000                                                                                                                                 |
| 10) Für das Suftig-Ministerium, aufor der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ta ( )                                  | 1.5 1.5                                                                                                                                    |
| Gerichts-Sporteln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1835                                    | <b>2,061,000</b>                                                                                                                           |
| ານ ປາ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1838                                    | <b>7,166,000</b>                                                                                                                           |
| 11) Für die Ober-Brafidenten und Regie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | g, · , · , .                            | f. 1                                                                                                                                       |
| THE COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1835                                    | 1:766.000                                                                                                                                  |
| the state of the s | 1838                                    | 1,710,000                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                                       | )                                                                                                                                          |

| HERE HITCH AND BUILDING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | 18 <b>35 y. 183</b> 8.<br>Thir.           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 13) Für die Saupt - und Land - Geftitt<br>13) Bur Dedung der Ginnahme und ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1835                                        | 167,000                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1888                                        | 169,000                                   |
| 13) Bur Dedung der Ginnahme und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lusfülle,                                   |                                           |
| ju außerordentlichen Musgaben m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sie Dell                                    | 1.000.000                                 |
| Landes - Berbefferungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1030)                                      | . 1,890,000                               |
| Property of the Control of the Contr | 1030                                        | 7,042,000                                 |
| Su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mma 1835<br>1838<br>(usaabe für 1838        | 51,740,000                                |
| But be the first of the same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1838                                        | 52,681,000                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                           |
| Berlin, den 8. Mai 1885 u. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             | 315 1 , 1                                 |
| Berlin, den 8. Mai 1883 u. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Febr. 1838.                                 | with its                                  |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Friedrich Will<br>Gr. v. 2                  | belm.                                     |
| the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (Sr n 9                                     | Inensichen                                |
| for each and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | inches con.                               |
| 0 111,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                           |
| conserts & ta'a't's fo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ulben                                       | 4                                         |
| Official to the second of the  | a de la | · · · · ·                                 |
| Die in Gemäßheit ber Mierficifte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EDIT.                                       | Sgr. 491.                                 |
| Die in Genaghen der Angerschiffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 101 994 0                                   | CP                                        |
| ordnungen vom 17. Januar 1880 auf und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | and to Co.                                |
| 2.190venber 1832 auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23 914 G                                    | ME A O                                    |
| P. M. J. G. L. M. L. A. L. M. L. J. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                           |
| fengetrum Stantsfanut - Sapitaljumme<br>diglich nur um das durch den Umva<br>böseiret Balnten bin Silbergeld gug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ndbina .                                    | 44 50 C                                   |
| bolleret Baluten in Gilbergeld ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | etretene · · · ·                            | i' r                                      |
| अभिक्ष १५३।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                           |
| den Anleihen im Auslande von 115, 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                           |
| den Obligationen der Rurmärk: auen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Eano</b> s destruction                   | ñ 64                                      |
| schaft von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 62 Call 10 <b>169,5</b>                   | 58'ssee                                   |
| ichaft von ben Stattlichundidkinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 1940 / 1 <b>33,8</b>                      | 35·ii++-:                                 |
| gu' der Guinme bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 217,685,5                                   | 58 — —                                    |
| angewachsen. "1532 mag an c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a par basal <b>m</b> ejal                   | dighasa (%                                |
| Dicfe Hauptsumme zerfiel :- "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | hand the state of the same of               | 201 July                                  |
| a) in die allgemeine Staateschnide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (4)                                         | :li; .:.                                  |
| Moise Auslander auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , 86,050,00 (6 <b>5,625,10</b>              | 76: . ——————————————————————————————————— |
| Birink Bande, an Obligationen der el gen Rurmärkischen Eandschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gentalte<br>Scriptist de la company         | <b>.</b>                                  |
| gen Rurmarriggen wanoppape                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                           |
| 000 mi Bamaiton Mifanharistan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 <b>090</b> 04                             | 5                                         |
| an Staatsfculbicheinen !!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . ,040,01<br>139,050 od                     | 1                                         |
| 000 M Aurmärlikken Shligationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | <u> </u>                                  |
| 000 MR Aurmarkifden Obligationen 000 mi Aurmark. Ständ. Interimsiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nen 619 99                                  | 2 2                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .,,,,,, , -2-1                              | -                                         |

b) in die provinziellen Staatsfilmiden

c) in die unverzinsliche Schuld

22.624.118 11.248,347

"Summa

Rufolge des Ctats der Berginfung und Tilhung der Staatsschuld bestand am 1. 3an.

1833 die ganze Schuld noch in . . . . 168,626,483

' Rad den Stats wurden, im Jahre 1835 2,480,000 Thaler, und 1838: 2,470,000 Thir getilgt. — Wenn man nach bem Etat v. 1838 als dem geringeren, annimmt, daß jahrlich, von 1833 bie 1839, 2,470,000 Thir. getilgt wurden, fo belauft fich zu Anfang 1839 die ganze Staatsschuld nur noch auf 151,276,483 Thir.

Mus der Bergleichung diefes Buftandes der Staatsfoulden mit Dem Buftande, wie', er 1820 mar, wird fcon eine flare Ueberficht Des gewonnenen End-Resultates hervorgeben, noch mehr aber, wenn man die etatemäßige, für das Staatsschulden-Tilgungewesen im Gtate pro 1835 bestimmte Ausgabe-Summe, die fur die Ronigl. Saupt-Bermaltung der Staatsiculden als neuer Ginnahme-Ertrag fic barftellt, zu einer Sobe von "8,918,000 Thir." angegeben vorfindet, und tvenn man erwaat, daß am 1. Juni 1938 namentlich die Staatsfould: fcheine wieder auf nabe an 97 Proc. gestiegen maren; eine Sobe. welche felbit die Sprac. Effetten einiger anderen Staaten nicht erreichen fonnten.

Die Staatsfoulbiceine lauten auf 25, 50, 100, 200, 300, 400 500 und 1000 Thir., und fragen 4 Proc. Linfen, die am 1. Januar und am 1. Juli jeden Jahres gegen Rudyabe der Bine-Coupons ausgezahlt werden. Bu jedem Staatsschuldstzeine werden alle-4 Jahre 8 neue Coupons ausgegeben.

Die unverzinsliche Staatsichuld besteht ih Caffen Anweilungen gu Gin . Funf und Funfgig Phalericheinen, wie oben bet den Caffen-Anweisungen ermähnt worden.

### ... and it will be a decline of the control of the

### Biffenschaften und Kunfte

# I: Biffenschaften. Der Lebr jenftand.

Bie der Rahestand unmittelbar die Erhaltung des gangen Stage tes und der einzelnen Glieder deffelben bewirtt, und durch ibn die Quellen des Boblstandes für den Staat bewast und befordert werden; fo mirft der Lehrstand auf die Alusbildung der Geele und des Beiftes junachft, und durch diefe que wieder midwirtend auf das leibliche Bobl und den Boblftand des gangen Staates, wenn gleich das geiftige Ball immer Saubtaugenmert ift und fein muß. Der Lehrstand und die mit

Digitized by Google

ender the mount of the end of

demfelben zufammenhängenden Austalten fleben in Preußen auf einer hoben Stufe der Ausbildung und Bollommenheit. Ihr verdanft der Staat sein großes Ansehen und Gewicht bei seiner beschräntten Größe; dafür scheut er aber auch Leine Opfer; wie er dies für die geistige Ausbildung, selbst in den Jahren der außersten Noth und Bedruckung, vielsach betbatiat bat:

Der Lebrstand zerfallt im Allgemeinen: in den Bebrstand der Chulen und in den Lebrstand der Rirde; fur beide find Anfalten bom Ctaate und von einzelnen Bewohnern gegrundet, die im inniaften Bufammenbange mit demfelben fteben. Augerdem find noch Befellichaften gulammengetreten, welche einzelne Zweige bes Bilfens, Enrache, Gefchichte, Naturtunde und allgemeine geiftige Bildung anhauen und befordern. Bir nennen hier; 1) Die Ronigl. Deutsche Befellichaft ju Ronigeberg; 2) Die Befellichaft der naturforschenden Afrunde ju Berlin; 3) die Mademie gemeinnübiger Wiffenschaften ju Erfurt; 4) die Oberlaufibilde Gefellicaft der Biffenschaften ju Gerliß; 5) die Literatur - Geschichaft zu Salberstadt; 6) die Bildungs - Geschi-. (daft in Breslau; 7) Die Gefellichaft fur die Deutsche Sprache gu Berfit, 8) die der Biffenichaften ju Clberfeld, 9) die gur Bildung bet Runfte und Geweibe ju Duffeldorf; 10) die Gesculchaften fur Baterlandstunde gu Stetlin, Breslau und Glogau; 11) die naturforschenden Gefellichaften gu Salle, Dangig u. f. w.; 12) bie in mehrere Abthei-lungen, gerfallende, Schlesiche Gefellichaft für vaterlandische Cultur. Riufer diefen giebt es noch mehrere andere.

Das höchte biffenschaftliche Infittut im Preuß. Staate ift:

### Die Atademte der Biffenfcaften.

Sie ist von König Friedrich I. errichtet, von Friedrich II., dem Großen, bedeutend gehoben, und erhielt ibre neuesten Statuten von dem jeht regierenden Könige im Jahre 1912. Sie unterscheidet sich von den bochsten wiffenschaftlichen Instituten, den Universitäten, nur dadurch, daß sie nicht eine Lebranftalt ist und daß sie in einem höberen Maße als diese die Ergrundung des noch zu ermittelnden Wissens fördern soll.

Sie theilt fich in vier Classen: in die physitalische, mathematische, philosophische und historisch-philosopische. Sie besteht aus ordentlichen, auswärtigen Shren-Mitgliedern und Correspondenten. Die ordentlichen Mitglieder sind Gelehrte Berlin's, die ein geringes Honorar als Akademiker erhalten, meistens nur 200 Ribstr. Die Summe ist so normirt, und so gedacht, als kleine Snschädigung für die Zeit und Rübe, die nur dem Fortschritt der Wissenschaft in selbsiständigen Untersuchungen gewährt wird. Die Akademie hat eine Dotation von etwas über 20,000 Ribstr. Außer dem Honorar für die Mitglieder ist eine nicht unbedeutende Summe für wissenschaftliche Unternehmungen bestimmt. Aus diesem Fonds wurde die Reise Sprenberg's und hemprich's nach Afrika zuerst eingeleitet; es wird davon die akademische Buchdruckerei

erhalten, denn für Sankrif, für Morgentandliche Sprachen, Griechische Inschriften zu finden fich nicht Privat Berleger. In dieser Druderei werden auch die Abhandlungen der Alademie gedrudt. Statutenmäßig ist die Babl der ordentlichen Mitglieder nicht beschräntt; sie hängt lediglich von den außeren Umständen und insbesondere von dem Bedürfniß der Bissenschaften ab, worauf bei der Wahl zu ruckschiegen ist.

Die Babl der Mitglieder betäuft fich gegenwartig auf 42, die meiftene Europäischen Rufes lich erfreuen. Die berühmtesten unter ihnen sind: Bodh, Beder, Sichborn, Erman son., v. humboldt, Rarften, Klug, Lachmann, Lichtenftein, Link, Mitscherlich, Muller, C. Rit-

ter, v. Raumer, Rante, Rofe, v. Savigny, Steffens.

Die berühmteften Staatsmanner haben wir theils schon bei ihren Burden und Nemfern genannt, oder werden sie noch nennen, theils findet man sie in der zweiten Auflage unseres Sandbuchs für Civil-Berwaltungs-Beamte, wovon der erste Theil, eine vollständige Statistift des Preuß. Staates enthaltend, binnen zwei Monusen erscheinen wird.

An die Sedachten reisen wir noch die Namen Velgender, welche fich theils als Eclehrte und Profesioren, theils als Staatsmänner besonders auszeichnen v. Bulow, v. Bunsen, Billerved, Berger, Belig, Bethe, Busse, Beuth, Casper, Diesterweg, Duesberg, Dieterici, Diessen, bach, Shrenberg, Gesenius, Guelnzius, v. Gräfe, Horn, Hossmann, Hester, Jüngken, v. Rampp, v. Rahle, v. Rleist, Rortum; v. Könen, Köhler, Köhne, Kramer, v. Ladenberg, Ludig, Rartum; v. Könen, Köhler, Köhne, Kramer, v. Ladenberg, Ludig, Mäuserbach, Minuth, Messerschmidt, A. Neamder, Nicolovius, Ohm, v. Scholer, v. Radowiß, v. Puttkammer, Peisseller, Hagig, Pistor, v. Ribbentropp, Ribbed, Rust, v. Schlegel, Schmüdert, Schulze, Sethe, Stegemann, v. Schüg, Schmedding, Stredfuß, Seissart, v. Scharnbork, Theremin, von Teinspolde, v. Tschoppe, Tholud, v. Boß, v. Beltheim, Bestyhal, v. Wagner, Wassersuhr und mehrere Andere, die wegen Maugel an Raum nicht genannt werden können.

A. Sobere allgemeine Bildungs-Anstalten rein-miffen-

1. Die Univerfitäten.

(Rach amtlichen Quellen vom herrn Reg.- Rath und Prof. Boch und frn. Reg.- Rath Kraufe gutigft mitgetheilt,)

Die It niversitäten im Preuß. Staate — welche bestimmt find, neben ber allgemeinen Förderung der Wissenschaften durch Verlesungen und andere akademische Uebungen die allgemeine und besondere wissenschaftliche Bildung gehörig vorbereiteter Jünglinge fortzuseßen, und die letteren zum Gintzitt in die verschiedenen Zweige des böberen Staatsund Rirchendienstes tuchtig zu machen, — genießen als Lehranstalten

und als privilegirte Corporationen unter landesberrlichem Schufe die im allgemeinen Landrechte Theil U. Tit. 12. g. 67 u. f. feftgestellten Rechte, und find insbesondere berechtigt, Die alademischen Burden ju ertheilen. Die Universitäten, welche von dem Ronial. Ministerio der Beifflichen . Unterrichte - und Dedicinal - Angelegenbeiten reffortiren. und welche durch die Allerhochft bestätigten Statuten und Reglements ibre befondere innere Berfaffung erhalten haben, besteben:

a) aus der Gesammtheit der Lebrenden, sowohl der ordentlichen und auferordentlichen Professoren, als auch der Privat-Docenten;

b) aus den bei ihnen angestellten Beamten und Unter Beamten. und

c) aus den immatriculirten Studirenden.

Der bei den Universitäten zu ertheilende bobere miffenschaftliche Unterricht gerfällt in die Abtheilungen der theologischen, juriftifchen, medicinifden und philosophischen Fatultaten, welche lettern im weiteren Sinne die bei ihnen angestellten ordentlichen und auferordentlichen Drofefforen, die bei ihnen habilitirten Privat - Docenten und die bei ihnen infcribirten Studirenden, in fich begreifen, dagegen im engern Sinne, als Beborden betrachtet, unter dem Borfige des Decans, nur die bei ibnen einacführten ordentlichen Profesoren umfassen.

Bur Babrnehmung der gemeinsamen Angelegenheiten der Univerfliaten besteht in denselben ein Ausschuft ber ordentlichen Professoren unter dem Namen des Senats und unter dem Borfite des Rector's oder Prorector's; und gur Bermaltung der atademischen Jurisdiction und Disciplin find bei den Universitäten die Univerfitäts-Richter angestellt, welche als folche Mitglieder des Senats find und an deffen Sigungen, Theil nehmen, fo wie auch die außerordentlichen Regierunge-Bevollmächtigten bei den Universitäten, welche über die Bollgiehung der bestehenden Gefege ju machen, die durch besondere. Instructionen übertragenen Beschäfte ju beforgen haben und den Senate-Berfammlungen beigumobnen berechtigt find.

Un vollständig organisirten Universitäten besteben im Breuf. Staate

gegenwärtig Seds, nämlich:

1) Die Friedrich. Wilhelms . Univerfitat gu Berlin mit einer theologischen, juriftifden, medicinifden und philosophifden Katultät.

- 2) Die Rheinische Friedrich . Bitbelme. Univerfitat au Bonn mit funf Fatultaten, unter welchen außer den obigen fic eine tatholifc theologifche Fatultat befindet.
- 3) Die Universität zu Breslau mit funf Katultaten, wie zu Bonn.

4) Die Universität ju Greifem ald mit vier Ratultaten.

- 5) Die Bereinigte Friedrich-Universitat Salle-Bittenberg gu Salle mit vier Fatultaten, und
- '6) Die Albertus-Univerfität zu Ronigeberg in Breufen mit vier Fatuitäten.

"Muger Diefen fechs Universitäten besteht ju Dunfter eine ata= Demifche Bebr-Anftalt mit einer tatholift-theologifden und einer

philosophischen Refultät, und das Livoenm: Honfamm zu Mraung. berg als philosophische und theologische Natultat für angebende tatholifde Beiflide.

### Die Friedrich = Bilbelms - Universität au Berlin.

Sie ift von Er. Dafefidt bem Ronice Ariebric Bilbelm III. durch Allerbochten Rabinets -Befehl wan: 16. August 1809 gefliffet und feit dem October 1810 in Ebatigfeit getreten, aus dem Staats Fonds errichtet (bezieht ans der Staatstaffe jabrlich 87,244 Rtbir.) und bat thren Gif in dem in der Urfunde' vont 24. Nov. 1810 von bes Ronigs Majeftat zum Gigentbum gefchentien Universitats - Gebaube.

Auf derfelben lebrten au Anfange des Rabres 1839;

|    |     |                    | prdentl.<br>Prof. | Prof.        | Privat -<br>Docnt. | Bufammen:   |
|----|-----|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------|
|    |     | angel-theol-Fafl   |                   | 2014 30 4 10 | . 8                | <b>=</b> 18 |
| in | der | juristischen Fatul | t. 7              | 2            | . 6.               | = 15        |
| in | det | medicin. Fatulta   | t, 14             | 12           | 14                 | = 40        |
| in | der | philosoph. Falul   | t. 25             | 28           | 19                 | = 78        |
|    |     |                    |                   | und Lector   | en 4               | = 4         |
|    |     | in Summa           | = 51              | 46           | 46                 | 143.        |

Die Bahl der immatrikulirten Studirenden betrug zu Anfange des

| Jahres 1839:     | ,          |         | \$ 1965 - 100 | ·3 · · · · ·              |            |
|------------------|------------|---------|---------------|---------------------------|------------|
| in der theolog.  | Fakultät . | 340 Inl | ănd. u. 115   | Ausl., 3n                 | sammen 455 |
| in der jurift.   | <b>#</b>   | 383     | , ''' . ''141 | ، - دوره راه ر<br>د د د ا | 524        |
| in der medicin.  |            | 281     |               |                           | 410        |
| in der philosoph |            | 262     | . 181         |                           | 383.       |
|                  |            |         |               |                           |            |

in Summa 1772

Mugerdem befuchten die Univerlitat, ale jum Boren der Borlefungen berechtigt, 57 Chirurgen, 85 Pharmaceuten und 248 Gleven anderer Inflitute, gusammen . . . fo dan die Babl der berechtigten Theilnehmer an den Borlefungen Cantalian .... beträgt,

In Borlefungen werden für jedes Semefter in den Lettions-Ratalpaen etwa breibundert angefündigt. von welchen durchscmittlich in der theologischen Ratultat gegen 30, in der juriftifcen Fatultat 30, in der medicinischen Kafultat 70 und in der philosophischen Kafultat 125 of the day mater.

Borlefungen gehalten werben.

Ru den wiffenschaftlichen Anftalten - der Univerflat in Berlin geborent

- 1) Die Seminarien für Theologen und Philologen.
- 2) Die Blinifcen Auftalten.
- 3) Die anatomische Sammlung. 4) Das anatomiffhe Thenter! S mil :: : :
- 5) Die birurgifd geburtebulfliche Instrumenten und Bandagen-Sammlung:

- Sie St. Die 1200locifche Bamminnat . if Com Billione Tert
  - 7) Die Mineralien Sanfiniting.
    - 8) Die pharmatologische Sammlung.
  - 9) Die Universitäts-Bibliothel.
    10) Das Herbarlum.

  - 11113 Der Sotanische Garten bei der Universität
- 12) Die Direttion des dirurgifchen und pharmacentischen Studiums bei der Universitüt: 58, 4 ; 56 in 1864 ... ; 51 f. ; 50

: Bie bei der Unforfität zu Berlin, fo find: auch bei den übrigen Universitäten folihe Inflitute; ber Raum erlaubt uns aber nicht, diefe namentlich bei jeder auguführen.

Die Auratorial Befchafte bei ber Univerfitat ju Berlin merben von dem Ronigl'Miniftetio der Geiftlichen -! Unterrichts - u. Dedicinal-Angelegenheiten bier unmittelbar mahrgrnommen und das Officium bes Regierungs - Bevollmächtigten wird von dem jedesmaligen Rector und bon dem Univerfitate - Richter ale ftellvertretenden Regierungs-Bepollmächtigten hier mitversehen. Der Sendt besteht außer dem Rector und dem Universitäts-Richter, aus dem jedesmaligen Prorector, den Detanen der vier Fatultäten und aus funf gemählten Genatoren.

### 2. Die Rheinische Friedrich-Bilbelms-Universität au Bonn.

Sie in von Gr. Maieflat bem Ronige Friedrich Bilbelm III. durch die Stiftungs-Urfunde vom 18. October 1818 errichtet. miftelft welcher derselben die Schlöffer in Bonn und Poppeledorf nebft Bubebor als Gigenthum überwiefen, und die Unterhaltungsmittel, 87,100 Thir. aus Ctaats-Fonds gemabrt murden.

Die Universität ju Bonn besteht que funf Fatultaten, da bei berfelben awei theologische Fatultaten, eine evangelisch-theologische und eine tatbelifch-theologische Fatultät errichtet find.

Auf derfelben lehrten zu Anfange des Jahres 1889 m der evang speol: Fakultat 5. 1 ... Docenten. Spfammen. ordentl außerordentl. Briv.

| in der kathol-theol. Fakultät  | 4 ' , | 1        | . 1.1.1 # 11 to 1. | . 6 |
|--------------------------------|-------|----------|--------------------|-----|
| in der juriftifchen Fakultat   |       | _        | 1                  | •   |
| in der medicinischen Fatultat  | 9     | 1 :      | <del></del>        | 10  |
| in der philosoph. Fatultät : 1 | 8     | 9 .      | 6 .: . :           | 83  |
|                                | nup   | Lectoren | i 5                | 5   |

42 ordenfl. 15 außerord. 15 Privat. 72 Do. in Summa centen, wovon 57 befoldet find.

Die Babl der immatrifulirten Studirenden betrug ju Anfange des Jahres 1889

| in der evangel-theolog. Faluligt 33                                  | Juli 98 Ant     | it, jusammen                                                                                                                                                                                                                    | .85 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| in der tathol-theolog. Fatultät, 110 in der juriftifden Fatultät 220 | . 5 .           | e de la companya de<br>La companya de la co | 115 |
| in der juriftischen Fafultat 220                                     | . 38            | A . S . Mare                                                                                                                                                                                                                    | 258 |
| in her medicinimen Semiller, 128                                     | · · · · · · · · |                                                                                                                                                                                                                                 | 14X |
| in der philosophischen Fatultat 98                                   | # 38 ·          |                                                                                                                                                                                                                                 | 130 |
|                                                                      |                 | in Cumma                                                                                                                                                                                                                        |     |

in Symma 781 Stu

Augerdem besuchten die Universität, als gum Doren der Vorlesungen berechtigt, 5 Studicende, deren Immatrifulation noch in euspeinso ist, deren 12 Chirurgen, 5 Pharmaceuten, 8 immatrifulation tionefähige Postpitanten, gusammen 30

Bb'dag bie Bahl ber berechtigten Theilnehmer an ben Borlefungen 761 beträgt.

Die Auratorial Seichäfte bei bet Universität in Bonn werden von dem außerordentlichen Regierungs-Bevollmächtigten wahrgenommen, der Senat besteht aus dem Rector, dem Prorector, dem Universitäts-Richter, den Defanen der fünf Fakultäten und vier gewählten Senatoren

### n momm. Bie Univerfität zu Bredfau

ift entstanden aus den Universitäten Frankfurt an der Oder und Breslau, deren erftere im Jahre 1506' von dem Churfürsten Joachim I. errichtet, und lettere im Jahre 1702 gebildet war-

Bon Se. Majestät dem Könige Friedrich Wilhelm III. wurden unter dem 3. August 1811 beide Universitäten in Brestau vereinigt, und bei Ueberweifung des dasigen Universitäts-Gebändes aus den bisherigen Sinkunsten und beigelegten Zuschussen mit 72,298. Ihr. dourt.

In den funf Fakultaten, aus welchen die Universität Breslau mit Burechnung der katholisch-theologischen Fakultat besteht, lehrten zu Anfang der Jahres 1889

|                             | ordenit.<br>Prof. | außerordenil.<br>Prof. | Priv. Docenten. | Busammen. |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-----------|
| in der evang stheol. Faful  | tät 4             | 1                      | 3               | . 8       |
| in der kathol-theol. Fakul  |                   |                        |                 | 3         |
| in der juriftifchen Fakulte |                   |                        | . 3             | 3         |
| in der medicinifchen Satu   |                   | . 2                    | 5               | 15        |
| in der philosoph. Fatulta   | t 17              | 6                      | 9               | . 32      |
|                             |                   | und Lectoren           | 9 .             | 9.        |

Bufammen S ordentl. 9 außerord. 28 Privat- 73 Doc. Die Bahl der immatrifulirten Studirenden betrug zu Anfang des Ighres, 1889

| (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) |     | in | . 6 | Summ | 0 4      | 700             | Stub. |
|-----------------------------------------|-----|----|-----|------|----------|-----------------|-------|
| in der philosoph. Fakultät              | 118 |    | 8   | ,    | · •      | 186             | •     |
| in der medicinischen Fakultät           |     | •  | _   | -    |          |                 |       |
| in der juristischen Fakultät            | 122 |    | 2   | •    | *        |                 |       |
| in der katholtheolog. Fakultät          |     |    |     |      | •        | 16 <del>4</del> |       |
| in der evangeltheolog. Fatulta          |     |    |     |      | zujammen | 744             | •     |

Augerdem besuchten die Universität, als zum Soren der Borlesungen berechtigt, 7. Studirende, deren Immatrikulation noch in suspenso ist, 82 Eleven der medicinisch schirurgischen Lebr-Anstalt. 25 Obarmaeeuten und Ockonomen. msammen

. .

So dag die Bahl der berechtigten Theilnehmer an den Bortefungen 814 betragt.

Die Auratorialgeschäfte bei der Universität in Breslau werden von dem außerordentsichen Regierungs-Bevollmächtigten wahrgenommen; der Senat besteht aus dem Rector, dem Universitäts-Richter, dem Prorector, den Delanen der fünf Fakultäten und 7 Senatoren.

### 4. Die Universität ju Greifsmald

ift im Jahre 1456 durch herzog Bratislam IX. von Pommern gegrundet und von diesem und spateren Landesberren mit Gutern dotitt, welche jahrlich 57,696 Ehlr. eintragen.

Cie besteht aus vier Fakultäten und gablte Ende 1888

| • • •                        | Prof. | Prof-      | Docenten- | Zusammen.     |
|------------------------------|-------|------------|-----------|---------------|
| in der evang-theol: Fatultä  | ζ 3   | 2          | . —       | · <b>5</b> ·· |
| in der juriftischen Fafultat |       | <b>3</b> . | 1         | 7             |
| in der medicinifchen Fatulte | it 4  | 11         | 3         |               |
| in der philosoph. Fakultät   | 10    | 8 .        | 4         | 16            |

in Summa 21 ordentl. 7augerord. 8 Privat- 40 Doc. Un Studirenden gablte die Universität Geeifswald Ende 1828

in der theologischen Fakultät 73 Inl., 7 Ausl., zusammen 80 in der juristischen Fakultät 30 - 1 - 31 in der medicinischen Fakultät 54 - 6 - 60 in der phissoph Fakultät 15 - 1 - 16

Bufammen 187 Stud.

Die Auratorialgeschäfte bei der Universität zu Greifswald werden von dem Kanzler der Universität und von dem außerordentlichen Reglerungs-Bewollmächtigten versehen; der Senat besteht ans dem Rector, Universitäts-Richter, Prorector, den vier Fakultäten und fünf gewählten Senatoren.

5. Die vereinigte Universität Salle-Bittenberg gu' Salleift nach ihrer jesigen Dotation und Ausdehnung aus der Bereinigung der

Universität halle und Bittenberg entstanden, deren erstere von dem Rurfürsten Friedrich III., als König von Preußen Friedrich I., im Jahre 1694 errichtet, und letztere im Jahre 1503 von dem Kurfürsten Friedrich dem Beisen gestiftet war. Bei der Vereinigung beider Universitäten wurde im Jahre 1815 ein Theil des Bittenberger Universitäts-Fonds zur Errichtung des Prediger-Seminars in Bitter berg verwandt, so daß gegenwärtig der jährliche Etat 70,737 Thirdeiträgt.

Auf der Universität Salle-Bittenberg lebrten zu Anfange des Jah-

res 1839 in den bei derfelben bestehenden vier Fatultaten

| • . •                        | prof. | augerordenti.<br>Prof. | Privat-    | Busammen. |
|------------------------------|-------|------------------------|------------|-----------|
| in der evang -theol. Fafulti | ăt 6  | 3 .                    |            | 9 .       |
| in der juriftifchen Fatulta  | t 7   | 1                      | 1          | 9         |
| in der medicinifchen Fafult  | ät 6  | _ ′                    | ` <b>3</b> | 9         |
| in der philosoph Fafultat    | 16    | 8 '                    | 7.         | 31        |
|                              | `     | und Lectoren           | 4          | 4         |

in Summa 35 ordentl. 12 außerord. 15 Privat. 68 Doc. Die Bahl der immatrikulirten Studirenden betrug zu Anfange des Zahres 1839:

in der theologischen Fakultät 805 Inl., 52 Andl., zusammen 337 in der juristischen Fakultät 80 9 89 89 in der medicinischen Fakultät 80 37 117 in der philosoph. Fakultät 51 11 68

in Summa 625 Stud.

Außerdem besuchten die Universität, als zum Hören der Borlesungen berechtigt, 8 Studirende, deren Immatritulation noch in suspenso ist, 12 Chirurgen, 1 Pharmaceut, zusammen

21

Go daß die Bahl der berechtigten Theilnehmer an den Borlefungen 646 beträgt.

Die Auratorial-Geschäfte bei der Universität in Salle werden von dem außerordentlichen Regierungs-Bevollmächtigten versehen; das concilium generale besteht aus dem Prorettor, dam Direttor, dem Universitäts-Richter, dem vorjäbrigen Prorector, und sämmtlichen ordentlichen Prosessor; jum alademischen Disciplinar-Senat gehören der Prorector, der Director, der Universitäts-Richter, die Delane der vier Fakultäten und vier gewählte Senatoren.

6. Die Albertus-Universität in Königsberg in Preußen ift errichtet im Jahre 1543, von Albrecht, Markgrafen zu Brandenburg, erstem herzoge in Preußen, und ist zum Theil aus überlassenen Gütern zu geöftentheils aber aus Staats-Rasten, zusammen mit 60,912 Thir. dotirt.

| 1639. in den vier Fafnka                          | ten               | :          |             | 1 !                                    | 3::                    | Des  | Jahre     |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|----------------------------------------|------------------------|------|-----------|
| # 2 4 1 1 1 1 1 1 4 4 5 4<br>5 4 1 1 1            | ordentl.<br>Prof. | :auf       | eror<br>Pro | denti:<br>f                            | : Privat.<br>Docenten, | Bul  | ammen     |
| in der theolog. Fakultät,                         | 6                 |            | · —         | •                                      | ₹ 🛪                    |      | 8         |
| in der juristischen Fakultät                      | . 7               |            | -           |                                        | <del></del>            |      | 7         |
| in der mediginischen Fokulti                      | <b>št., 4</b> :   |            | . 1         | 1 × 1                                  | int 🛊                  |      | 9         |
| in der philosoph- Fatultät                        | 13                | 16         | 4<br>10 m   | Bector                                 | 9<br>m 7               | .,   | 26<br>· 7 |
| Jahres 1889<br>in der theologischen Fakult        |                   | Inf.       | 5           | Nusl.,                                 | zusammen               | 136  | ٠,        |
| in der juriftischen Fafultat                      |                   | ر.بان<br>د | 8,          | ************************************** | - designations         | . 68 | ,         |
| in der medicinifden Fatulte                       |                   |            | 7           |                                        |                        | 70   | •         |
| in der philosoph. Fakultät                        | 122               | •          | 9           | •                                      | ۸.                     | 131  |           |
| ovana sa Katambaa                                 |                   | San 11     |             |                                        | n Summa                | 405  | Stud.     |
| Außerdem befanden f<br>an Beflissenen der Chirurg |                   | oer u      | mive        | rjitat                                 |                        | 18   | . •       |
| •                                                 |                   |            |             |                                        |                        |      |           |

mer an den Borlefungen

A28 betrug.
Die Auratorial-Geschäfte bei der Untverfität in Rönigsberg werben von dem ftellvertretenden Regierungs Bevollmächtigten versehen; zum Senat geboren der Vrorector, der Kaniler und Director, der Universitäts-

Richter, die Defane der vier Fafultaten.

Die Universitäten nach ihrem Alter, mit Angabe ihrer State und Lehrer-Bahl.

| Universitäten.                              | In welchem<br>Tahre<br>die Universität<br>gestiftet- | Die<br>State waren<br>1839<br>Rihlr- | Die<br>Rabl<br>der<br>Lehren |  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 1. Greifsmalde                              | 1456                                                 | 57,696                               | : 40                         |  |
| 1. Greifswalde<br>2. Königsberg<br>3. Salle | 1544                                                 | 60,912                               | . 57                         |  |
| 3. Palle                                    | 1694                                                 | 70,787                               | 68                           |  |
| 4., Berlin                                  | 1809                                                 | 97,244                               | 148                          |  |
| 5. Breslau                                  | 1911                                                 | 72,298                               | 73                           |  |
| 6. Bonn                                     | 1818                                                 | 87,100                               | 72                           |  |

Der Befuch der Universität zur hobern Ausbildung in jedem erlaubt; jedoch können nur diejenigen, welche bei ihrer Aufnahme zum Ausweis übet ihre nothige wissenschaftliche Borbildung eine Prüfung bestanden haben, Ansprüche auf Staats-Anstellungen machen, wenn sie nach Bollendung der gesehlichen Universitätszeit, 2 Jahre, bei Medizinern 4 Jahre,

durch nene Brüfungen ihre Tüchtigkeit darihum --- Chirurgen, Abotheler Künftler, beluchen ohne, vorhergegangene Prüfung zu ihrer weitern Ausbildung die Unwerstäten

Wir laffen noch eine tabellarifche Ueberficht folgen, welche bie Frequenz der Universitäten nach den verschiedenen Fakultaten in den Jahren 1894 und 1887 darftellt und im Ganzen ein Monchmen den Saudirenden zeigt.

| Universitäten<br>und böhere   | 1                                   |                                             | Ucberhaupt. | 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   |  |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--|
| Bildunge-<br>Anstalten.       | a. <b>Ampliq</b> abi<br>oronina Don | Juländer                                    | Musiander.  | Summa.                                   |  |
| Berlin                        | Sommer 1834<br>Sommer 1837          | 1343<br>1183                                | 520<br>408  | 1863<br>1585                             |  |
| Breslau.                      | Commer 1834<br>Commer 1837          | 905 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 | 15          | 920<br>721                               |  |
| Boun                          | Commer 1834<br>Commer 1837          | 737<br>571                                  | 117         | 854                                      |  |
| Halle.                        | Sommet 1834<br>Commet 1837          | 655<br>5 <b>21</b>                          | 146         | 23 <b>901</b> 22<br>23 - <b>939</b> 24   |  |
| Königsberg i Pr.              | Commer 1834<br>Commer 4837          | 384<br>363                                  | 98<br>16    | 422<br>379                               |  |
| · Greifswald                  | Commer 1834<br>Commer 1837          | 207<br>190                                  | 13<br>28    | 220<br>218                               |  |
| Münster                       | Semmer 1834<br>Commer 1837          | 200                                         | 42          | 242<br>206                               |  |
| Lyc. Hosian.<br>zu Braunsberg | Commer 1834<br>Sommer 1837          | 26<br>27                                    | 1 1 1 2 2   | 26 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |
| Summa                         | Commer 1834<br>Commer 1837          | 4457<br>3724                                | 891<br>707  | 5849 iiii<br>4431                        |  |

Juristen und Rameralisten, die ausstudirt haben, treten als Austulfatoren bei den Behörden ein; — pon Staatswegen wird für ihre weitere praktische Heranbildung zum Djenste im Allgemeinen nichts weiter ausgewendet. — Mediciner, weiche ihre Studien beendet haben, versuchen als angebende Aerite durch die Praris sich zu erhalten.

Die evangelischen Theologen erhalten fich, wenn fie die Studien: auf Universitäten vollendet haben, in der daue folgenden Zeit als Kandidaten meist durch Unterricht-Griboilen; die Mehrzahl derfelden wird hauslebrer. — Für die Dom-Kandidaten besteht eine Stiftung, aus welcher Unterstüßung, auch zu Reisen, ertheilt wird; — außerdem abet besteht im Preußischen Staate eine Anstalt, nelche für junge evangelische Theologen noch als Bisdungs-Anstalt zur praktischen Seelforge zu erwähnen ist. Dies ist

das Prediger-Seminar in Bittenberg. Bei Berlegung der Universität Bittenberg nach Salle murde aus bem

Bittenberger Universitäts-Fonds eine Summe von eines über 8000 Thir. abgezweigt, um mit diefer, unter Ueberlassung der ehemaligen Universitäts-Gebäude in der Entherkadt Bittenberg ein evangelisches Prediger-Seminar zu errichten. Es stehen drei Seistliche an der Spise des Instituts und ausgezeichnete Kandidaten erhalten von ihnen in einem medrjädrigen Kursus Auseitung zur praktischen Ausbildung zum Seelsorger-Amte. — Diese Kandidaten, 23 an der Babl, werden aus der Dotation des Instituts erhalten, im Predigen und allen Seschäften eines Geistlichen geübt. — Die Anstalt ist Landes-Anstalt, und steht unter ummittelbarer Leitung des Königlichen Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.

### Die Bifdofliden Seminare.

Die jungen Danner, welche von den tatholifden Bewohnern bes Breufifchen Staates fich dem Pfarrgottesdienft oder Seelforgerftande in der tatbolifden Rirde widmen wollen, besuchen entweder, nachdem fie Somnaffen mit dem Zeugnif der Reife verlaffen baben, Universitäten und bobere Bildungs-Anstalten, auf denen fatholisch-theologische Rafultden find, wie in Breslau, Bonn, Munfter, Braunsberg, und treten dann in die Bifcoflicen Geminare ju Roln, Münfter, Breslau, Braunsberg, mofelbit fie fogleich mehr practifch ju ihrem Beruf vorbereitet merden. Es giebt aber aukerdem 5 tatholifde Seminarien im Wreukifchen Staate, namlich 'au Paderborn, Trier, Belplin, Vofen, Gnefen, in melden diefe jungen Manner, ohne eine Univerfitat gu befuchen, den poliftandigen theoretifc praftifden Unterricht fur den Beruf ale tunftige fatholifche Theologen erhalten. - Paderborn und Trier find am meiften befucht; mit refpettive 150 und 100 Schulern durchfcnittlich; in iedem der Seminare Inefen, Vofen, Belplin find burchfcbnittlich nur 30, bodiffens 40.

Die katholischen Theologen, welche nicht auf den schon erwähnten Seminarien zu Paderborn, Trier, Pelplin, Posen, Gnesen, ihre theoretische und praktische Ausbildung erhalten, sondern das Lycoum Hosianum zu Brünnsberg, die bissere Bildungs-Anstalt zu Münster, die katholisch theologischen Fakuktäten zu Brestau oder Bonn besucht haben, treten nach vort absolvirten Studien in die bischischen Seminare zu Köln Nünster, Brestau, Brannsberg, um dort die Weihe zu erhalten und zum praktischen Dienst herangebildet zu werden. Diese Seminare sind aus den bischischen Fonds im Allgemeinen dotiert; der junge katholische Geistliche ist schon vom Sintritt in diese bischischen Seminare in gewissen Sinne als versorgt zu betrachten.

### 2. Bymnafien.

Die vorbereitenden Anstalten für die Universitäten sind die Gym-nasien, auf denen sich jedoch auch viele für andere Lebensberuse vorbereiten. Die bei benfelben angestellten Lehrer mullen ihre Bildung an einer Universität erlangt haben. Sie führen die Titel: Professoren,

Symnasial-Overlehrer und Lebrer, und musten nach abgeletzer Prüfung noch ein Probejahr umsonst an einem Gymnasium vor der sesten Anstellung untertichten. Beim Uebertritt vom Gymnasium auf die Universität ist das Bestehen einer Prüfung vor einem Kommissatius des Provinzial-Schul-Collegiums nothmendig, in welcher das Zeugnis der Reise oder Nicht-Beise ertheilt wird. Diejenigen, welche nicht unmittelbar vom Gymnasium abgehen, müssen ihr Eramen ebenfalls bei einem Gymnasio ablegen und sind denselben Bestimmungen unterworfen. An den 113 Gymnasien des Staates unterrichten 1050 Lehrer und 354 Hüsselberr gegen 23,371 Gymnasiasten, so daß auf 544 Bewohner des Staates ein Gymnasiast und auf noch nicht 120,000 Menschen ein Gymnasium kommt.

Labelle, wie viel Schuler im Jahre 1837 fich auf ben Gymnafien befanden (Staatszeitung von 1838)

| 12Bie viel. Gom                         | nasien vorhanden       | ్డ్రాజ               | g Mar Million                                         |
|-----------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| n jeder<br>Proving                      | in jedem<br>Reg.Bezirf | beftäufig<br>Schüler | Sit der Symnassen.                                    |
| Preußen 13                              |                        | .1256                | Königsberg. 2, Braunsburg,<br>Rastenburg.             |
| . 1                                     | Gumbinnen 3            | 659                  | Gumbinnen, Tilfit, Lyt.                               |
|                                         | Danzig 2               | 495                  | Danzig, Elbing.                                       |
|                                         | Marienwerder 4         |                      | Marienwerder, Thorn, Konis                            |
| Posen 4                                 | -                      | 859                  | Pofen 2, Liffa.                                       |
|                                         |                        |                      | (Bromberg. 11h & rul & 1)                             |
|                                         |                        |                      | Berlin 6, Potebam 2, Bran-                            |
| : Tid (                                 |                        |                      | denburg 2; Meu-Ruppin 1,                              |
| mar ne 😘 🖠                              |                        |                      | tundi.Prenzlau 1                                      |
| and the said                            | Frankfurt: -1          | :1218.               | Frankfurt, Königeberg, But-                           |
| . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | and an impartment      | P 14 .               | i lidjan, "Sotions "Guben,                            |
| ·· .a. i hit                            | 1 1/2 that 4 1 14/4    | 122                  |                                                       |
| Pommern 7                               | Stettin : 2            | . 787                |                                                       |
| $a_{i,j}$ : $a_{i,j}$                   | Röslin 🖘 🗷 🗷           | 857                  | Röstin . Meu-Stetin                                   |
|                                         |                        |                      | Straffund "Greifemalde. 1.                            |
| Schlefien :::4                          | Breslau: " B           | 2066"                | Breslan 4, "Dels., " Brieg,                           |
| ·                                       |                        | i                    | Schweidnis, Glas.                                     |
| ,                                       | Oppeln 5               | 1327                 | Oppeln, Neiße, Leobschüß,<br>Ratibor, Gleiwiß.        |
|                                         | Liegniß 8              | 1191                 | Liegnih 3, Glogau 2, Hirsch-<br>berg, Görlih, Landau- |
| Sachsen 21                              | Magdeburg 6            | 1320                 | Magdeburg 1, Salzwedel,                               |
| , , , ,                                 |                        |                      | Stendal , Salberftadt ,                               |
|                                         |                        |                      | . Quedlinburg, Afchereleben.                          |

| Bie viel Gyn           | nasien porbanden                             | 11TI       | ger van Green. Krimmanier<br>Krimme – Green Biere |  |  |  |  |
|------------------------|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|
| in jeder<br>Provinz    | in jedem<br>Reg. Bezirt                      | を記る        |                                                   |  |  |  |  |
| ·                      | Merfeburg 120                                | 1440       |                                                   |  |  |  |  |
| . "                    | 12. 1 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. | .: .1.     | ben, Naumbarg, Beip, Wet-                         |  |  |  |  |
| hiji yada So           | u da watuni 🕹                                | art itte   | feburg Gisleben : 28itten-                        |  |  |  |  |
| Company of the Comment |                                              | 77.1 to 95 |                                                   |  |  |  |  |
| and the reduction      | Etfurt - 5 3                                 | · B22.     | Erfurt 4, Beiligenfladt, Destd.                   |  |  |  |  |
| rai chaile             | feres and the same                           | .: ;"      | haufen, Mahlhaufen, Schleu-                       |  |  |  |  |
|                        |                                              |            | fingen en ille titalischen                        |  |  |  |  |
| Westphalen 11          | Münfter 3                                    | -501       | Münfter, Rosfeld, Redlings-                       |  |  |  |  |
|                        |                                              |            | baufen,                                           |  |  |  |  |
|                        | Minden 4                                     | 861        | Minden, Berford, Biele-                           |  |  |  |  |
| . ~. ~.                |                                              |            | - feld, Paderborn                                 |  |  |  |  |
|                        | Arnsberg 4                                   | 434        | Arnsberg, Goeff, Samm,<br>Dortmund.               |  |  |  |  |
| Rheinprov. 18          | Rölft 4                                      | 861        | Weln 3, Bonn, Danftereifel.                       |  |  |  |  |
| ·                      | Duffeldorf 7                                 | 915        | Duffeldorf, Elbetfeld," Effen,                    |  |  |  |  |
|                        | ham. 11. [14.44. 1                           | . ~        | Duteburg, Befet, Rieve.                           |  |  |  |  |
| Thursday (             | Roblenz 2                                    | 550        | Robtenz, Rreughad, Begiar.                        |  |  |  |  |
|                        | Erier 2                                      | 422        | Trier, Saarbrüd.                                  |  |  |  |  |
|                        | Machen 2                                     | 351        | Nachen , Duren.                                   |  |  |  |  |
| Summa 113              | Shimnoffen.                                  | 23 371     | Smiler.                                           |  |  |  |  |

Es hat Schleften und Sachsen die größte, Bosen die kleinste Ansahl von Grunnasten, Schlesen die größte und Posen die kleinste Ansahl von Grunnasten. Berhälmismäßig hat Sachsen die meisten Grunnasien; es kommt auf 63,025 Einw. ein Symnasium; in Posen auf 332,092 Stuv. eine; die meisten Grunnasiasten hat verhältnismäßig die Mark 2.000 auf 1991 Einw. ein Grunnasiast zu rechnen ist, die weinigsten Posen, wo auf 1074 Einw. ein Grunnasiast kommt; auf die Mart folgen Sachsen und Schesten. Mit einigen dieser Grunnasien, zu Salten, Füllichau, Schulpforte, Noßleben, sind auch Vadagogien oder Sziehungshäuser verbunden; zwei, derselben, zu Lieg nit und Branden burg, sind besonders für Adliche bestimmt und Leigen Ritter-Afademien.

#### 3. Dro. Somnafien.

| Proving | : Preufer | g - '5 | Pro-Symn. | 49 & | ehrer u. Hü | lføl. mi <del>l</del> | 409  | Schüler |
|---------|-----------|--------|-----------|------|-------------|-----------------------|------|---------|
| •       | Pofen     | `2     | •         | 12   | •           |                       | 873  | •       |
| •       | Brandt    | ig. 2  | •         | 17   | •           | •                     | 86   |         |
| •       | Pomme     | rn 2   | •         | 10   | •           | •                     | 107  |         |
| •       | Schlesie  | n 1    |           | 6    | •           | •                     | 35   | •       |
| •       | Sachser   | 1 2    | *         | 10   | •           | •                     | 152  |         |
| ٠ او    | Beftph    | al. 7  | •         | 31 . | 1 2         |                       | 284  | •       |
| •       | Rhein     | 11     | •         | 42   | *           | •                     | 450  | •       |
|         | Summa     | 84     | 1         | 169  | ,           | •                     | 1896 | ,       |

## B. Sobere Bildungs = Anstalten mehr praktischer als rein. wissenschaftlicher Art.

Diejenigen jungen Leute, welche auf Special-Schulen oder Gymnafien die nothige Borbildung erhalten haben, demnachft aber nicht zu Universitäten als Studirende übergehen, haben in mehreren Austalten im Preus. Staate Gelegenheit, noch eine bohere Ausbildung für andere Fächer oder für besondere Studien zu erhalten. Solche sind:

### 1. Die Chirurgen . Schulen.

Für diejenigen jungen Leute, welche bis Secunda oder Prima vorgebildet, dereinst Bundarzie geringeren Grades werden wollen, bestehen eigene Chirurgen-Schulen. Es sind jest deren fünf in der Rosnarchie: zu Magdeburg, Bresku, Münster, Berlin und Greifsmald.

1) Die medicinisch-dirurgische Lehr-Anstalt zu Magdeburg bat

8 Lehrer. Direttor Gr. Dr. Undrea.

3) Die med. dirurgische Lebr-Anstalt zu Breslau hat 11 Lehrer. Direttor Gr. Dr. Frante.

3) Die med schirurgische Lehr-Anstalt zu Münster hat 16 Lehrer.

Direttor fr. Dr. Bendt.

- 4) Die med.-chirurgische Lehr-Anftalt zu Greifewald hat 11 Lehrer. Surator: Se. Durchl. fr. Malte, Fürst zu Putbus. Direttor fr. Dr. Anety.
- 5) Die med. dirurgische Lehr Anstalt ju Berlin mit 13 Lehrern. Direktor Gr. Ober-Geh. Medicinal-Rath Dr. Ruft.

### 2. Forst . Schulen.

S giebt deren drei: ju Konigsberg, Lubben und Reuftadi-Chers-

Ueber die Ginrichtung derfelben bestehen folgende Bestimmungen: Die Lehr-Angalt sieht unter dem Ministerium Des Rönigl. Sau-

fes, Abtheilung fir Domainen und Forften, welches fich zur Leitung und Beauffichtigung derfelben eines bestimmten Curatoril bedient.

Die Babl der auf der Anstalt gugulaffenden Boglinge barf 40 nicht

überfteigen.

Die Anmeldungen zur Aufnahme in das Institut sind, mit den erforderlichen Zeugnissen begleitet, vor dem Ende des Monat Februar jeden Iahres dem Direktor der Anstalt einzureichen, welcher dieselben mit seinem Sutachten und mit der Angabe über die Zahl der erledigten Pläße an das Ministerium einreicht, um über die Zulassungen zu bestimmen.

Bei ber Anmeldung jum Forfl-Lehr-Inftitut haben die Meldenden

fich auszuweisen, daß fie:

1) polle 18 und nicht über 24 Jahre alt find;

2) einer guten Gefundheit genießen und die Poden überftanden baben;

3) auf einem Gymnasio oder einer höheren Burger- oder Gewerbe-Schule, deren Schüler der Anspruch auf einjährigem freiwilligen Rriegsdienst verlieben ift, den Unterricht bis zur ersten Classe einschließlich empfangen und die Anstalt mit dem Zeugnisse der Reife verlassen haben; endlich

4) daß fie felbft oder ihre Sitern, oder andere fich jur Unterhaltung des Böglinge verpflichtende Bermandte, hinlangliches Bermagen befigen, um für ihren Unterhalt auf die Dauer der Unterrichtszeit zu

forgen.

Bur Diejenigen jungen Leute, welche die ad 2. vorgefcriebene Schul-Bilbung durch Privat-Unterricht erlangt zu haben behaupten, findet eine Prufung vor einer hierzu bestimmten Commiffion ftatt.

Das Lehrer - Personal der Forst - Chule ju Reuftadt- Eberswalde

besteht:

a) aus dem Direttor (orn. Ober-Forstrath Dr. Pfeil, welcher zugleich Lehrer der Forstwiffenschaft ift) und drei Professoren, welche in der Naturwissenschaft, Mathematik und den bezüglichen juriftischen Gegenständen den Unterricht ertheilen.

Der Direttor hat außer den ihm felbst obliegenden Lehr-Borträgen und außer der von ibm zu seitenden Berwaltung der Instituts. Forsten

a) über Bollftandigfelt und Regelmäßigfeit des Unterrichts ju machen;

b) bie Disciplin aufrecht ju erhalten;

e) die Aufsicht auf die Vonds des Instituts und die Special-Curatel über die Instituts-Lebrer wahrnunehnen;

d) die Correspondeng mit der vorgefesten Beborde oder mit den An-

gehörigen ber Böglinge ju führen.

Der Unterricht umfast alle einzelne Zweige der gefammen Forstwissenschaft und wird durch praktische Anleitung und gründliche Erläuterung, welche den Böglingen in den Instituts-Forken zu gewähren ift, unterstüßt. Bon den hilfswissenschaften werden Botanit und Zoologie in dem Umfange vorgetragen, daß die Fähigteit erworben wird, jedes

dem Forsunanne oder Jäger wichtige Gewächs ober Thier aus dem Kopfe oder nach der erlangten Spstemkunde und Sprache mit Hulle eines Handbuches zu bestimmen und daß die erforderlichen Kenntnisse won dem innern Bau und Leben dieser Naturkörper erlangt werden.

Die forftliche Bodenkunde wird in dem Umfange vorgetragen, daß eine allgemeine deutliche Anflicht von den Lagerungsverbaltniffen der Gebirgsarten, ihren Gemengtheilen und vorzüglichsten Bestandtheilen, so

wie ihrer Einwirfung auf die Begetation erworben mird.

In den mathematischen Wissenschaften wird Kenntnis der Arithmetit bis zur Lebre von den Gleichungen des zweiten Grades und bis zur praktischen Anwendung der Logarithmen, imgleichen Kenntnis von der Planimetrie, Stereometrie und ebenen Arigonometrie bei den Böglingen der Anstalt vorausgesest.

Der Unterricht auf dem Institut umfaßt sowohl eine Wiederholung dieser Dietiplinen, als hauptsächlich auch deren praftische Anwendung im Gebrauch der Meg. Instrumente, im Nivelliren und Planzeichnen.

Der Lehr-Cursus ift auf zwei Jahre berechnet. Das Sommer-Semester beginnt am 15. April und endet am 15. Septhr.; das Binter-Semester beginnt am 1. November und endigt am 31. Märg.

Ferien finden im Laufe des Balbjahres nicht, und die Musfegun-

gen der Lectionen nur fur die Conn - und Feiertage fatt.

Der specielle Unterrichts-Plan eines jeden Jahres wird mit dem 1. Februar, nach erfolgter Genehmigung, durch die offentlichen Blatter bekannt gemacht.

Ein langerer als gweijähriger Aufenthalt auf dem Inftitute tann

nur mit befonderer Genehmigung ftatt finden.

Auf dieselbe Art, wie die gedachte Forst-Lebranftalt, find auch die Forfticulen ju Konigeberg und Lubben organisirt.

## 8. Das Säger - Lebrinfitut.

Es besteht nur eine in Berlin, worin 12 Feldjäger in allen gur boberen Jago - und Forstunde gehörigen Wiffenschaften unterrichtet werden.

## 4. Die landwirthicaftlichen Schulen.

Sutebesiter und Landwirthe haben in zwei Anstalten im Preuß. Staate Gelegenheit, einen böheren theoretisch praktischen Unterricht für eigensliche Agrieultur zu erhalten. Se find dies die landwirthschaftlichen Institute zu Röglin, durch Thaer errichtet und von seinem Sohne fortgeführt, und das Institut zu Eidena bei Greisswald. — Die Universität Greisswald besigt viele Landgüter, aus deren Revenuen sie zum großen Aheil kotirt ist. In diesen Gütern gehört die ehemalige Abtai Cidena. Dort ist in Berbindung mit der Universität Greisswald ein landwirthschastliches Institut errichtet, dem Gr. Prof. Schulz mit großen Ersoige vorsets.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

## 5. Die allgemeine Baufdule.

(Ben dem herrn Direttor, wirfl. Geh. Ober-Regierungsrath Beuth, bochgeneigteft mitgetheilt.)

Die allgemeine Baufdnle gu Berlin ift beftimmt, bemabrte Reldmeffer für den Staatsdienst im Baufache, Baubandwerter aber zu Bripat-Baumeistern auszubilden. Auslandern ift der Butritt gestattet, menn fie durch eine Prufung Die zur Aufnahme erforderlichen theoretifchen Renniniffe eines Preug. Feldmeffers nachweifen. Gegenftande des Unterrichte find : Phyfit, Chemie, Mineralogie, Botanit, Rorverlehre. befdreibende Geometrie, Perfpective, Analyfis, Statit, Sydrofatit, Dechanit, Sydraulit und Aerodynamit, Dafdinenlebre, Con-Gruftionslehre für alle Theile eines Baumerts und der Mafchinen. Die Monumente der Alten und vergleichende Geschichte der Bankunft. Das architektonische und Dafcbinen-Beichnen in feinem gangen Umfange; Das Landschaftzeichnen. Der Straffen ., Bruden ., Canal . u. Schleufenbau. Der Strom . Deich . und Safenbau. Der Land . Stadt- u. Der gewöhnliche und bobere Dafdinenbau. Das Entwerfen, Berechnen und Beranichlagen aller porgenannten Gegenftande. Die bobere Geodafie. Der Gefchaftsgang. Die Berordnung vom 8. Septbr. 1831 ift für die Forderungen bei den Staats-Prüfungen ber Bau - Beamten und fur den Lehrgang der Ronial allgem. Bauschule maakgebend, indem die ebemalige Bau-Atademie dadurch in die iekige allgem. Bau-Schule umgestaltet murbe.

Anmerkung. Die oberste Behörde für das Bauwesen ist die technische Ober-Baudeputation. — Sie ist aber keine administrirende, sondern eine bloß consultative, zu Controlle und Revision der disentlichen Baue angeordnere Behörde, deren Gutachten über Gegenstände der allgemeinen Baupotizei, über die unter der Abministration des Staates stehenden Baue, über Bermestungen aller Art, welche unter diffentlicher Auforität vorgenommen werden, und über die Maaße und Gewichte gefordert wird. Sie verrichtet ihre Kevissonen in allen Beziehungen, deren der vorliegende Baugegenstand fähig ist, und ist zunseich die Prüfungs-Behörde für alle Bau-Beante und Feldmesser.

## 6. Das tednifde Gewerbe-Inftitut.

Dies im Jahre 1821 gegründete Institut ist eine böhere Bildungs-Anstalt für Gewerbtreibende, namentlich für die ausgezeichnetsten Schiler der Provinzial-Gewerbe-Schulen, von denen jahrlich einer aus jedem Regierungs-Bezirk mit einem Stipendium einberusen wird. Durch eine Stiftung des Ritterschafts-Naths v. Seydliß genießen überdies mehrere Böglinge, deren Eltern dem Gewerbestande nicht angehören (jest dreizehn), neben dem freien Unterrichte ein Stipendium von 300 Thalern jährlich. Diejenigen Böglinge, welche ein Seugnis der Reife in den Gegenständen des wissenschaftlichen Unterrichts erlangt haben und sich sonst auszeichnen, werden für mehrere gewerbliche Kächer

in der Berfffatt und im Laboratorium praktifch ausgebildet. Bau-

Sandwerter aber verlaffen die Unftalt mit jenem Beugnif.

Physit, Chemic, Mathematif, einschließlich die angewandte und bobere, das freie handzeichnen, das architectonische und Maschinenzeichnen, das Bossiren, die Maschinenlehre, die Anfangsgründe der Bautunft werden unter steten Repetitionen getrieben, so daß die Böglinge zuleht Entwürfe von Gebäuden, Fabrit-Anlagen mit den dazu gehörigen Maschinen fertigen und veranschlagen.

Die Anstalt entläßt jeden Bögling, dessen Fortschritte nicht genügen, ju jeder Zeit. Die Bertstatt ift für den Maschinenbau in Solz und Metall, für das Gießen und Ciseliren vollständig und mit den neuesten und besten Bertzeugen eingerichtet, auch mit einer Dampfmaschine für

den Betrieb verfeben.

Die reiche Bibliofbet der Königl, fechnischen Deputation und ibre. Sammlung von Maschinen-Modellen werden von den Böglingen

benußt.

Das Institut besigt eine große Sammlung von Abgussen antiker Bildwerke in Gips und Bronce, einen vollständigen byhstalischen und wennischen Apparat u. s. w. Die Zahl der Zöglinge ist auf 30 für jede Alasse beschränkt, deren drei sind, ausschließlich der Werkstatt.

Anmertung. Die Königl. fednische Deputation für Gewerbe ift Bestimmt, der Abtheilung für Gewerbe und handel als gutachtliche Behörde zu dienen und zu dem Ende wissenschaftlich-technische Kenntnisse zu sammeln und zu prüfen.

## 7- Die Baugemerte-Soule.

Ste ift eine Binter-Unterrichts-Anstalt für dieignigen Bau-Sandwerter, welche ihr Sewerbe praftisch betrieben haben und worin die Gegenftände gesehrt werden i deren fie für die Stagtsprüfung bedürfen.

## 8. Navigations. oder Schiffahrts. Schulen.

In Danzig, Piliau, Greifswald und Stettin bestehen Ravigations-Schuken, in denen der Unterzicht darauf gestellt ist, junge Leute für den künftigen Beruf: als Sceleute auszubilden. Es wird hier eine Arengene mathematische Bisdung gegeben und alle für Nautil wichtigen Wissen-schaften werden gesehrt.

Sinen fehr wichtigen Theil der hieber: geborigen Special-Schulen machen undlich die Unterzichte-Anstalten für das Ger aus, die im

IL. Abschnitt dieser Schrift abgehandelt find.

## in the state of the name of the state of the state of the name of the name of the state of the s

Die Bildung des Raufmannes und die Renntniffe, beren berfelbe bedarf, find noch etwas anderer Art, als die des Fgbritanten und Gewerbereibenden. Babrend diefer vom mathematischen Biffen mehr des

Meffens bedarf, so jener mehr des Rechnens. Während der Fabrikant und Gewerbtreibende nur die Muttersprache und außerdem der franzöffichen bedarf, muß der höher gebildete Raufmann mehrere fremde Sprachen fertig verstehen. In Städten, die bei uns durch handlung binhen, bestehen dahre auch mehrfach solche handlungsschulen, bet denen der Untereicht mehr nach dem Bedürfniß des künftigen Raufmannes abgemessen ist.

## C. Boltefdulen

Die Lehrer für dieselben werden jum Theil auch auf den Univerfitaten, jum größten Theil aber in befonders dam eingerichteten Lebr-Unftalten, den Soullebrer-Seminarien, gebildet; ein Theil bet Bolle. Schullehrer bildet fich auch für fich felbft fur das Lehramt vor; alle muffen aber por der Anstellung eine praktifche und thevretifche Bruffung über ihre Tuchtiatelt jur Coulanstalt besteben. In iedem Regierungs-Beziete giebt es in der Regel ein Schullebrer-Seminar; in einigen, besonders in den gemischten (Ratholifen und Protestanten), auch mpei; Die meiften Seminare find nur fur Lehrer einer Confession beflimmt, einige jedoch, besonders in Preufen und Pofen, für beide Confeffionen. In ben meiften werden Lebrer für Stadt : und Landschulen gebildet; in Berlin ift felt einigen Jahren ein eigenes Stadt. Schullehrer-Seminar errichtet worden. Die Seminarzeit ift jest fast durchgangig auf 3 Jahre angefett; nach Ablauf Diefer Beit werden, Die Seminariften por einem Confistorial = und Regierungsrath gepruft. Die Lebrer find nur ju Grodentlicher Militair - Dienftreit verpflichtet.

Die Bollefdulen find entweder Stadt- oder Bandidulen. Erftere find in bibere oder niedere Burgerfoulen eingeiheilts an den höheren Burgerschulen find meistens Studirte als Rectoren an-

gestellt.

Im ganzen Preußischen Staate gablt man über 2400 Barget- und Rabtische Glementar-Schulen und mehr als 22010 Land Chuien, mit 27875 Lehrern und Lehrevinnen, welche unter der Aufstat der Geistlichen und der Regierungen stehen. Besonders zeichnen sich die Echulen in Schlessen, in Sachsen und in der Wart aus, in den anderen Provingen heben sie sich sehr; am niedrigsten stehen sie noch im Augemeinen im Großberzogihum Posen; überhaupt aber höher, als in undern Ländern.

Im Preußischen Staate bestanden im Jahre 1837, nach den Bekanntmachungen des statistischen Bureau's, die nachstehend nach den Regierungs-Bezirken augegebenen 45 Seminarien mit 2583 Seminaristen.

| Regierungs-Begirte | Elementar-           |                                                |                                                                            | nach einem<br>3ojabrigen<br>3 aus 3-6-                            | lich Erfah<br>il der nach<br>den Semi-<br>1 Böglinge.                             |
|--------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| und<br>Provinzen.  | Babl. Der Anftalfen. | Zahl der<br>darin aufgenomme-<br>nen Zöglinge. | Anzabl aller Bebrer<br>fammiliden Ciementars,<br>tels u. höheren Bürgerich | Davon scheibet nad<br>durchschnittlich 30ja<br>Wirfen jabrlich au | Dafür wird jabel<br>durch den Ien The<br>gjäbr. Kurfus aus<br>narien austretenden |
| 1. Königsberg      | 2 2 2                | 140<br>96<br>79                                | 1220<br>697                                                                | 41<br>23                                                          | 32<br>26                                                                          |
| 4. Marienwerder    | 8                    | 416                                            | 1104<br>4832                                                               | 37<br>162                                                         | 139                                                                               |
| E Whiten           | 6                    | 217                                            | 1197                                                                       | 40                                                                | 72                                                                                |
| 6. Bromberg        | 3                    | .98                                            | 648                                                                        | 22                                                                | 33                                                                                |
| II. Pofen          | 9                    | 315                                            | 1845                                                                       | 62                                                                | 105                                                                               |
| 7. Stadt Berlin    | 1                    | 46                                             | 845                                                                        | 28                                                                | 16                                                                                |
| 8. Potsdam         | 1                    | 110                                            | 1978                                                                       | 66                                                                | 37                                                                                |
| 9, Frankfurt       | 1                    | 100                                            | 1615                                                                       | 54                                                                | 33                                                                                |
| III. Brandenburg   | 3                    | 256                                            | 4438                                                                       | 148                                                               | 86                                                                                |
| 10. Bresiau        | 1                    | 275<br>150                                     | 1870<br>1232                                                               | 62<br>41                                                          | 92<br>50                                                                          |
| 12. Liegniß        | 1 i                  | 141                                            | 1532                                                                       | 51                                                                | 47                                                                                |
| IV. Schleffen      | 14                   | 566                                            | 4634                                                                       | 154                                                               | 189                                                                               |
| 13. Stettin        | 2                    | 73                                             | 1316                                                                       | 44                                                                | 24                                                                                |
| 14. Röslin         | 1                    | 50                                             | 1094                                                                       | 37                                                                | 17                                                                                |
| 15. Stralfund ,    | 1                    | 16                                             | 400                                                                        | 13                                                                | 5                                                                                 |
| V. Pommern         | 4                    | 139                                            | 2810                                                                       | 94                                                                | 46                                                                                |
| 16. Wagdeburg      | 3                    | 145                                            | 1534                                                                       | 51                                                                | 48                                                                                |
| 17. Merfeburg      | 3                    | 136<br>136                                     | 1599<br>653                                                                | 53                                                                | 45<br>45                                                                          |
| VI. Sachien        | 9                    | 417                                            | 3786                                                                       | 126                                                               | 138                                                                               |
| TO ODERGE          | 1                    | 37                                             | 484                                                                        | 16                                                                | 12                                                                                |
| 20. Minden         | 2                    | 160                                            | 636                                                                        | 21                                                                | 53                                                                                |
| 21. Arneberg       | 1                    | 75                                             | 895                                                                        | 30                                                                | 25                                                                                |
| VII. Westphalen    | 4                    | 272                                            | 2014                                                                       | 67                                                                | 90                                                                                |
| 22. Köln           | 1                    | 102                                            | 613                                                                        | 20                                                                | 34                                                                                |
| 23. Duffeldorf     | 1                    | 38                                             | 1095                                                                       | 37<br>35                                                          | 13                                                                                |
| 24. Robleng        | 1                    | 33                                             | 1045                                                                       | 32                                                                | 10                                                                                |
| 25. Trier          | 1.3                  | -                                              | 574                                                                        | 19                                                                | 1                                                                                 |
| VIII Rhein-Proving | 1                    | 202                                            | 4303                                                                       | 143                                                               | 68                                                                                |
| Summa              | 1 48                 | 2583                                           | 28682                                                                      | 956                                                               | 861                                                                               |

# Ueberficht ber höheren und nieberen Burgerschulen im Jahre 1837.

| Regierungs - Bezirfe                                              | Bürg                 | Niedere<br>ürger-Schulen<br>für Söhne. |                            |                | in de                             | velche<br>n Bes<br>lemens<br>len | Höhere<br>Bürger-Schulen. |                      |                          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|
| Propinsen.                                                        | Sahl<br>der Schufen. | Zahl d. Lebrer.                        | Sabl<br>der Couller.       | Babl Sabl      | Zabl derLehrer<br>u. Lehrerinnen. | Sahl ber Schulerinnen.           | Babl Der Schusen.         | Bahl d. Lehrer.      | Babilor.                 |
| 1. Königeberg .<br>2. Gumbinnen .<br>3. Danzig<br>4. Marjenwerder | 14<br>9<br>9<br>7    | 22<br>24<br>23<br>21                   | 1176<br>964<br>1104<br>713 | 11             | 47<br>16<br>12<br>41              | 2037<br>692<br>943<br>486        | 3 2                       | 35<br>10<br>26<br>11 | 821<br>228<br>673<br>195 |
| alfo: 1. Preußen                                                  | 39                   | 100                                    | 3957<br>212                | 20             | 61                                | 1569                             | _                         | 37                   | 1917                     |
| 11. Pofen                                                         | 55                   | 225                                    | 8289                       | 20<br>67       | 465                               | 9335                             | 7                         | 134                  | 1393<br>2629             |
| 8. Frankfurt. UI. Brandenburg                                     | 21<br>76             | 277                                    | 2826<br>11115              | 16<br>83       | 43<br>508                         | 2304<br>11639                    | 5<br>16                   | 30<br>164            | 848<br>3477              |
| 9. Stettin<br>10. Röslin<br>11. Stralfund                         | 32<br>9<br>11        | 70<br>16<br>22                         | 3414<br>607<br>683         | 29<br>11<br>9  | 74<br>24<br>18                    | 3208<br>781<br>203               | 1<br>3<br>2               | 6<br>15<br>7         | 163<br>299<br>179        |
| 1V. Pommern<br>12. Breslau                                        | 52<br>26<br>6        | 75<br>22                               | 4704<br>4420<br>377        | 49<br>11<br>6  | 116<br>60<br>25                   | 2826<br>362                      | 6<br>2<br>1               | 28<br>22<br>9        | 369<br>134               |
| V. Schleffen                                                      | 19<br>51<br>22       | 161<br>89                              | 2357<br>7154<br>3832       | 23<br>40<br>23 | 168<br>125                        | 2514<br>5702<br>4314             | 3<br>6<br>3               | 53<br>30             | 960<br>554               |
| 16. Merfeburg                                                     | 14<br>6              | 72<br>32                               | 3925<br>1640               | 16<br>6        | 80<br>42                          | 4020<br>1728                     | 2                         | 15                   | 216<br>154               |
| 18. Münster                                                       | 42<br>5<br>4         | 193<br>18<br>9                         | 9397<br>384<br>356         | 45<br>2<br>5   | 9 17                              | 10062<br>134<br>430              | 8 1                       | 53<br>16<br>2        | 924<br>447<br>51         |
| VII Weftwhalen .                                                  | 18<br>27<br>2        | 25<br>52                               | 490<br>1230<br>32          | 12<br>7        | 34                                | 725<br>464                       | 10 3                      | 25<br>17             | 103<br>601               |
| 22. Duffeldorf                                                    | 9 2 2                | 23<br>8<br>4                           | 329<br>89<br>51            | 20<br>6<br>3   | 72<br>30<br>4                     | 779<br>213<br>152                | 8 5                       | 46<br>23<br>21       | 665<br>233<br>284        |
| 25. Nachen VIII. Rhein-Prov.                                      | 1<br>16              | 43                                     | 508                        | 5<br>41        | 21<br>155                         | 272<br>1880                      | $-\frac{4}{28}$           | 18<br>125            | 360<br>1894              |
| Summa                                                             | 307                  | 939                                    | 38277                      | 337            | 1405                              | 39927                            | 90                        | 567                  | 11807                    |

## Ueberficht der Ginmohner-Sahl und der öffentlichen Glementar-Schulen zu Ende des Jahres 1837.

| - u u la la collega est                   | it<br>9 311<br>37.                                   | De                                                  | ffenttid                    | je Eleme                                                        | ntar = Sd                        | ulen.                             |  |  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Regierungs-Bezirfe                        | re Diffitairs 3<br>Jahres 1837.                      | Schulen.                                            | fonal.<br>hrer und<br>nen.  | Sahl der Rinder, welche<br>die Schulen gewöhnlich<br>befuchten. |                                  |                                   |  |  |
| Provinzen.                                | Einvehner ??<br>Finichluß des Ablende Zabl der Schul | Lehr Perional.<br>Zahl der Lehrer 1<br>Lehrerinnen. | Anaben.                     | Mäbchen.                                                        | Cumma.                           |                                   |  |  |
| 1. Königeberg 2. Gumbinnen                | 746462<br>558192<br>349218<br>499001                 | 1542<br>1051<br>613<br>994                          | 1762<br>1184<br>732<br>1051 | 56417<br>44533<br>24795<br>35953                                | 55246<br>43031<br>22285<br>32560 | 111663<br>87564<br>47080<br>68513 |  |  |
| alfo: L. Preußen                          | 2152873                                              | 4200                                                | 4729                        | 161698                                                          | 153122)                          | 314820                            |  |  |
| 5. Pofen                                  | 788578<br>381128                                     | 1041<br>594                                         | 1349<br>656                 | 51684<br>22998                                                  | 50103<br>20529                   | 101787<br>43527                   |  |  |
| II. Posen                                 | 1169706                                              | 1635                                                | 2005                        | 74682                                                           | 706321                           | 145314                            |  |  |
| 7. Potsdam m.Berlin<br>8. Frankfurt.      | 1005322<br>736089                                    | 1640<br>1245                                        | 2340<br>1522                | 69561<br>58658                                                  | 68259<br>57773                   | 137820<br>116431                  |  |  |
| III. Brandenburg.                         | 1741411                                              | 2885                                                | 3862                        | 128219                                                          | 126032                           | 254251                            |  |  |
| 9. Stettin                                | 464440<br>365417<br>160428                           | 1069<br>962<br>357                                  | 1204<br>1055<br>388         | 36646<br>27415<br>10235                                         | 34843<br>26050<br>8280           | 71489<br>53465<br>18515           |  |  |
| IV. Pommern                               | 990285                                               | 2388                                                | 2647                        |                                                                 | 69173                            | 143469                            |  |  |
| 12. Breslau                               | 1027799<br>807393<br>844281                          | 1454<br>867<br>1315                                 | 1798<br>1192<br>1411        | 81474<br>75642<br>63627                                         | 80962<br>72983<br>64773          | 162436<br>148625<br>128400        |  |  |
| V. Schlesien                              | 2679473                                              | 3636                                                | 4401                        | 220743                                                          | 218718                           | 439461                            |  |  |
| 15. Magdeburg                             | 598981<br>652591<br>312615                           | 1066<br>1244<br>493                                 | 1389<br>1467<br>601         | 51747<br>57596<br>26748                                         | 50089<br>57573<br>26205          | 101836<br>115169<br>52923         |  |  |
| VI. Cachfen                               | 1564187                                              | 2803                                                | 3457                        |                                                                 | 133867                           | 269928                            |  |  |
| 18. Münster<br>19. Minden<br>20. Arnoberg | 405275<br>417276<br>503916                           | 509<br>529<br>811                                   | 563<br>662<br>908           | 31880<br>37775<br>44597                                         | 30762<br>35748<br>40836          | 62642<br>73523<br>85433           |  |  |
| VII Bestphalen .                          | 1326467                                              | 18491                                               | 21331                       | 114252                                                          | 107346                           | 221598                            |  |  |
| 21. Köln                                  | 426694<br>766837<br>461907                           | 518<br>715<br>934                                   | 690<br>1001<br>1042         | 33145<br>58117<br>41877                                         | 30358<br>51891<br>39564          | 63503<br>110008<br>81441          |  |  |
| 24. Trier                                 | 446796<br>371489                                     | 847<br>500                                          | 1009                        | 38214<br>28049                                                  | 36461<br>25225                   | 74678<br>53274                    |  |  |
| VIII. Rhein-Proving                       | 2473723<br>14098125                                  | 3514                                                | 4341                        |                                                                 | 183502                           | 382904                            |  |  |

Auf Somnaffen, Dro-Somnaffen, in boberen und niederen Burgericulen empfangen bffentlichen Unterricht 117,982; bffentlichen Unterricht überbaupt erbalten 2,299,727. Die Anzahl der foulpflichtigen Rinder im Alter vom Anfange des 6. bis jum vollendeten 14. Lebensjahre beträgt 2,830,928. Bon benjenigen, die unter diefen nicht öffentlichen Unterricht erhalten, wird bei weitem die größte Angabl privatim gebildet; nur febr wenige erhalten gar feinen Unterricht.

Bon ber Gesammt-Einwohnerzahl genieft ein Sechstel öffentlichen Unterricht. Bon 100 Rindern im fonlpflichtigen Alter besuchten

81 öffentliche Schulen.

In Ruftland tommen, nach dem Bericht bes Minifters des öffentlichen Unterrichts ( Dreuf, Staates vom 8. Juli 1838) auf 43 Ginm. 1 Swüler.

Mach der Berechnung des Grn. Staatsrath Sofmann ( Dreus. Staates, wom 29. October 1838) betraat in dem Bereinigten Roniggeide England, Schottland und Irland die Berbiferung 24,709,747 Em. und find barunter 1,615,797 Couler, wonach der 15te Denfc ein

Schüler ift.

Die Babl der Bevollerung Frankreich's murde in dem Jahre 1834 auf 32,560,934 angegeben, Die Babl der Schuler auf 1,954,928, alfo ber 16, Theil der Bevölferung bestand aus Schulern. Frantreich bat in den letten Jahren fic den Unterricht des Bolls febr angelegen fein laffen, fo bag man, nach Buiget's Rapport, gegenwärtig den 12ten Theil der Ginmobner als Schuler annehmen tann.

## D. Schul-Anstalten für besondere Individuen.

## 1. Die Zanbftummen . Anftalten.

In feinem einilifirten Staate durfte fo viel Gorgfalt auf die ungludlichen Saubstummen verwendet werden, wie in Preugen. Monarchie gablt Taubftummen - Anstalten: ju Berlin, Ronigsberg, Brestau, Münfter, Liegnig, Reife, Gruneberg, Ratibor, Salle u. Coln. Bufterdem befinden fich Brivat-Unstalten berfelben Art: ju Berlin, Stettin, Bofen, Marienburg, Angerburg, und nachftdem eriftiren auch folde Institute in Berbindung mit den Seminarien. Ben Bortebrungen intereffiren, welche bei uns jum Unterricht ber Tanbftummen Bereits getroffen find, ber findet fie in bem erschienenen trefflicen Berte:

"Heber die Taubftummen und ibre Bildung, in arguider, · Ratiftifeber, padagogifcher und gefchichtlicher Sinfict, nebft einer Anleitung zur zwedmäßigen Erziehung der taubftummen Rinder im - alterlichen Saufe, von Dr. Ed. Comals in Dresden. Dafelbit u. Leipzig 1838. 474 G. mit vielen Tabellen,"

auf mellibes wir Mer bellaufig Schullebrert. Genteber is, gebilbete Meltern Aberbautst dein aufmertfam machen, indem daffelbe eine Anleitung zur Erziehung und Monng det taubfluinmen Rinder in febr flarer und faflicher Darfiellung enthalt.

In der Taubstummen - Anstalt zu Berlin werden 10 Taubstumme gang auf Roffen des Staates, und & andere gegen das balbe Roffgeld im Betrage von 75 Thalern; erzogen und in ben für fie nüblichen Renntniffen unterrichtet. Muffer Diefen Boglingen tonnen moch über 30 Taubstumme als Ronigl. Preifchuler an dem Unterrichte Theil neb-Die Bildungstett mabrt 9, bet ausgezeichketen Saglingen nur 6 Jabre. Der Untetrickt ift unentaelblich.

Das numerische Berbaltnif der Taubstummen im Breuf. Staate Rellee fic Ende 1837: nach: ber amiliden Bablungs Angabe, ent der Sr. Dr. Com als vom Direftorium des Rontal. flatififchen Birean's in Berlin unterfiligt worden ift, wie felgt:

Zaubfrimme vor dem vollendeten Sten Jahre: Rnaben 218, Dide den 167; nach dem sten bis gum vollendeten 75ften Jahre: mannliche 4271, meibliche 3203. Ueberhaupt 11,104, davon mannl, 6846, meibl. 4858. Auf eine Diftion Ginm, tommen 788 Laubstumme.

Die wenigften Zaubstummen find in Weftsbalen, porgualich im Meglerungs - Begirf Munfter, namlich unter 405,875 Sinn. 168, Laub. flatume, fo dak beren 410 (im Jahre 1834 nur 875) auf die Million tommen: Die melften wurden in Offweufen, und befondere im Regierunge-Bentt Gumbinnen, gegacht, namlich unter 558,192. Ginipobnern 767 Zaubstumme, welches beren 1974 auf die Million alebt.

## . S. Blinden . Unftalten,

Sie find besonders au Bertin und Breffigu. Die Militair-Rifubei - Anfialt gu Marienwerber und das Inflitut für Augenfrunte und Blinde ju Erfutt und Coblenz find mehr Berpflegunge. ale Lebr-Anftalten. In der Blinden Anftalt ju Berlin merden 12 Blinde auf Roften des Staats erzogen und in den für fie nuglichen Renntniffen, in der Mufit und Sandarbeiten, unterrichtet. Mufer Diefen Ronial Rofigangern tonnen noch- 18 Blinde als Ronigl. Freifchuler an dem Unterrichte Theil nehmen. Die Bildungezeit mabrt 3 bis 5 Jahre. Gin Dehreres bierüber findet man in Grn. v. Ramph Unn. 1889. S. 121:

Sinfichtlich des Berbaftniffes der Taubftummen zu den Blinden kommen nach derfelben Quelle in den nördlichen gandern überhaupt mebr Taubstumme als Blinde vot. 1834 gabite Preugen 10,289 Taubflumme und 9576 Blinde; bas Berbaffnig der letteren gu ben erfteren war also 160 : 84. Durchfcmittlich verhalten fie fich wie 10 : 9, inbem fich unter ungefahr 1748 Ginwohnern 1 Blimber, ober beren 574 auf die Million Anden.

Bemertenewerth ift, bag in Sinficht des Bortommens ihrer und unter 30 Jahren im Breng. Staate gwifden beiden ein umgefehrtes

Berhaltuig flatisindet, indem weit mehr Taubkumme unter als über 30 Jahren vorhanden find, während weit mehr Blinde über als unter 30 Jahren sich sinden. Nach Anie und der von dem statistischen Büreau für das Königreich Preußen mitgetheilten Uebersicht waren nämlich vorhanden:

|             |         | unter 30 J.   | über 30 3.    | zusammen |
|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| Zaubstumme. | (1831 . | 7135          | 2710          | 9845     |
|             | 1834 .  | 7415          | 2824          | 10239    |
| Blinde      | (1931 . | 2178          | 70 <b>34</b>  | 9818     |
|             | 1834 .  | / <b>2290</b> | 7 <b>3</b> 86 | 9576     |

So auffallend aber dies nun auch beim ersten Anblick erscheint, so läst sich doch dieses Berhältniß aus zwei Gründen leicht erklären, näuslich: 1) daraus, daß die angeborne Taubheit unendlich bäusiger als die angeborne Blindheit ist, und 2) daraus, daß nur bis zum 6—10 Jahre auf die Taubheit auch Shummheit folgt.

## 3. Die Baifenbäufer.

Dit den Schulen in einiger Berbindung ftehen die Baifenbaufer, die Erziehungs-Anstalten für verwahrlofte Kinder und die Klein-Kinder-Bewahr-Anstalten. — Baisenbaufer giebt es in allen Theilen des Staats, besonders in den von Sachsen zu Preußen gekommenen Theilen und in Schlesten; sie sind theils für das Bedürfniß einer ganzen Orovinz, theils nur für einzelne Städte bestimmt: Die bedeutendsten sind: das von Aug. Herrm. Franke in halle gestistete, das größe Militair-Baisenhaus zu Potsbam, das Friedrichs-Baisenbaus zu Berlin, das vom Raurerweister Zahn gestistet. Baisenbaus zu Bunzlau und die Baisenbäuser zu Langendorf bei Beisenfels und zu Königeberg. Die Last der größern Kädtischen Baisenbäuser betäuft sich auf 60.

# II. Rün'ft e.

Die Atademie ber Runfte gu Berlin.

Proteffor: Ge. Maj. der Konic.

Buf, Debung der Kunste dienen besonders die im Sabre 1899 von Friedrich I. gestiftete Afgdemie, der Kunste und die Ban-Afademie, wit welchen die in den Propinzen befindlichen Kunst., Beichnen und Baufchulen in Berbindung stehen. Bon diesen Anstalten, so wie auch von den Privat-Kunstvereinen, werden alljährlich, zur Aufmunterung des Fleiges der Kunstler, die Kunst-Ausstellungen verzuslaßt.

Die Mademie der Runfte reffortirt vom Ministerium der Geifft. Anaelegenbeiten. Sie besteht aus der Alademie als bobern Lehr-Anstalt für Runfte, unter deren Leitung die Ronigl. Beidnen-Schule, melde aus 3 Rlaffen besteht, und ju welcher iedem jungen Danne, nachdem er eine bobere Burgerschule, Tertia oder Seounda eines Comnaffums verlaffen hat, der Butritt offen fleht, fo wie die Runft- und unten genannten Gewerksichulen fowohl in Berlin als in den Provinzen feben.

Das Direftorium und der Senat besteht aus 18 Mitgliedern, beren rubmlichft befannte Ramen find: Dr. und Direttor Schadow, Gptelwein, Rabe, Summel, Buchborn, Rauch, Tied, Schinfel, Sampe. Dabling, Rretfdmar, Bad, Beags, Bidmann, Tolfen, Berbig, Gin-

bit, Rungenbagen und Bach.

Affessoren find: die herren Schaffrinsty, A. p. Sumboldt, p. Sar-

lem und Frid.

Bei der Atademie befinden fich 16 Lehrer. Die Mitglieder der Atademic find in Ordentliche, Auswärtige, Außerordentliche u. Shrenmitalieder eingetheilt. Die Babl der ordentl, Mitalieder betrug im Juni 1839 gufammen 40, der auswärtigen 68, der außerprdentlichen 4. Chrenmitalieder 33. Afademifche Runftler maren 69. Die Babl ber Gleven der atademischen Schule für musitalische Compositionen beträat 13.

In den Runft- und Gewertschulen waren von Oftern 1888 bie

Ostern 1839:

| in | Berlin .   |    |   |         |      |    | 1093  | Schiller |
|----|------------|----|---|---------|------|----|-------|----------|
|    | Magdeburg  |    |   |         | •    |    | . 271 |          |
|    | Erfurt .   |    |   |         |      |    | 42    | •        |
|    | Danzig .   |    |   | ٠.      | •    | •  | 172   |          |
| •  | Breslau .  |    | , |         | •    |    | 528   | *        |
| ,  | Ronigeberg | in | 3 | re      | ığe: | n. | 340   | 4        |
|    |            | ,  |   |         | nm   |    | 2453  |          |
|    |            |    |   | 1       | 836  | 8  | 2229  |          |
|    |            |    | g | <b></b> | 444  | 64 | 994   | Chilar   |

Buwame

Die Mademie befigt eine figene Bibliothet, welche gur Benubuna den Mitaliedern, Lehrern und Gleven der Runft-Anstalt freisteht. Die Runft-Ausstellungen finden jeden Jahres, von der Mitte September bis Mitte Movember fatt. Die Schüler-Arbeiten werden in jedem Frubjabr, und gwar in ber Ditte Juni, gur unentgeltlichen Befichtigung ausgestellt.

Die Mademie der Runfte befit eine bedeutende Sammlung von Gres Mbauffen; unter ihnen befinden fich Abguffe der toloffalen Pallas von Belletri, der Diana von Berfailtos, des Thefeus und Ulvffes, auch bie Abaille ber 28 Tafeln, welche 1818 bei Pauligia in Griechenland unter den Ueberbieibseln vom Tempel des Apollo Epiturius gefunden worden find. Ber die Sobs- Sammlung an feben manfcht, bat fic an ben Raftellan ber Atabemie zu wenden.

## Die Runft-Atademie ju Duffeldorf.

Sie ist ein lelbstständiges Institut, welches sich ganz besonders als Beichnen- u. Malerschule auszeichnet; es ressortiet vom Ministerium der Geistl.-, Unterrichts- u. Medicinal-Angelegenh. Direkt. ist der Gr. Prof. Dr. Schadowd. 3. Die Zahl der Schüler betrug Ende 1838: 266, u. zwar: Meisterkl. 29 Mitglieder; erste Klasse: (ausübende Künstler, mit Ausschluß der Landschaftsmaler) 32 Schüler; Landschaftskl. 21 Schüler, Maler-Borbereitungsklasse 30 Schüler; Antikenklasse 41 Schüler; Rupferstecherklasse 5; Architekturklasse 8 Schüler; Elementarklasse 74 Schüler; Sonntagsklasse der Handwerker 26 Schüler. Die Zahl der Schüler vom Ichre 1837 betrug 252.

## Die Ging-Atademie.

Sie dient zur Sebung der Musik, ist von Zelter gegründet und von Rungenhagen bedeutend erweitert; sie ist ein Orivat-Berein, der nur den Zwed hat, die Musik als Kunst zu befördern und nicht, Unterricht zu ertheilen, um etwa junge Leute zu Lehrern der Musik zu bilden. Außer mehreren Musik-Bereinen in den Provinzen, besteht in Berlin ein Institut, in welchem ganz besonders in Kirchenmussk, Orgelspiel und Gesang Unterricht ertheilt wird.

## Shaufpiele.

Bu den wirklamsten Beförderungsmitteln der Boltebildung murden schon von den Griechen und Römern vor Christus, nicht mit Unrecht, die theatralischen Darstellungen gerechnet; aber abgesehen von dieser Rüplichkeit, gewähren gute theatralische Borstellungen einen hohen Runstgenuß und die angenehmste Grolung. (Siehe Statistik u. Charafteristik der Königl. Schauspiele, Abschnitt X.)

## Telegraphen.

Die Aulegung der ersten Telegraphen-Linie im Preuß. Staate, zwischen Berlin und Coblenz, mit 61 Zwischen-Stationen wurde im Jahre 1830 von dem höchsteligen Könige Friedrich Bilhelm III., dem Gerechten und Beisen, anbefohlen nnd durch den Direktor derselben, herrn Oberst-Lieutenant D'Epel vom großen General-Stabe, bis zum Jahre 1833 auf's zwedmäßigste ausgeführt, so daß eine Nachricht diese Strede von 96 Meilen in Zeit von zwei Stunden durcheils. Die Ersindung der Telegraphen, ihre kunstliche Zusammenstellung und Organismus, wodurch das Geheimniß der Depesche vor jedem Unberusenn gesichert bleibt, erregt Bewunderung und spricht laut für ihren großen Nußen. Die Kosten, welche Couriere z. erfordern, dürsten die Anlegungs- und Unterhaltungskosten ziemlich decken.

## Ardibe.

3m Preug. Staate giebt es zwei allgemeine Landes Archive gu Berlin:

- 1) Das Seh. Staats- und Rabinets-Archiv, im Rönigl. Schlosse. Dies enthält eine trefsliche Sammlung altet Urkmden und Alten, vorzäglich: die Registraturen des chemaligen Seheimen Rathes, die Generalien des ehemaligen geistlichen Departements und die reponitrien Registraturen: des Justig-Ministerii, des Ministerii der auswärtigen Angelegenheiten und des Rabinets Sr. Maj. des Rönigs. Es steht unter specieller Leitung des Rönigl. Saus-Ministerii, Abtheilung 1. und des Ministerii der auswärtigen Angelegenheiten: der Director und vortragende Kath der I. Abtheil. des Rönigl. Saus-Ministerii hat zugleich die Direction dieses Archivs und den Bortrag in Angelegenheiten desselben; und arbeiten darin 3 Geheime Staats- und Rabinets-Archivare und 1 Archiv-Kanzellist.
- 3) Das Seheime Ministerial-Archiv der Königl. Ministerien für innere Staats-Verwaltung. Dieses enhält vorzüglich: Die Registraturen der ehemaligen Seheimen Hof-Kammer und des General-Directorii, die Specialien des ehemaligen geistlichen Departements, überhampt alle Registraturen aus dem Resort der II. Abeseilung des Königl. Haus-Ministerii, des Finanz-Winisterii, und des Ministerii des Innern und der Polizei; auch sind ihm das Französsische Ministerial-Archiv und das Archiv des Schlessichen Provinzial-Rinisterii, welche früher in Berlin abgesondert bestanden, einverleibt worden. Se ressortirt von dem Königl. Finanz-Ministerio, I. Abtheilung. Die Seschäfte werden von 2 Geheimen Archivaren und 1 Archiv-Kanzellisten, mit Hüste eines Assistenten, bearbeitet. Das Geschäfts-Local ist im Lagerhause.

Für die Provinzen bestehen steben Provinzial-Atrchive, welche im Jahre 1820 ihre gegenwärtige Berfassung erhielten. Sie restortiren unachst von den Ober-Präsidien der betressenden Provinzen: in höberer Instanz werden die Angelegenheiten derselben durch das Curatorium, den Director und den vortragenden Rath des Geb. Staats- und

Rabinets-Archivs mabraenommen.

## Statistifde Heberficht

ber fördernden Institute für Biffenschaft und Kunft.

### 1. Sternwarten

(gutigft mitgetheilt durch den Director herrn Profesor Ende.)

Sternwarten giebt es im Preugischen Staate zu Berlin, Broslau, Salle und Rönigsberg. Bon biefen find die Breslauer (unter den Directoren Gerren Professor Scholz und Professor v. Boguslawsti) und die im Galle (unter dem Director und Professor herrn Rögen berger) zu den kleineren zu rechnen, sowohl der dort vorhandenen Instrumente, als der baulichen Einrichtungen wegen.

Die Saupt-Sternwarte, nicht allein Preugens, sondern auch des ganzen übrigen Deutschlands ist die Königeberger (Director Herr Prosessor Bessell.) Schon früher, als sie nur mit schwächeren Instrumenten ausgerüftet war, verdankte man ihr die Aldersten und gahlreichssten aftronomischen Bestimmungen. Neuerdings besigt sie in dem Merridankreise von Ertel und dem achtfüßigen Heisometer aus der Münchener Werkstatt von Upschneider und Merz zwei Instrumente des ersten Nanges. Sie ward in den Jahren 1811 bis 1813 erbaut.

An die Stelle der alteren unzweimäßigen Sternwarte in Berlin trat im Jahre 1836 ein großes neues Gebaude, bei welchem auf die Bedürfnisse der neueren Beobachtungs-Methoden möglichst Rucklicht genommen ward. Diese neue Sternwarte (Director herr Professor Dr. Ende) besigt in dem Meridiantreise von Pistor und dem vierzehnsüssigen Refractor, dessen Objectiv noch von Fraunhofer herrührt, die Ausstellung von dem oben erwähnten Upschneiderschen Institute ausgeführt ward, ebenfalls zwei Instrumente des ersten Ranges.

Sine dritte Stermvarte, welche mit eben so vorzüglichen Instrumenten ausgerüftet werden wird, wie die Königsberger und Berliner, und die gleichfalls nach den Erfordernissen neuerer Aftronomie in der baulichen Ginrichtung ausgeführt werden wird, ist für die Universität in Bonn (Director Derr Professor Argelander) in der neuesten Beit von des Königs Majestät bewilligt worden.

#### 2. Bibliotheten.

Im Jahre 1780 ließ Friedrich der Große den Bau der jesigen Bibliothef beginnen. Die innere Einrichtung, die Aufstellung der Bucher und die öffentliche Benuhung verzögerte sich bis zum Jahre 1784. Unter diesem Regenten zählte die Bibliothef 150,000 Bände und erhielt eins ihrer merkwürdigsten Manuscripte: die von der Kaiserin Katharina von Russand für die Entwerfung eines neuen Gesehuches gegebene Instruction, Unter Friedrich II. und seinem Nachfolger wurde die Bibliothef durch beträchtliche baare Zuschüsse und Antäuse von Privat-Bibliothefen vermehrt. Sanz besonders scheint es die Borsehung dem Söchstseligen Könige Friedrich Wilhelm III. dem Gerechten und Weisen, vorbehalten zu haben, zur Berbesserung und Vermehrung der Bibliothef bezutragen.

Außer den vielen Antäufen von Privat-Bibliothelen, Sandschriften, Manuscripten aller Länder und Welttheile, hat derfelbe durch die Allerbichfile Ordre vom V8. December 1884 von Neuem bestimmt, daß jeder inländische Berleger Ein Sremplar an die große Bibliothel zu Berlin, und ein zweites un die Bibliothel der Universität derfenigen Provinz, in welcher der Verleger wohnt, unantgeltsich abzuliesern habe. Man schätt die Bahl der Bände gegenwärtig auf 506,000 und die der Sandschriften auf 7200.

Die Universitäts Bibliothet, die nur ausschließlich für die Benugung ber Profesoren und Studenten bestimmt ift, besteht aus 16,000 Ban-

den. Der Gebrauch der Roniglichen Bibliothet ift dreifach:

1. Die Befichtigung berfelben; fie gefchiebt gewöhnlich, nach vorbergegangener Anmeldung bei einem Bibliothetar in den Bormittagsftunden, des Mittwoche und Sonnabends.

- 2. Die Benugung des Lefezimmers und des Journal-Lefezimmers: das erstere ift täglich geöffnet und start besucht, das legtere nur für die dazu berechtigten Personen, mit Ausnahme des Sonnabends und des Sonntags, täglich bis 2 Uhr geöffnet.
- 3. Das Entleihen der Bucher. Die Bormittage der Dienstage und Freitage sind dem Umtausche der Bucher gewidmet. Die Berordnungen darüber sind in den Lesezimmern angeschlagen; sie enthalten die naberen Bestimmungen, unter welchen die Bucher verlieben werden.

Diejenigen, die sich mit allen Verhältnisen der Bibliothek, von ihrer Gründung an, näher bekannt machen wollen, verweisen wir auf die Geschichte der Bibliothek vom Ober-Bibliothekar Geh. Regierungs-Nath Derrn Dr. Bisen, v. 1839. Nach einer mir von demselben gütigst mitgetheilten Nachricht vom Vone September 1838, hat sich die Königliche Bisbliothek seit dem Jahre 1838 um 60,000 Bände vermehrt, welches hinslänglich darlegt, welche eminente Fortschritte in den lepten zehn Jahren in unserem Naterlande in den Wissenschaften gemacht worden sind. Bon den zahlreichen Bibliotheken der Hauptstadt nennen wir die Bisbliothek Gr. Majestät des jeht regierenden Königs; sie besteht aus einer reichen Sammlung kostbarer Werke aus allen Fächern der Wissenschaft, aus denen das Beste ausgewählt wird-

Ferner besihen Bibliothelen: die Academie der Kunste mit 50,000, die Universität zu Bonn mit 67,000 Bänden. Das Gymnassum zu Coln besitet eine Bibliothel mit 60,000 Bänden, das zu halberstadt, mit 80,000 Bänden, Trier, 70,000 Bänden. Alle Central-Behörden haben ihre besondern Bibliothelen, besgleichen die Militair hulen, die Sternwarte, die Freimaurer-Bogen, die Gymnassen und verschiedenen Rirchen-Außerdem giebt es im ganzen Lande eine Menge großer Privat-Bibliothelen, und allein in Berlin 46 bedeutende Leib-Bibliothelen, worunter

einige 60,000 Banbe gablen-

#### 3. Budbrudereien.

Der erfte befannte Buchdruder zu Berlin mar Chriftobb Beif. Er tom im Sabre 1589 bierher und beidbaftigte feine Brellen nur mit geiftlichen Schriften. 3m Jahre 1780 gablte man 15 driffliche und 2 judifche Buchdrudereien; am Ende des Jahres 1838 43, Darunter 12 mit Berlag und 21 ohne Berlag. Bu ben vorzüglichften ber erften Rathegorie gebort die Dederiche Gebeime Ober-Bof Buchdruderei. Sie belitt zwei durch Dampftrafte in Bewegung gefette Drudmafdinen, gegen 30 Breffen, über 60 Gebulfen und 2 Ractoren. Ferner Die Drudereien der Expeditionen der Berliner Beitung und der Berliner gelehrten Nadrichten, die beide ebenfalls Mafdinen befiten und dabei Dennoch eine große Angabl Bande beschäftigen. Aufer diesen find beachtenswerth: Die Drudereien von Schabe, Erowisid, Detid, Starde, Unger, Sittenfeld, Beible, Sala u. m. a. Much baben mehrere Buchbandlungen eigene Drudereien, wie die von Amelang, Mittler, Reimer, Sann, Schmidt zc. melde fic durch forgfältige und foon gedrudte Schriften auszeichnen, und fo and ben besten englischen und frangofischen nichts nachgeben-

#### 4. Buchbandel.

Im Jahre 1659 erhielt der Buchdruder Ruprecht Völler das Brivilegium, die erste Buchhandlung in Berlin zu gründen. Bis dahin hatten sich nur Buchdruder und Buchbinder mit dem Berlauf von Büchern befaßt. Bu den ersten Berlen, welche in Berlin verlegt wurden, zählt man Puffendorfs Lebensgeschichte des großen Kurfürsten und Bergers Thesaurus Brandendurgicus. Im Sterkejahre Friedrichs des Großen zählte man bereits 13 deutsche und 4 französische Buchhandlungen in Berlin.

Nach dem Adregbuche für den deutschen Buchhandel von Schulz, Leipzig 1839, besinden sich gegenwärtig: in Berlin 106 Buch- und Kumsthandlungen; in Leipzig 131, in Bien 44, in Frankfurt a. M. 26, in Dresden 26, in Nürnberg 24, in München 19, in hamburg und in Prag 18, in Augsburg 17, in Baris und St. Petersburg 14, in Braunschweig 12, in Roppenbagen 11, in Darmstadt und in Beimar 9, in Landau 4; in den namhasten Städten des Preußischen Staats, wie: in Breslau 21, in Coin 18, in halle 15, in Magdeburg 10, in Münster und in Bonn 9, in Nachen und in Erfurt 2, in Königsberg in Preußen und in Düsseldorf 6, in Merseburg, Danzig, Naumburg, Posen, Stettin und in Stralfund 5, in Potsdam, in Trier, in Elbing, in hieschberg, in Barmen und in Nordhausen 4, in Besel, Liegnih, in Frankfurt a. D., in halberstadt, in hamm, Posen, Bromberg, Coblenz, Greifswalde, in Görliß, in Naumburg und in Paderborn 3. Außerdem bessinden sich in den meisten mittleren Städten 1 und 2 Buchhandlungen.

Dag im Preugifden Staate der litergrifde Bertehr bedeutend im Steigen ift, erhellt aus Nachftebendem: Nach Ferbers Brittagen waren in

diesem Staate 1831 — 388 Buchdrudereien mit 709 Areffen porhanden; 1837 — 415 mit 945 Breffen.

Als Buch-, Aunst- und Musikalien-Sandlungen mit offenen Läden und kaufmännischen Rechten sind in den Gewerd-Tabellen von 1834 im Preußischen Staate — 359 angegeben. Die Einfuhr an Büchern, Schriften, Landkarten und Aupferstichen betrug 1834 bei uns 18058 Entr. Die Aussuhr 10642 Entr. Nehr Ginfuhr 7416 Entr. 1836 betrug die Einfuhr 10019 Entr.; die Aussuhr 14511 Entr. —, Wehr Aussuhr 4422 Eptr.

Leipzig ist bekanntlich der allgemeine Markt des deutschen Buch-handels; es sendet jährlich über 2000 Cntr. Bücher mehr in den Pr. Staat, als von diesen dorthin gehen, was einen bedeutenden Begehr von Büchern in unserm Staate andeutet. Der gesammte deutsche Sollverband, wie er 1836 bestand, gab dem übrigen Deutschland und Eurropa über 4000 Ctnr. Bücher, Landsarten und Aupferkiche webr ab, als es von ihm empfing. Die den Buchhandel fördernde Papierfabristation und Schriftgießereien haben sich seit 1830 im Preuß. Staate bedeutend gehoben-

### 5. Papiermüblen.

| In den       |     |    |   |     |     |   | die An |    | derfel | ben : | :   |    |
|--------------|-----|----|---|-----|-----|---|--------|----|--------|-------|-----|----|
|              |     |    |   |     |     |   | 1838:  |    |        |       |     | В. |
| - Posen      | *   | 25 | * |     | 32  |   | •      | 30 |        |       | 36  | ,  |
| - Brandenb.  |     | 41 | * | =   | 75  |   | •      | 43 | •      |       | 89  |    |
| - Pommern    | •   | 17 | * | •   | 22  | • | •      | 18 | •      |       | 25  | ,  |
| - Chlesien   | •   | 70 |   |     | 101 |   | •      | 74 |        | •     | 88  |    |
| - Cachfen    |     | 61 |   |     | 71  | 4 |        | 65 |        |       | 80  |    |
| - Beftphaler | n = | 76 |   | . 1 | 119 | • |        | 80 |        | #     | 132 | 8  |
| · amRbein    |     | 84 | • | 1   | 163 | • | *      | 88 | 5      | .0    | 166 | •  |

Summa 1931 : 417 P.M. m. 650 Bütt. 1838 : 439 P.M. m. 488 B.

## 6. Shriftgichereien.

Dies für den Buchdrud so michtige Geschäft hat sich erst in den letten 10 Jahren in den Preußischen Staaten gehoben, und waren früber die Buchdruderei-Besiger gezwungen, wenn gleich auch an den Hauptpläßen, als: Berlin, Breslau, Cöln sich schon Gießereien befauden, ihren Bedarf, wenn dieser sich über die gewöhnliche Modeschriften erstreckte, aus dem Auslande zu beziehen. Seitdem nun aber namentlich die Hänelsche Gießerei in Magdeburg und die Lehmann. Endo hresche Gießerei in Berlin entstanden sind. so hört man nur sehr selten von Beziehungen aus dem Auslande; im Gegentheil werden nach allen Gegenden Europas jest von diesen Plägen nicht unbedeutende Bersendungen gemacht.

|   | Berlin     | befinden | ſίΦ | gegenwärtig | 10 | Giegereien |
|---|------------|----------|-----|-------------|----|------------|
| • | Breslau    | •        |     |             | 3  |            |
| • | Rönigeberg |          |     | •           | 1  |            |
|   | Safle      | •        |     | •           | 1  | •          |
|   | •          |          |     |             |    | 7*,        |

416658 Google

| In | Coin          | befinden | fiφ | gegenwärtig | 3 | Giefereien |
|----|---------------|----------|-----|-------------|---|------------|
|    | <b>Erfurt</b> | ٠ .      |     | v ,         | 1 |            |
| •  | Magdeburg     |          | •   | ٠,          | 1 |            |
|    | Danzig        | •        | •   |             | 1 |            |
|    | Trains        | _        | _   | _           | 1 | _          |

Bon fämmtlichen sind jedoch nur die beiden obengenannten und die Dedersche Gießerei in Berlin bedeutend. An Stercotyp-Gießereien 'sind die von Deder, Ende, Lehmann u. Mohr in Berlin und hanel in Magdeburg bemerkenswerth. Es giebt zwar noch einige Buchdruderei-Besiger, welche derartige Ginrichtungen besigen, doch diese beschäftigen sie nur mit eigenem Verlag. Noch ist die Polytypie des Professor Gubi in Berlin anzusühren, welcher sich durch seine Kunst im Holzschneiden einen allgemeinen Ruf erworben hat. Sen so ist der wadere Holzschneider Ungelmann als ausgezeichneter Künstler in seinem Fach zu nennen-

## V. Abschnitt.

## Statistif Berlin's.

Wenn schon im Allgemeinen die Hauptstädte mit Recht als die Repräsentanten und Centralisationspunkte sämmtlicher in den Staaten cultivirten materiellen und geistigen Interesten zu betrachten sind, so gilt dies vorzugsweise von Berlin, als dem eigentlichen Brennpunkte wenigstens des Preußischen, wo nicht überhaupt der Deutschen Geistes-Gultur. Gewiß ist man berechtigt, an die Hauptstadt eines durch seine Intelligenz und durch seine dadurch hervorgerusene Sinrichtung so bervorragenden Staates als der unfrige ist, bedeutende Anforderungen zu machen; indessen entspricht Berlin denselben nicht allein in vollkommen genügendem Maaße, sondern überslügelt sie selbst in mehrsachen Bezie-hungen.

Den Beweis hiervon liefern in geistiger hinsicht die vielen so hoch stehenden wissenschaftlichen und Runst-Institute aller Art, so wie die großen in denselben so eifrig und erfolgreich wirkenden Männer; in materieller hinsicht die Erzeugnisse unserer rübmlichst anerkannten mannichsachen Fabriken. Dies innere Wirken nun, in seiner vielfältigen Bethätigung das eigentliche Wesen der hauptstadt ausmachend, hat auch dieser in ihrem Neußern, so viel das alte aus früherer Zeit entstammte Unpassende hinweggeräumt werden konnte, eine angemessene Form im Allgemeinen, im Sinzelnen eine großartige Gestalt gegeben.

Berlin liegt an der Spree, unter 58° 31' 13" der Breite-und,

unter 31° 3' 28" der Länge, ift 1,37 [M. groft, bat 2 Meilen im Umfanae, 285,394 Ginwohner, 8700 Saufer und ift in 102 Begirte Die Stadt gablt 16 Thore, 284 Straffen, 22 öffentliche Dlate, 38 Rirchen, ein Schlof, ein Mufeum, eine Atademie, eine Universität. 15 Balafte, 3 öffentliche und 3 Pripat-Theater, 6 Somnaften. 264 Schul-Anftalten aller Art, ein Benabaus, 14 Rafernen u. 16 Dos-Sie besteht aus den 5 vereinigten Stadten: Berlin. Coln. Friedrichewerber, Meuftadt und Friedrichestadt und eben fo viel Bor-Radten (Ronigs., Spandauer., Stralauer., Dranienburger. u. Bots. Unter ben Thoren ift bas Brandenburger bas damer Borftadt). Es beftebt aus einem boppelten Porticus von 12 grofen dorifchen, geriefelten Caulen und bildet 5 grofe Durchgange. Auf demfelben befindet fich die Siegesgottin mit dem Vexillum und einem eifernen Rreuze in einem Lorbeer-Rrange, über dem man den Breuf, Adler Unter den Straffen geichnet fic die Friedrichs-Strafe burch ihre Lange, die Bilbelme-Strafe durch ihre Palafte, die Leipziger-Strafe durch die Schonbeit und Regelmäfigfeit ihrer Saufer, die Ronigs-Strafe durch ibre Lebendigfeit, und Die, welche "Unter den Linden" beift, durch ibre Baumreiben, ibre Breite und durch ibre impofanten Bebaude aus. Lettere wird auf dem einen Ende durch den Varifere Blat, auf den man unmittelbar durch das Brandenburger Thor tritt. auf dem andern durch das Konigl. Schloft, die Sof-Abothete, den Dom, die Borfe und den Luftgarten mit bem darin befindlichen Diufeum ber Runfte begrengt. Tritt man durch das Brandenburger Thor in die Stadt ein, fo erblidt man unter ben Brachtgebauden der rechten Seite der Linden: das Graf v. Redern'iche Valais, das des jest regierenden Ronigs von Sannover, das des Ronigs von Solland, das des Bringen Bilbelm, Sobne Gr. Maicftat; Die Ronial. Bibliothet, Die tatholifche Rirche, das Opernhaus, das Palais der Fürstinn v. Liegnis, das Palais Gr. Maj. des Ronigs, das Commandantur-Gebaude und Die Bau-Alademie. Diefer gegenüber, auf der linten Seite der Linden, befindet fich bas Beughaus, neben diefem die Ronigs- oder Reue-Bache, binter der das Kinanz-Ministerium und die Sing-Atademie liegt; mifchen der Ronias-Bache und dem Brandenturger Thor liegen ferner: die Universität, worin sich auch das zoologische und anatomische Mufeum nebft bem Naturglien-Cabinet befindet, die Atademie ber Biffenschaften und Runfle, wo die jährlichen Runft-Ausstellungen Statt finden; das Ministerium des Innern und der Bolizei und die Artillerieund Ingenieurschule. Ueberhaupt find die fconften Gebaude der Stadt fo wie die Saupt-Runfthandlungen, Botele, Conditoreien und Reftaurationen theile-unter, theile in der Rabe der Linden. Bon den Plagen Berlin's find die bemertenswertheften: der Bilbelmeplag mit den Statuen des Fürsten ron Unbalt - Deffau, ber Benerale von Somerin, v. Binterfeld, v. Biethen, v. Gendlig und v. Reith; der Donhofsplat mit einem Obelist in der Rabe der Stelle, wo einst das Leipziger Thor war; der Leipziger., Parifer., Schlofe

und Opernslah; der Lusgatien mit feinen schönen Baum- Patisken, in deren Mitte sich ein prächtiger Springbrunnen, 80 Juf boch, erbebt; ber Mierasderplaß, worah das Abnigskädter Theater grenzt; der Belle-Mülanceplaß; der Gened'armenmarft mit dem Königl. Schauspielbause und dem Deutschen und Französischen Dome, die wegen ihres großartigen Baues und ihrer äußeren sinn- und kunstreichen Verzierungen eine der schänken Jierden der Haupstsadt ausmachen. Unter den Artchen sind außer den obengenannten die seinewerthesten: die Hos- u. Domektriche mit der Erust der Brandenburger- und Preußischen Herscher- Famitle, die katbolische Sanct Hedwigstirche, die Marien-, die Nicolai-, die Garnison-, die Karochiallische mit dem Glodensviel, die Berderssche, die Soviien-, die Louisenstädtsche-, and Sebastianstirche genannt, die Jerusalemer-, die Dorotheenstädtsiche-, die Dreifaltigkeits- und die Georgen-Airche.

Bu den Sehenswurdigleiten ber Refibeng geboren auffer ben icon angeführten Prachtgebauben, von benen die meiften Die Saupt-Runfticabe enthalten, Das Schief Montijou; in welchem fic das aubitifche Mufeum befindet; Die Palais: Des Pringen Carl, Des Pringen Albrecht, Des Pringen Muguft, Des Pringen Friedrich u. Des Surften v. Radsiwill, das Somernemente-Sebaube, die Gebaube ber Dinifmeien und die Gefandtichafts Sotels, die Allgemeine Rriegsschule. bas Cabettenbaus, bas Gemerbe-Inflitut, Die Gumnaffen, Die Sternwatte, das Lagerhaus, das Invalidenhaus, das Poftgebaude, das medithift - whrurgifche Briedriche - Wilhelms - Inflitut, Die Chatitet, Das Rammetgericht, die Sechandlung, Die Bant, Die Dunge, Die Thierargneifdhule, das Stadtgericht, die beiden Rathhäufer, Der Marffall mit bet Renigl. Reitbahn, die Reitbahn des Berrn Geeger, das Borfenbaub, die neuen Padhofs-Gebaude, bas Invalidenhaus, bas Diorama der Berren Gebruder Gropius, mo fich Lurus. u. Runft Artifel aller Urt und aller Lander und die erfte Rabrit gu Bergierungen in Steinfrappt befindet; die Schlöffer in Charlottenburg und Bellovue, bas Dentmal auf dem Rreutberge, die große Granitichafe vor bem Dafeunt, die Reiferftatue Des großen Rurfurften auf Der Rurfurften-Brude, die Statute des Surften Bluder, der neuen Bache acgenuber. ber Generale von Bulow und von Edjarnhurft vor derfelben; die Buften Briedrithe II. und Boltgire's u. f. w. im Siffungefagle Der Alfabennie. Die Runftfammer und Gemalde-Gallerie im Ronialichen Schloffe. Die Sammlungen der Alademie der Runfte und Biffenschaften, Die Unter ben Runftfammlungen von Privatperfonen Freimautetlogen. find die bedeutenoften die des herrn Generalpofimeifter's von Naglet und bes Beren Brafen von Roff; von ben Privat-Gemalde-Sammlungen die des Beren Banquiet Mr. Boff, des Deren Confule Bagner. bes herrn Banguier v. Salle, des herrn Raufmann's Thiermann. bes herrn Gebeimen - Nathe Beuth, Des herrn Banquier Bendemann und des herrn Grafen v. Rebern; die alidenften Gemablde bes Berrn General-Lieutenant Ruble v. Littenftern, bes herrn General v. Ming-

toli, die Rupferfiche bes Apotheters herrn Rofe; die Baffensammlungen Gr. Ronial. Sobeit des Pringen Carl, des Raufmanns Srn. Arnold, des atademifchen Runftlere herrn Schilling und des Malers Sen. Schulz: unter den Medaillen. und Münzsammlungen: Die St. Daj. des Königs und des herrn Diungrathe Loos. Unter den Instituten jeder Art verdienen auffer den genanten noch besonders erwähnt zu werden: das Blinden- und Taubftummen-Institut, das orthopädifce des hrn. Dr. Biomer und des hrn, Dr. hammer, das Louisen- und' Ariedrichsftift, die Badgeds-Unftalt. Sebensmurdig find ferner noch die Rirchbofe der oben angeführten Rirchen. — Die haupt-Botele der Stadt find: das Hôtel de Petersbourg, de Rome, de Brandebourg, de Russie, de Prusse und der goldne Abler. - Die vorzäglichsten Reffaurationen find: Die Jager iche, bas Café Belvedere, Das Café National, das Cafe Royal, die Restaurationen von Rold, Oftermann und Schlidelmann. Bur den besuchteften und feinften Conditoreien geboren: Die von Stehely, Jofty, Rrangler, Spargnapani, Fuche, Grumem, Conradi, Rouffet, Giavonoly u. Courtin. Die besuchteften Bergnuaungeörter der Stadt find: das Coloffeum, das Deum, Kauft's Bintergarten; das Diorama; der Commergarten der Gebruder Bennia, fo. mobl rudfichtlich ber Runftgartnerei Tenthalt eine reiche Sammlung von' ben fo beliebten Briceon, Renhollandifchen und anderen blubenben Gemachfen], als Groffe u. gefälligen Locals das beachtenswerthefte feiner Art, das am. meisten besuchteffe Gunther'sche, bas Teichmann'iche, Sofiaget'iche Ctas bliffement, Tivoli, die Belte, der Wollant'iche Beinberg, die Blumengarten der Gebr. Bouche, die Spachnthen- u. Dufpengarten in der Fruchiftrage. Die Vergnügungeorter um Berlin, welche die hauptfielpuntte der beefuchteften Spazieraange und die Sammelplake der iconen Belt auss machen, find: der Thiergarten, Bellevue, Charlottenburg, der befanisiche Garten, Schöneberg, Mogbit, die Safenhaide, Schönbaufen, Pantom, der Gefundbrunnen, Tempelhof, Friedrichsfeibe, Treptom, wo St. Bobra bas Dublicem mit feinen ansaczeichneten Regerwerten erfreut. Stralau, Tegel, die Pichelsberge, der Grunemald, die Müggelsberge, Ruderedorf, Roynid, Potedam und Die Pfaueninfol. Der Befuch bies: fer beiden gulett gedachten Bergnugungeörter ift vorzüglich nech durch. die im Preufischen Staate am 18. October des Jahres 1838 guerft eröffnete, durch die unermudetfte Thatiafeit des Konigl. Rammergerichts-Buffis Commiffarius Deren Robert in's Leben gerufene Berliner Bots. damer-Gifenbahn auf die erfreulichfte Weife erleichtert und befordert Die Bollefefte der Berliner find: der Stralauer Gifchang, bas Schugenfest im Berliner Schugenhaufe, Das Tempelberrenfest in Tempelbef, das Fliegenfest in Pantom und das Diottenfest in Lichten. Die befte Aussicht auf Berlin und bie Umgegend genießt man in der Stadt von dem Thurme der Marienkirche, pon der katholifden Rirde und vom Ronigl. Schloffe; aufer der Stadt: vom Rremberge aus und von der Plateforme des Christianischen Caffechaufes in Trepton.

## Stabt . Soulwesen.

Mus dem Bergeichnig der von der Berliner Commune gu Coulameden permandten Gelder vom Sabre 1820 bis incl. 1837 gebt berpor, welchen erfreulichen Untheil bas Schulwefen der hauptstadt an den Kortidritten dellelben im gangen Staate gebabt bat. Bir entnebmen jenem "Bergeichniffe" die allgemeinen Angaben: I. Fur das vormale percint gemefene Berlin-Rolnifde Comnafium von 1820 bis 1826 betrugen die Bufduffe 15,531 Thir. II. Für das Berlinifoe Gymnafium: Bufchuffe von 1827 - 37: 35,140 Ebir. und für Bauten im Somnafial-Gebäude 32,480 Thir. III. Für das Rolnis foe Real-Comnafium, von 1827 - 37 an Bufchuffen 53,309 Thir. und für Bauten 22,741 Thir. IV. Für das Friedrich - Berderfce Comnafium von 1820 - 37 an Bufchuffen 73,637 Thir.; für Saustauf und Husbau 23,012 Thir. V. Fur Die Gemerbefdule betrugen die Roften des Grundftude und Ausbauce 54.101 Thir. Die . Bufduffe von 1824 - 1837 aber 60,113 Thir. VI. Die boberen Stadtichulen (von 1822 - 36 nach und nach errichtet) foficten aufammen 64,397 Thir. VII. Für die Armenfdulen an Gebauden 60,159 Thir., an Bufchuffen 351,456 Thir. VIII., Das Schulbaus auf dem Bedding toftete 6846 Tolr. 1X. Für den Unterricht der Rinder im Gr. Friedrichs-Baifenbaufe murden vermandt: 22,336 Thir X. Bu verschiedenen. Schukweden 6364 Thir. XI. Für Schulen im Allgemeinen (Berwaltungs-Roften) 62,258 Thir. Die Total-Summe aller diefer Boften beträgt 943,389 Thir. Das Schulgeld noch binangefügt, mit 432,268 Thir., ergiebt alfo die Summe von 1,375,657 Ther., welche der Unterricht in diefem Beitraume geloftet bat. - Gine durchschnittliche Berechnung auf jedes Jahr diefes 18jabrigen Beitraums (die ohne das Schulgeld 52,410 Thir. und ohne die Baufoften von 259,607 Thir., auf das Jahr 37,988 Thir. gabe) murde feine richtige Burdigung gemabren. Das Befentlichfte der Sache, die glanzenden Fortidritte und Erweiterungen darzulegen, wird fich nachstrhende Ueberficht der Buschuffe des Jahres 1880 und des Ctats für das laufende Sabr 1838 aus den Communal-Fonde geeigneter zeigen-

|                                    | Bufchüffe | auf | 1820 | 1838 .<br>bir. |
|------------------------------------|-----------|-----|------|----------------|
|                                    |           |     | - 4  | DE.            |
| Für das Berlinifche Shmnastum .    |           |     | 734  | 8,109          |
| Für das Rblnifche Cymnafium .      |           |     | 458  | 5,254          |
| Für das Friedrich-Werderiche Symi  | rasiun .  |     | 1033 | 4,300          |
| Für die Bewerbschule Cfeit 1824 en | tstanden) |     |      | 4,376          |
| Für die Stadtschulen (feit 1822)   | •         | ٠.  |      | 100            |
| Far die Armenschulen               |           | • • | 2130 | 40,000         |
| Für das Gr. Friedrichs Baifenhau   | 6         |     | 788  | 1,763          |
| Bu verschiedenen Schulzweden       |           | • • | 144  | : 324          |
| Für Schulen im Allgemeinen (Beri   | waltung)  |     | 2000 | 4,100          |
|                                    | Ţ,        |     | 7275 | 63,585         |

hieraus geht bervor, daß jest die Buschuffe fast das neunfache betragen, und bei der Durchschnitts-Rechnung felbft die eingeschloffenen Bautoften bei weitem überfteigen.

Die statistischen Nachweisungen über die mit dem Arbeitshause verbundene Schule geben für 1837: I. Ginen Beffand von 46 Rnaben und 27 Madden; aufgenommen murden 77 Angben und 34 Dladchen; entlaffen-75 R. und 41 DR. In Die Anstalt tamen: a) wegen Diebstable 4 R.; b) ibegen Bettelne und Umbertreibene 33 R. und 8 M.; c) wegen Obdachlofigkeit, größtentheils mit ihren Altern, 24 R. und 18 M.; d) zur Ginfegnung 16 R. und 11 M. gesegnet murden 27 Rinder, von denen 2 in die Unftalt gurudtebrten. III. Außer den Schulstunden murden die Rinder durch allerlei Arbeiten beschäftigt; die Anaben meift durch Buchbinder-Arbeit. Go verfertigten fie im Jahre 1837 überhaupt: 124,500 Chachteln, 19,300 Convolute, 500 Cartons, 12,000 Cigarren-Lafchen, 400 Rafichen u. f. w.

Nach diefem Berichte im "Monatsblatte für die Armen - Bermaltung zu Berlin" betrug dann ferner im Jahre 1837 Die Rabl der verpflegten Versonen mit Ginschluf des Domestiten - Versonals im neuen Sospital durchschnittlich 319. Es ftarben 113, wovon 16 an der Cho-Bur Berpflegung von Sieden aus der Charite maren 29 Derfonen. - Die Gesammt-Ausgabe betrug 15,416 Thir. 26 Gar. 8 Df. mo gegen den Gtat erspart maren 2920 Thir. 21 Sar. 10 Die Roften für die Berpflegung einer Perfon beliefen fich auf 49 Ibir. 9 Sar. 10 Pf. - Das Cavital - Bermogen der Anstalt betragt 21.425 Thir.

Im Armenhause befanden fich 25 Domestifen, 238 Sospitaliten, 613 Bauslinge, 18 Straflinge, gufammen 893 Werfonen.

Nach Ropfen und Tagen befanden fich 1837 im Arbeitshaufe 319,623 Perfonen, ungefähr 875 täglich, und weniger alfo als im Borfabr, von denen 319,258 mit dem alle Ausgaben der Unftalt umfaffenden Aufwand von 41,661 Thirn. verpflegt murden. Die Beroflegungstoften betrugen alfo täglich 3 Sgr. 11 Pf. (nach 10jahriger Fraction 4 Sgr. 2 Pf.) für den Ropf, nach Abzug des Ertra-Berdienstes und der Einnahme aber 2 Sgr. 7 Pf., die blofe Speisung 1 Sgr. 64 Pf. Die geringere Durchichnittsight der Saustinge im Jahre 1837 (875) gegen die von 1836 (903) rührt hauptfachlich von der Cholera ber, mabrend welcher nur die dringenoften Berhaftungen und Ginlieferungen in die Anstalt stattfanden, von der Cholera felbst murden aber nur 27 Sauslinge meggerafft. Die entlaffenen 66 obdachlofen Familien, aus 307 Röpfen bestehend, murden fur Rechnung der Armentaffe bei ihrem Abgange größtentheils mit 319} Thir. unterftugt, 414 andere Entlaffene erhielten aus der Unftalt 452 Thir. Unterftugung. Bon den . eingelieferten Berfonen, außer 68 obdachlofen Familien mit 318 Ropfen, tamen gur Anftalt 1497 einmal, 380 gweimal, 109 dreimal, 20 viermal, 1 fechemal; wegen Bettelne murden 344 eingebracht. 3m hospital des Arbeitshaufes befanden fich im Durchschnitt täglich 242 großentbeils

gang arbeitonnfähige Versonen, im Lazareth, ausschlieslich, derer, die an gefährlichen und anstellenden Krankheiten leiden und sofort zur Charité gesandt werden, durchschnittlich täglich 39, also etwa 4 vCe. der Hauslinge. In den mancherlei keichteren und schwereren Arbeiten, womit sie beschässigt werden, ist die Korbmacherei und die Anstertigung von Kreidesstiften in Bapier-Besteidung hinzugesommen. Der Arbeites Berdienst betrug 3965 Thir., der Anschieß für die Anstalt aus der Haupt-Armenstasse 26,000 Thir. Die Bäckerei des Arbeitschauses liefert auch den Brodbedarf des neuen Hospitals, des Er. Friedriche-Waisenhauses, der Etadtvolgten, der Känigl. Charité, der Armen-Beschässigungs- und Schuldgefangenen-Anstalt und verbäckt ungefähr 1 Wispel 8 Schessel Wehl täglich.

## Statistische Aebersicht der Berliner Aerzie, Kunftler und Gewerbetreibenden aller Art.

Die nachstehenden Zahlen find dem Boitefchen Bobmungs

Acrite 274, Augenärite 4. Obrenärite 1 (Gerr Dr. Kramer) Chirurgi forenses 7, Stadtwundarzte 34, Bundarzte I. Rlaffe 36, 11. Rlaffe 34. Babnarte 27. Thierarite und Rurfchmiede 40. lebrer in Runften und Biffenichaften 420. Avotheter 33, Architeften 44, Baumeifter 15, Bilber- und Gemaldehandler 10, Formftecher 65, Fortepiano-Fabriten und Sandlungen 90, Graveurs, Bappenfieder und Steinschneider 60, Sebammen 60, Antiquare und Rleidertrodler 400. Instrumentenmacher und Sandlungen dirurgifcher Inftrumente 26, meteorologischer und phyfitalischer 12, mufitalifder 32, Runftbandlungen 36. Supferdrudereien 43, Rupfer- und Schriftficher 88, Leib-Bibliotheten 45. Lithographen 66, lithographifde Drudereien 22, Dieler, überhaupt 700. Medianifer und Optifer 126. Mulitalien. Sandlungen und Mufifalien. Berleib-Inflitute 23, Barbiere 224; Banquiers 36, Bedfel - und Konds. Sandlungen 104, Baumwollen-, Schnittmaaren-Sandlungen und Kabri-Ten 300, Budbinder und Galanteriewaaren - Sandler 158, Canapas-Fabrifen und Sandlungen 22, Cattun Fabrifen und Drudereien 36. feine Gufmaaren-Sandlungen 11, feine Gifengufmaaren Fabriten und Sandlungen 16, Gifen . Ctabl - und Blechbandlungen 15, Gifen .. Stabl - und turge Baaren - Sandlungen 42, Galanterie - Sandlungen mit furgen Baaren 86, Garn - Fabriten und Sandlungen 89, Glas. Rroftall - und Porzellan-Waaren - Sandlungen 55, Sandichub - Fabriten und Sandlungen 100, Sels-Sandlungen 108, Sut-Fabrilen und Sandlungen 90, Jumeliere, Gold - und Gilber-Sandlungen 38, Rleiderbandler 74, Leder-Sandlungen 99, Leinwand- und Bafche-Sandlungen 140. Material- und Rolonial-Baaren-Sandlungen 510, Dicubles-Sandlungen 90, Pavier-Sandlungen 40, Bus- und Diode-Bagren-Sandlungen 140. Sarg-Magazine 25, Seidenwaaren- und Sammet-Fabriten und Sand-

lungen 104, Tabads-Sandlungen 184, Torf-Händler 42, Duch-Fabriten und handlungen 42, Bein-handlungen 110, Wollen-Baaren-Fabriten und handlungen 65.

## Gewerbe, die im Einzelnen produgiren.

Bottder 158, Bildfenthacher und Buchlenfcaftet 28, Burfine Sandler 49, Drechelet, gewebnitche, 226, Runff - 13, Merall-Diechelet 19. Fatber, Baumm. 41, Papiet- 8, Schon- 16, Seiden- 25. Arifeurs. Touren - Berfertiger 110, Gelb - und Rothgieffer 53, Gerbee 61. Glafer 156, Goldschmiede und Silber-Arbeiter 200. Gürtler und Bronceurs 160, Rammnacher 52, Rlentrner und Bled-Baaten-Fabrifanten 180, Rorbmader 68, Rurichner 58, Rupferidmiede und Rupfer-Baaren-Bandler 45, Latirer: Blech und Binn 40, Levers, Tuch und Dappe, 12. Bagen-Latirer 28. Mafcbinenbaner 60. Digurer-Deifter 46. Det ferfcmiede 26, Deubles-Polirer 32, Ragelfcmiede 57, Pofamentiere und Bofamentier - Baaren - Sandler 370, Dunmacherinnen 35. Rafchmacher 245, Riemer 85, Sattler 130, Schloffer 304, Schmiede 110, Schneider fur herren 1780, Damen-Schneidet 376, Coneiderinnen 14. Shubmader 2149, Geidenweber 516, Stellmacher 98, Strumpfmirtet 136, Tapezierer und Decorateure 198, Tifchler 1140, Topfer und Ofen-Fabrifanten 77, Tuchmacher 112, Uhrmacher 140, Bergolder 44, Bagen-Fabritanten 54, Beber 1042, Bimmer-Deifter 46.

## Getverbe, die fich auf Ernährung ober Benug beziehen.

Aderburger 63, Bader 222, Branntivein:Brennereien 28, Biers Brauereien 36, Butter-handlungen 78, Cafetiers 93, Conditoren 99, Destillateurs 140, Effig - Fabritanten 30, Federoleh Sandleter 29, Ffeischer 32, Fleisch: Baaren-handler 18, Gartner 360, Mehle und Bortost. Handler 138, Restaurateurs und Speisewirthe 160, Schanswirthe 214, Schlächter 309, Tabagisten 164, Vistrualienhandler und Blerschänker 1128, Gasthofe ister Klasse 10, 2ter 18, 3ter 64.

Die Nichtigkeit der vorstehenden Angaben kann nicht verburgt werden, weil beim Aufgablen leicht kleine Fehler vorgekommen fein mögen, im übrigen kommt es auch hier nicht datauf an, ob einige Ginhelten

mehr oder weniger gegahlt worden find.

## Nachweifung

der höchsten Behörden, öffentlichen Institute und Gebäude, so wie der wissendwerthesten Fabriken, Maarenlager Privat-Amstalten und Gewerbteibenden Berlins.

(In alphabetischer Ordnung.)

31

Anstalt zur Aufnahme Kranfer aus höheren Ständen, Siegelstucke &. Anstalt der dünstlichen Mineralbrunnen von Struve und Sollmann, De-

farenfirage 19. Baserheil-Anstalt nach der Gräsenberger Art, Bendlerkraße & Bon den 30 Bertiner Apotheten sind die berühmtesten und
durch ihre vortheilhafte Lage am Meisten begünstigten, die zum Engel,
Mohrenstraße 5, die zum Strauß, Stralauerstraße 46 und die Schweis
zer-Apothete von Herrn Riedel, Friedrichsstraße 173. Her Apothete.
Lustgarten 3. Arbeits-Anstalt des Baron von Rottwig, Aleranderstraße 3 und 4. Antilens, Münz- und Runst-Rabinet im Königlichen
Schlosse ist täglich zu besehen, man meldet sich bei dem Herrn Direktor von Ledebur. Architectens Berein, Kronenstraße 28. ArmenDirektion, am Genschamenmarkte im deutschen Tjurme. Armen-SpeiseAnstalten, Krausenstraße 16, Landsbergerstraße 63, Große Hamburgerstraße 7, Köpnickerstraße 101 und Bergstraße 24. Gen. Auditoriat,
Briedrichsstraße 31. Geh. Staats- u. Cab.-Archiv im Königl. SchlosseBücher-Auetions-Commissarius Rauch, Schügenstraße 10.

25

Unter den 23 Berliner Bade-Unstalten find die borzüglichsten: Das Robertsche oder Weidendammer-Bad, Friedrichsstraße 137, das Mariannen- oder Lindnersche Bad, Neue Friedrichsstraße 18, das Welpersche Bad, am Neuen Pachof 1, die freundlichen Bader, Neue Wilhelmsstraße 2.

Unter den Schwimm-Anftalten, die des General-Lieutenant herrn p. Pfubl. Robniderftrage 14, Des Salloren Lute beim Unterbaum, Die Diduiche bei der Bulver Rabrit, das Damen-Bad vor der Meabiter-Brude-Ronigl. Banto-Direfrien, Jagerftrafe 14. Baumgartneriche Sviellarten-Rabrif, Linienftrafe 148, Landesbaumfdule, in Den - Econebera Beerdigungs-Comtoir, Friedrichsftrage 98, Bellevue-Schloft, im Thiergarten, der Dart ficht Nachmittags Icdem offen. Beramerte-Gleven-Inflitut in der Universitat- Bergmerte Bibliothet. Lindenftrafte 46. Saupt-Bibelgescllichaft, Obermallitrafte 4. Ronial, Bibliothet, Gingang. Bebrenftrake 40. Ronigl. Bilder-Gallerie im Schloffe. Um fie gu feben. wendet man fic an den Raftellan herrn Gabenroth. Servis- und Ginquartirungs - Deputation, Gertraudtenftrage 1. Blinden - Unftalt, Wilbelmestrafe 139. Botanischer Garten bei Neu-Schöneberg, Mittwochs für Jedermann geöffnet. Burger-Rettungs-Institut, im Berliner Rathbaufe. Bureau des Gr. Gen. Stabs, topographisches und triannometrifches Bureau, Bebrenftrafe 66. Ober-Prafidial-Bureau, Sausvoigteiplag 1. Statistisches Bureau, Lindenstrage 32.

Die vorzüglichsten Grünthaler Bier-Riederlagen sind: von Schwarz, Leipzigerstraße 82, Rosa, am neuen Markt und Rume in der Neuen Rönigsstraße. Englisch Ale, bei B. Fiedler, Unter den Linden 44 und das vorzüglichste Baiersche Bier besigen Wallmuller, Jägerstraße 15, und Walter, in der Königsstraße 43. Das beste Weißbier sindet man bei Bolpp, Mohrenstraße 37 und Stechbahn 3, und bei Klausing, Bimmerstraße 80, König, Weinmeisterstraße 18. Die größte und berühmteste Weiß-Bierbrauerei ist die von Bier, Stralauerstraße 4, 5 und 6 K.

Beefficate-Maidinen-Fabrit von Loeff, Brüderstraße 32. Die vorzüglichsten Bäder: Rarchow, Breitestraße 17, Jung, Unter den Linden 48: Hamann, Brüderstraße 17. Baumwollen-Baaren-Fabrit von Schulge, Brüderstraße 28. Blonden , Tüll - und Ranten-Fabrit von Schwald, Breitestraße 21. Brennholy-Unterstügungs-Gesellschaft, Königestr. 69 u. Brüderstr. 28.

€.

Geb. Civil - Rabinet, Leipzigerftr. 56; Geb. Militair-Cabinet, am Glekhaufe 2; Cadetten-Unftalt, Reue Friedricheftr. 13; Caffationsbof der Rheinprov., Rlofterfir. 76 (öffentliche Sigung an jedem Connabend Bormittag); Caffen - Berein des taufmann. Inftitut, Burgftr. 25; Dber-Cenfur-Collegium, Bebrenfir. 68. Ronial. Charité. Unterbaum 7: ift täglich von & bis 4 Uhr zu besuchen. Chirurg. -, geburtebulft. Inftrumenten - und Bandagen - Cabinet, in der Universität. Civil - Denfions-Caffe, Rleine Jagerftr. 2. Coloffeum, Alte Jatobeftr. 49; nur im Binter Dienstag u. Donnerstag; und zur Zeit des Bollmartts, Abends gcoffnet. Gen. - Commiffion für die Rurmart Brandenburg, Rleine Immediat - Juffig - Graminations - Commiffion . Bilbelmsftr. 74. Commission zur Brufung der Baubandwerter, Rouniderftr. 121. Commiffion gur Drufung militairifder, wiffenschaftlicher u. technischer Gegenstände, Bilbelmeftr. 65. Confiftorium Der Proving Brandenburg, Rleine Jagerstr. 1. Controlle der Staatspapiere, Taubenftr. 30. Corporation der Raufmannschaft, im Borfenhaufe. Griminal - Deputation des Stadtgerichts, Molfenmarft 3. Eriminal-Senat des Rammergerichts, Lindenftr. 15. Curatorium für die Rrantenbaus- und Thierargneifchul-Angelegenheiten, Frangofifcheftr. 42. Savanna - Cigarrenund Tabads - Lager: von Al. Jacobi, Charlottenftr. 84, Calmus und Bunder, Schloffreiheit 7, Rruger und Peterffen, Schlofplag 4.

B.

Dampf - Mahlmühle von C. L. Oftermann, Köpnider - Bassergasse 21. Dampsichissen Gesellschaft, Behrenstr. 23. Debits-Comtoir für die Gesehammlung und Zeitungen, Spandauerstr. 22. Departement der Neuschateller-Angelegenheiten, Leipzigerstr. 55. Destillir-Anstalten: des Apotheter Möwes, Basmannsstr. 13; H. B. Fischer, Destillateur und Raufmann, Krausenstr. 35; Carl Wosel, Raufmann und Destillateur, Thierarzneischulplaß 2. Berliner-Dintensabrit, Jüdensstr. 6; Wohrenstr. 37a. Diorama der Gebr. Gropius, Georgenstr. 12, ist täglich von 11 bis 3 Uhr geöffnet. Gen.-Direction der Sechandl., Tägerstr. 21. Bereidete Dolmetscher: Adami für die Polnische Sprache, Potsdamer Chausses 39; Buchholz für die Spanische und Portugiesliche Sprache, Köpniderstr. 113; Burchard f. d. Englische Sprache, Prenzlauerstr. 11; v. d. Hagen, Prof., s. d. Dan. Sprache, Louisenstr. 23. Mertens, Justiztath für die Französsschafte Sprache, Neue Jalobestr. 16 Weper für die Russsische Sprache, Poliandische Sprache, Ballstr. 15a. Bilmans f. d. Hollandische Spr...

Dorothenfir. 8. Drud-Anftalt ber Königl. Haupt Betwallung ber Staatofchulden, wor dem hall Thore. Decatir-Anstalten: Ulrich, in der Köllnisten Gaffe 10; Schulze in der Gollnowsfir. 23.

Œ.

Gifengickereien: die Ronigl., Invalidenftr. 38; Meue Berliner- von Gaels, por dem Oranienburger Thor 4; desal, bon Borfig, ebendaf, 1; Sechaf, Louifenftr. 25. Gifenhammer, des Raufmanns Budmann bei Doabit. Glifabethftift, bei Vantow. Englifdes baus, Diobrenftr. 49. Entbindungs-Angalt, Dorotheenftr. 2. Erbichafteftempel - Bermaltung. Diarfarafenfir. 47. Etraßenerleuchtungs . Direttion . Riofterfir. 75. Rreis-Griat - Commission . Diedermallftr. 39. Erziehungsbaus für fittlich vermabrlofte Rnaben u. Diadden, por dem Sallifden Thor; beide find Montage und Freitage von 8 bis 7 Uhr zu beseben. Etbnoaraphifche Cammlung und Cammlung vaterlandifcher Alterthumer, im Rönial, Coloffe. Dber-Eraminations-Commiffionen für den Geschäftsfreis der Regierungen, Rleine Jagerftr. 1; f. d. Militair, Lindenftr. 4; für Art. - Dremier - Lieutenants, in dem Buchfenmacherei - Gebaude am Supfergraben; für Baubandwerter, Köpniderftr. 121; für die Diedicinatversonen, Leipzigerftr. 19; für miffenschaftl. Angelegenb., Rl. 3agerfir. 1. Die vorzuglichften Diadden-Erziehunge-Unstalten: Die Louis knstiftung unter dem Schute Ihrer Königl. Soheit der Frau Rronpringeffinn von Preugen. Diefelbe hat den 3med, Erzieberinnen ausaubilden; die Schubart'iche Anstalt, Georgenftr. 17; die Buttner'iche Am. falt. Behrenftr. 44; Die Cammer'ide Anftalt. Johannieffr. 5. Die Gropiusfce Unftalt, Rolln. Fifcmarkt 4. Die feinften Gifenguf-Baaren: Bageni . Friedricheftr, 163; Lobmann, Baufchule 6.

з.

Rönigl. Fasanerie, im Thiergarten. Fecht-Anstalt des Orn. Giselen, Dorothecnstr. 31. Festungs-Modelhaus, Röpnisterstr. 11; ist Miontags u. Donnerstags Borm. dem Publicum geöffnet. Finanz-Ministersum, Festungsgraben 1. Fourage-Magazin, Magazinstr. 2 bis 11. Freimaurerlogen: Große Landesloge, Oranienburgerstr. 71; Noyal-York, Dorothecnstr. 24; zu den drei Welttugeln, Splittgerbergasse 2. Fremden- und Pos-Bürcau, Alte Leipzigerstr. 1. Friedrich-Wilhelms-Institut, Friedrichsstr. 189. Friedrichsstift, am Hall. Thor 4. Fürstenbaus, Kurstr. 52. Kunstr. und Luxus-Lager von Wijeuterien 20. von M. Flocati, Königsstr. 16. Die feinste Frucht- u. Obstbandlung, Fournier, Stechbahn 6. Fußdeden-Fabrit von Beder, Brüderstr. 19. Faust's Wintergarten, sowohl durch seine glänzenden Blumen-Verlosungen, Concerte, Weispnachts-Ausstellungen, als seines freundlich ausgeschmückten Lorals u. guter Bedienung, Speise u. Getränke wegen rühmlichst befannt. Königsstr. 82.

Bartner-Lehranftalt, in Meu-Schöneberg; Borftand Gr. Prediger

heim. Scharmfir. 20. Gouverneur und Prafident des Staatsraftes Sr. General der Infanterie v. Muffling, Oberwallftr. 4. Souvernemente-Bericht, Lindenftr. 36. Commandantur, am Beughaufe 1; Berliner Invalidenhans, Invalidenftr. vor dem Oranienburger Thor. Reitendes Reldiager-Corps, Breiteftr. 82. Garnifon - Urreftbaus, Linbenftr. 36. Bas - Erleuchtungs - Anftalt, por dem Sall. Thor: Ginlagfarten erhalt man am Rupfergraben 7. Gafthofe erfter Rlaffe: Hotel de Brandebourg, Charlottenfir. 42; Hôtel de Petersbourg, U. d. Linden 31; gum goldenen Adler, Jerufalemmerfir. 36; Hotel de Rome, 11. d. Linden 39; Hôtel de Russie, Bauafademie 1; Hôtel de Saxe. Burgfir. 30; Ronig v. Portugal, Burgfir, 12; Rronpring, Ronigefir: 47; Hotel de Prusse, Leivigerfir. 32; Raifer von Rufland, Spandauerftr. 20; Hôtel de Hambourg, Sciligegeiftstr. 18. Gemalde-Gallerie, im Ronigl, Mufeum und im Ronigl Schloffe. Gemmenfammlung, im Ronial. Mufeum. Gemuthelt'anten - Seilanftalten: in der Charite, von 28. Caspari, Rarlsbad 3 u. 4, des Prof. Rranichfeld, Chauffeeftr. 41, ber Bittme Gottschaft, Schonb. Allce 9, der Dad. Schulz, in der Safenbeide 5 u. die Rlinemann'iche, Coonbaufer Allee 5. Gen. Direft. b. Allgem. Bittmen-Berpflegungs-Anstalt, Schübenftr. 7. Gen. Lotterie-Direttion, Martarafenftr. 47. Gen. - Militair - Raffe, Rlofterftr. 76. Ben .- Dung .- Direttion, Unterwafferftr. 2. Gen .- Ordens . Commiffion. Friedricheftr. 139. Ben. Doftamt, Spandauerftr. 21. Ben. Staats. taffe, im Ronigl. Schleffe; geöffnet täglich von 9 bis 1 Uhr. Gefellfchaft für Erdfunde, Diobrenftr. 49. Gefellichaft für in . und ausland. foone Literatur; versammett fich jeden Montag Abend im Café Natlonat, II. d. Linden 24. Gejeg-Commiffien, Bilbelmeftr, 74. Deputation des Gefinde-Belohnungefonds, Spandauerftr. 55. Bope-Abguffe, im Atademie-Gebaude, Il. d. Linden 39. Gold - und Ellberwaaren: Frige, Colofplag 4; Diöllinger, Stechbahn 5; Diefd. Sted. babn 2; Friedeberg, Il. d. Linden 40; Dann u. Cohn, Jagerftr. 53. Glasbandlung von Billmanns, Breiteffr. 26. Glasschfreiferei v. Suot. Jägerftr. 59. Goldrahmen - Fabrit ec. von Tarafchwiß, Ronigeftr. 1; Cubin, Zagerftr. 62. Goos - und Mabafter-Bagrenlager von Dicheli. Sagerfir. 52. Galanteric - Baarenlager von Beibig, Baufchule 5. Bagdgewehr-Sandlung von Moad's Breiteftr. 7.

**ა** 

Haude- und Spenersche Zeitungs-Erpedition, Giefhaus 1. HanptEisenmagazin, Ballstr. 85. Hausvoigtei-Gericht, Hausvoigteiplaß 14.
Königl. Hebammen-Institut, Leipzigerstr. 48. Heilanstalt durch mineratischen Magnet und Electricität, Königsstr. 26. Heilanstalt für Bermachsen von F. Bärwald, Taubenstr. 11. Herrnhuter-Gemeindehäuser,
Bilhelmestr. 7 u. 136. Königl. Hofgericht, Lindenstr. 15.; Königl.
Hof-Iagdamt, 11. d. Linden 68. Hospitäler: Dom-, Georgenstr. 22;
Dototheen-, Georgen-Kirchhof 33; Französisches-, Friedrichsstr. 129;
Georgen-, Georgenstrichhof 33; ju St. Gertrandt, Spittelmarkt 8;

Sogen'ides, Kaiferstr. 19; zum heitigen Geist, h. Geistlirchhof 1; hallmann'sches, gen. Wilhelminen-Amalienstiftung, Linienstr. 163. Hotel
de Refuge, Kronenstr. 15; Jakobs-, Orangenstr. 5; zur Jerusalemmer
Kirche, ebendas. 57; Kaibolisches, Gypestr. 3; Koppen'sches, Auguststr. 59; Micolaus-Bürger-Institut, Gr.- Frankfurterstr. 13; der Parochialtirche,
Etralauer-Mauer 17; Neues, Wallstr. 55. humanitäts-Gesellschaft.
Dorotheenstr. 24. hypothesen-Deputation des Stadtgerichts, Königsstraße 15. haarschneide - Cabinet's: Jägerstraße 41; Königsstraße 6;
Jägerstr. 46. handschuh-Fabris, Jägerstr. 23. Feine holzmaarenFabris, Müller, Jägerstr. 43. hut-, Epaulets-, Schärpen-, Säbel-,
Degen- u. Fabris: Bod, Stechbahn 4; Salomon, Friedrichsstr. 172.

3.

Rönigl. Impfungs-Anftalt der Schußblattern, an d. Bauakademie 4; an jedem Sonntage von 18 bis 2 Uhr wird unentgeldlich geimpfe. Intelligenz-Comtoir, Kurstr. 53. Intendantur des Garde-Corps, Kronenstr. 58; wirkl. Geb. Staats- und Justiz-Minister Mühler, Leipzigerstr. 55; Wittwochs und Freitags von 5 bis 7 Uhr Audienz. Büreau's desselben: Wilhelmsstr. 74 und Krausenstr. 30. Justiz-Officianten-Bittwenkasse, Wilhelmsstr. 71. Die vorzüglichsten Italiener-Baaren-Handlungen: Gerold, U. d. Linden 24; Dittmann, auf dem Gensch'armenmarkt; Sala, U. d. Linden 32; Thiermann, Tägerstr. 56. Empfehlungswerthe Material-Handl. u. Stempel-Distribut.: Grabow, Französischestr. 44; Windt, Kurstr. 87; Biolet, Friedrichsstr. 163; Bulfs, Thiergezneischulplaß 1; Lüderiß, Markgrafenstr. 74; de Néve, Friedrichsstr. 82. Jagdeu. Reisegeräthschaft.-Fabrik: Prinzler, Friedrichsstr. 85.

R.

Rrausnid, Ober-Burgermeifter u. Geb. Juffigrath, Rurftr. 52 u. 53. Ralender-Comtoir, Spittelmaeft 14. Debit der Ronial Rallfleinbruche, in Ruderedorf bei Fabndrich, Bilbelmeftr. 5E. Ronigl Rammergericht, Lindenftr. 15. Rollnifches Rathbaus, Gertraudtenftr. 1. Ronigestädter Theater, Alexanderftr. 2. Rrantenwarter=Bureau, Leipgigerftr. 13. Rreis . Erfat . Commiffion, Diederwallftr. 39. Fuhrwefen-Bureau, Rarloftr. 35. Rriege-Ministerium, Leipzigerftr. 5 und 7. Rriegeschule, Burgftr. 19. Runftler Berein, alterer und jungerer, Dobrenftr. 49. Rupferftich - Rabinet, am neuen Padhof 4. Ramm-Fabrit von Soffmann, Friedricheftr. 162. Rorbwaaren - Fabrit von Wiedemann, Jagerfir. 60. Runftbandlungen von vorzüglichen claffifchen Bemalden und Rupferftichen, Glasmalereien, Beichnenmaterialien, Landlarien und goldnen Leisten, von Julius Ruhr, U. d. Linden 33; desgl. von Sachfe, Zägerftr. 30; von George Gropius, Baufchule 18; Lüderig, U. d. Linden 30; Rocca, Ronigeftr. 17. Rorn, Cattundruderei-Befiger, Mublenfir. 46. Solide Rleidermacher: Celle, Petriplay 9; Beiffert, Spittelmartiftr. 4; Dup, Rurftr. 17; Lange, Leipzigerftr. 70.

Q

Chemisches Laboratorium. Dorotheenfir. 7. Ronial. Leibamt, Ragerfir. 64; ift geoffnet von 9 bis 3 Uhr. Die altere und jungere Liedertafel, persammelt fich monatlich einmal U. d. Linden 23. Lohn-Lataien-Bureau, Schadoweftr. 4. Gen. Lotterie - Direttion, Martara. fenfir. 47. Louifenstift für Rnaben, Sufarenftr. 15. Louifenstiftung für Madden. Martgrafenftr. 10. Lefe . Cabinete: Aufer dem Lefe. Cabinet der Ronial Bibliothet verdienen gang befondere ermabnt gu werden: das allgemeine Berliner, Behrenftr. 32, und das Beffer'iche. Bebrenftr. 38. Much durften die in jeder Beziehung ansgezeichneten Conditoreien: Stehely, Charlottenftr. 36. Josty, Stechhafin 1, Spargnapani und Rrangler bierber gerechnet werden. In den drei zuerst ge-Dachten findet man 74 Beitschriften aller Art; in der 4ten, unter ben Linden 25, außer mehreren guten Beitschriften, den feinften Confituren, auch zu jeder Sabreszeit bas allervorzüglichfte Gis. Landfarten-Sandlung von Schropp . Jagerfir. 24. Lotterie-Ginnehmer > Secger. Burg und Dasdorff. Lithograbbifche Anstalten; die vorrüglichsten derfelben find : das Königl. Lithographische Institut, Mungftr. 20; von 3. Rubr, u. d. Linden 30; Sadife, Jagerffr. 30, und Bintelmann, Spittelmarkt 14. Lagerhaus, Rlofterftr. 75. Landgericht, Bimmerftr. 25. Lebensverficherungs - Anftalt, Spandauerftr. 20.

M.

Magistrat biefiger Residenzen, Ronigsstr. 15. Ronigl. Sof-Marfchall-Mint, im Schloffe, eine Treppe boch. Mineralien-Rabinet, in der Univerfitat. Mineralien - Sammlung des Finany-Ministeriums, Lindenfir. 46. Ministerien: des Ronial, Saufes, Bebrenftr. 68; der auswärtigen Angelegenheiten, Bilbelmeftr. 61; des Staate, Bilbelmeftr. 79 und Leipzigerftr. 56; der Finangen, am Festungegraben 1; der Geiftlichen ., Unterrichts - und Medicinal-Angelegenheiten, Bilhelmoftr. 59 und Leip. gigerfit, 19; bes Innern und der Polizei, u. d. Linden 73; der Auffig. Bilhelmsstr. 74 und Rrausenstr. 30; des Krieges, Leivzigerftr. 5 u. 7. Anatomifches Mufeum, im rechten Flügel der Universität; ift Mittmoch und Sonnabend geöffnet, im Sommer von 4 bis 6, im Winter von 2 bis 4 Ubr; Ginlaftarten werden dafelbit Dienstags und Freitags ausgegeben. Aegyptisches Dufeum, im Schlof Monbijou; ift Donnerftag von 10 bis 4 Uhr dem Publicum ohne Ginlaftarte geöffnet. Rufeum für Runft und Alterthum, im Luftgarten; enthält im untern Stodwerte die Bafen-Sammlung, im erften Stodwerte die Statuen, und im oberen Stodwerte die Gemalde. Daffelbe ift jest täglich von 10 bis 4 Uhr geöffnet. Das Boologische Museum, im linken Flügel der Universität. Daffelbe ist Dienstag und Freitag von 12 bis 2 Uhr ge-Ginlaftarten erhalt man unter ben Linden 20, Montag und Donnerstag, von 4 bis 5 Uhr, bei dem Grn. Geb. Rath Dr. Lichtenftein. Institut für Rirchenmusit, Spandauerstr. 72. Musikalischer Berein der Gebruder Bliefener, Alte Jatobeftr. 93. Die vorzüglichften Fabriten und Mode-Baaren-Lager: von 2. Siegmund, Breiteftr. 1 E; Limme, Schlofplak 91; Sammi- und Seiden-Baaren-Lager von Rimmler, Schloffreibeit 7; Seidenband-Kabrif von Bimmel, Schloftniat 1': Maler-Karben und Material - Baaren - Sandlung von Grabow, Franablifcheftraffe 44. Dechanifus und Optifus, Betitvierre, II. b. Linden 33; Bindler, Friedricheftr. 71; Lewert, Bruderftr. 14; Borffel, U. d. Linden 46; Diftor, Mauerfir. 44; Amuel, Konigsfir. 26. Diofer's Chocoladen-Rabrit und Conditorei, febenswürdig u. berühmt als Chocoladen-Riguren . Rabinet und als Diederlage der feinften Barifer und anderer frangbilider Confituren, Schiofiplat 14 und 15. Mewes & Bennias Spaciniben- und Tulben - Garten in der Aruchtstrafe Mr. 15. Eine folde reiche und wahrhaft großartige Sammlung von Spacinfhen und Zulben wird an teinem Orte Deutschlands gefunden, sowohl im Betreff der Quantitat als auch der Qualitat. Ueber die weite Gefammtfläche ber an einander liegenden Garten ber Berren Memes & Sennia. Mowes & Fauft und hud, find 400 Spielarten Spacinthen, (und nur in dem Garten des herrn Mewes, eine groke Angabl Spielarten Tulben.) in den mannigfaltigften Grupvirungen ausgebreitet, welche bas Muge durch den berrlichften bunten Farbenglang erfreuen und die Luft mit den feinsten Boblgeruchen murgen. Durch herrn Rraufe, deffen litterarifche Abhandlungen über 3wiebel-Gultivirung rusmlichft befannt find, ift diefer Zweig der Garten-Gultur querft bierber verpfiangt, dann von seinen oben genannten Collegen aufgenommen und erweitert und num wird die berrlich gestaltete Blumenflur dem dafür empfänglichen, gebildeten Berliner Publitum, gegen funf Ggr. Entrée ein machtiges Spacinthen-Bouquet oder Topfgemache, und eine herrliche tuble Blonde, oder eine febr qute Taffe Raffer, nebft prompter Bedienung, in jedem Frühlinge. unter Garten - Mufit, Bauten- und Trompetenfchall , jum frifchen Genuffe dargeboten.

**M**.

Naturforschende Gefellschaft, Frangificheftr. 29. Departement der Reufchateller-Angelegenheiten, Leipzigerfir. 55.

D.

Ober-Präfidium für die Broving Brandenburg, Sansvoigteiplaß 1. Seh. Ober-Tribunal, Lindenstr. 13. Observatorium od. Sternwarte, Lindenstr. 103; um fic zu sehen, wendet man sich an den Grn. Prof. Ende. Gen.-Ordens-Commission, Friedrichsstr. 139.

Palais Sr. Maj. des Königs; ist in Abwesenheit Allerhöchstdessessen unter Leitung des Kastellaus frn. Ising zu besehen, der im Palais wohnt. Sr. Königl. Hobeit des Prinzen Wilhelm, Unter den Linden 37. Sr. K. H. des Prinzen Karl, Wilhelmsplag 9; Bestuchende haben sich an den Haushofmeister zu wenden. Sr. K. H. des Prinzen Albrecht, Wilhelmsstr. 102; Besuchende wenden sich an den Hrn. Haushhofmeister May. Sr. K. H. des Prinzen Friedrich, Wilhelmsstr. 78. Sr. K. H. des Prinzen Kugust, Wilhelmsstr. 65. Ihrer Durchlaucht der Frau Fürstin von Liegnis, links neben dem Palais Sr. Nas. des

Adnias. Gr. Durchlaucht des Aurften Radziwill, Bilbelmefft. 77. Ludwig'fches- oder Pringeffinnen-Balats, Obermallftr. 1. Maffagier. ftube zur Botsbamer Journaliere, Leinzigerfir. 89. Daf Bureau. polizeiliches, Alte Leipzigerfir. 1. Patentpapier - Fabrit, Dublenftr. 75. Pharmaceutifches Institut, Georgenftr. 48. Bbilbarmonifche Gefellfchaft. Mobrenftr. 49. Polizei-Prafibium, Molfenmartf 1. Ronigl, Vorzellan-Manufattur, Leivzigerfir. 4; ift taglich ju befeben. Porzellan-Manufft. von Schumann und Sohn, Alt Moabit 10 u. 11, und Breiteffr. 4. Sof - Vostamt . Roniaestr. 60. General - Vost - Departement, Span-Dauerfir. 21. Sof-Voftbalterei, Oranienburgerfir. 36. Brivat-Theater: Urania, Reue Rommandantenfir. 26; Concordia, Aleranderfir. 26; Thalia. Blumenftr. 9. Ronigl. Droviant - und Fourggeantt, Ronmiderftrafte 17. Puvillen - Collegium, Rurmart., Lindenfir. 15; des Stadtgerichts, Spandauerftr. 55. Borzüglichfte Papier-Bandlungen: die des Gru. Coulge, Friedricheftr. 81; Chart; Diffche; Biffe; Runter. Porzellan-Manufattur von Bengfimann, Baufdule 8; Porzellan-Malerei und Sandlung. Unter den Linden 63. Parfumerie-Rabrif von Eren u. Mualifch, Jagerfir. 33.

D.

Quartier-Billet-Amt des Militairs, Gertraudtenfir. 1.

Königl. Reitbahn, Breitestr. 36; die der Universität von Fürstenberg, Leipzigerpl. 12; die Seeger'sche, Dorotheenstr. 11; die Seeger'sche, am Grercierplas im Thiergarten; die für Anaben, Weberstr. 11. Remonte-Inspections-Bureau, Leipzigerstr. 5. Die Königl. Ritter-Atademie, Breitestr. 32. Die vorzäglichsten Pferde zum Verlauf hält Herr Bamberger, Dorotheenstr. 10. Raths-Simmermeister, Abvodien, Chaussesstr. 88. Rathsmaurermeister, Meßing, Leipzigerstr. 97. Empfehlenswerthe Restaurationen 2. Al., worin man zu 3½ oder auch zu 5 Ge gut zu Mittag speist: Ritter, Taubenstr. 18.

S

Sammt- und Seidenfabrit von Rone und Meyer, Berderschen Salg - Factorei, am neuen Pachof. Schüpenhaus Markt 4 a. und Schugenplat, Linienftr. 3 - 5. Schul-Collegium der Proving Brandenburg, Rl. Jagerfir, 1. Schullebrer-Seminar, Dranienburgerftr. 29. Die berühmteften Seifenfabriten Berlin's: Fabrit Spanifcher Suar-Seife von Bernhard & Comp., (gang besonders die aromatischmedicinifche Seife von Mercadier Fabre) in Charlottenburg, Bilmersdorferfrafe 19; (Diederlage bei Budde, Bebenftr. 49); fcmarger Geife von herrn Stadtrath Reibel, Stralauerstr. 52; Gebr. Junge, Stralauerfr. 56. Seidenfärberei von Ravené, Jungfernbrude 2. Sing-Atademie, am Feftungsgraben 2. Conntags-Freischulen; zur Annahme moldet man fich bei dem Rendant Jander. Spediteure: Moreau Ballette, Judenstr. 38; Lemm, Berderftr. 1 a. Die vorzügl. Spiegel-Niederlage : Louis Martini, Baufdule 10. Spiritus., Gas., Tifd. und Sange - Lampen - Fabrit der Gebrüder Dialler, Friedricheftrage 77; Bieberte, Baufdule 4.

Sparkasse, Spandauerstr. 55. Staats-Buchbakterei, Breitestr. 35. Gen. Staatskasse, im Rönigl. Schlosse, Portal 1. Staatsrath, im R. Schlosse, Portal 2. Staats-Schapperwaltung, Bebrenstr. 35. Staats-Beitungs-Institut, Friedrichsser. 72. Stadtgerichts-Kabriken-Deputation, Rönigsstr. 15. Steppdecken-Fabrik von Schmidt, Berderschen Markt 5. Spnagoge, Deibereutergasse 4 und 5.

Telegraph, Königl., Dorotheenstr. 64. Direttor der Telegraphenlinie, Derr Obersteutenant D'Egel, vom großen General-Stabe, Leipzigerfir. 45. Theater-Billet-Berlaufs-Bureau, Königl., im Schauspielhause, Eingang Tägerstraße; Königsstädtisches, Burgstr. 7. Topographisches und trigonometrisches Bureau, Behrenstraße 66. Die vorzüglichsten Tuchbandlungen: Köppen u. Schier, Königsstr. 69; heimann, Friedrichsstr. 168; Habel, Königs- und Spandauerstr. Sie; Magazin für Tabad-Raucher, Jägerstr. 45.

Universitäts-Gericht, im Universitäts-Gebaude, lints. Die vorzüg-lichften Uhrenlager der fleinsten und flachsten Art: Schunigt, U. b. Linden 49; Leonhardt, Leipzigerstr. 73: Ravené, Lägerstr. 55.

Bereine: der zur Beförderung des Gartenbaues, in Neu-Schöneberg; des Gewerhsleißes in Preußen, Alosterstr. 36; der Heilfunde, Borscher: Dr. Geh. Ober-Modicinal-Nath Dr. Aust; für Besterung der Strafgesangenen und des Schulbesuchs armer Kinder, sin Deutschen Dom; für christische Erbauungsschriften, Wohrenstr. 49; zur Erziehung sittlich-verwahrlof ter Kinder, Jägerstr. 21; für Kinder-Bewahranstalten, Deitige-Geisistr. 14; sur Kunstreunde, im Gewerbehause und Strafauerstr. 52; für Pferdezucht u. Pferdedressur, deim Hen. Baron v. Eckardstein, in Charlottendung; zur Unterstübung und Erziehung der in Folge der Gholera verwaisten Kinder, U. d. Linden 17, beim Hen. Major Blesson; zur Unterstüßung armer Wöchnerinnen, Stadträthin Reimer, Wilselmosstr. 73; Louisenstädtischer Wohlthätigkeits. Neue Kommandantenstr. 27; Vaterländischer, zur Berpslegung hüssoser Krieger Krieger Vertener Vertiner Garnison aus den Keldügen von 1813 die 15, im Königt. Schlosse, Frau Generalin v. L'Estocq; für die Interessen der Componisten und des Musik. Handels, Hr. Neg-Rauf Lichtenstein; für die Interessen der bildenden Künste und des Kunsthandels, Hr. Professor Tössen, Kupfergraden 7; sür die Interessen der Schriftseller und des Buchbandels, Hr. Eriminal-Direkter Hieger der Schriftseller und des Buchbandels, Hr. Eriminal-Direkter Hieger, 242. Bereine: der gur Beforderung des Gartenbaucs, in Deu-Schone-

⅏.

Wadzeds-Anstalt, Wadzedsstr. 8. Wassenhalle Sr. Königl. Hobeit bes Prinzen Karl; Besudende wenden sich an den Kuster Hrn. Schisting, Petriplat 3. Waisenhäuser: Französliches, Charlottenstr. 37; Friedrichs., Stralauerstr. 58; Potsdammer-Militair., Leipzigerstr. 5; Katholisches, Alte Jasobsstr. 71; Kornmessersches, Georgenkischhof 19; Schindler's, Friedrichsgracht 57; Jüdisches, Kosensteinkolof 19; Schindler's, Friedrichsgracht 57; Jüdisches, Kosensteinkolof 19; Schindler's, Friedrichsstr. 28. Wachsenstein was Behr, Behrenstr. 28. Die vorzüglichsten Weinhandlungen: Lutter und Begner, Charlottenstr. 32; Kirchboss, Kriedrichsstr. 166; Bötticher, Leipzigerstr. 65; Beder, Leipzigerstr. 57 E. Schnur, Neue Friedrichsstr. 35.

Königl. Zeitungs-Debit-Comtoir, Spandauerstr. 22. Binn., Blech. und Rinderspielmaaren. Fabrit von Soblee, Mobrenfir. 20. Buderfiedereien: der Gebr. Schidler, Alexanderstr. 14 u. 15; Gebr.

Berend, Reue Friedrichs-Strafe 9 und 10; Beer, Seiligegeift-Strafe

Anmert. Die vorflehende Rachweisung ift dem, durch den Ronigl. Politei - Infbeteur Orn. Bindler redigirten, Boilifden Bohnungs-Anzeiger nach Gutdunken entnommen; die Beidrantifeit des Raumes verbot eine weitere Ausbehnung derfelben, obgleich fie vielleicht für aus-martige Lefet eine angenehme Zugabe ift. Sollten in der Schrift, gegen Biffen und Billen, die Namen verdienter Manner und sonftiges Berdienst übergangen und weniger Berdienstliches genannt fein, io thut es mir leid, und werde ich angemessenen Tadel bei der neuen Auflage nach Kraften berücksichtigen.

Unter den vielen großartigen Wohlthätigleits-Anstalten der Residen, welche den großen Bohlthätigleitesinn der Bewohner Berlins befunden,

nennen wir bier nur: Das nicolaus-Burger-Dospital. (Mus amtlichen Quellen von 1840.)

Das Institut wurde im Jahre 1837, nachdem Se. Majestät der Raifer aller Reussen vom Magistrate der Stadt Berlin das Ehren-Burgerrechts-Dielom allergnabigst angenommen hatte, und nachdem Se. Burgerrechts-diplom allergnädigft angenommen hatte, nnd nachdem Se-Raiferliche Majestät, der stattsindenden Sitte gemäß, dei der Erwerdung des Bürgerrechts einen milden Beitrag für die Armen zu leisten. dem biesigen Magistrate, nehft einem huldreichen Kabinetsschreiben, Moskau den 6. December 1837, durch die Aussischen Chendotschaft ein Gnaden-geschent von 5000 Still Ducaten überreichen lassen, deren Berwendung an keine nähere Bedingung geknüpft war, gegründet. Die Gefühle des lebhastesten Dankes veranlassen nämlich die Communal-Behörden, das in Riede stehende Enadengeschent nicht zu zersplittern, sondern zu einer neuen Stiftung zu verwenden. Se wurde demnach beschoossen eine Anftalt für vorläusig 50 alte, arme und rechtliche Burger Berlins zu fiff-ten, dieselbe mit dem Namen "Nicolaus Burger Gospital" zu belegen, ihr ein der Commune zugehöriges, in der großen Frankfur-ter-Straße belegenes, mit Gartenland versehenes, geräumiges Grund-ftud eigenthumlich zu überweisen, und zur Erbauung eines augemessenen auf 100 Berfonen einzurichtenden Saufes auf diefem, die Roften im Betrage von 25,000 Thir. aus Communal-Fonds zu leiften; bem foldergeftalt begrundeten Burger-Dospitale aber bas empfangene Gnadengeichent als Stamm- und Kaiserliches Dotatious-Capital zu übereignen, um daffelbe auf ewige Zeiten zu conserviren und dessen Zinsen auf die Bedürfnisse der Anstalt zu verwenden; endlich, dieser Lesteren zu ihrem Unterhalte forfan alle diesenigen milden Gaben zu überlassen, die bei

Selegenheit der Erlangung des Burgerrechts gezahlt werden. Auf das von dem Magistrate und der Stadt- Verordneten Berfammlung an Seine Höchstelige Majestat, Friedrich Wilhelm III. gerrichtete Gesuch, genehmigte Seine Majestat, daß der Anstalt die Rechte

moralischer Personen beigelegt wurden, und schenkte in Anerkennung des lobeswerthen Bweckes 3000 Thir. aus Seiner Chatulle. Auf das an Se. Majesiät den Kaiser von Ausland gerichtete Danksaungs Schreiben, erging das folgende Allerhöchste Cabinets-Schreiben an die gedachte Com-Behörde:

Es ift mir angenehm gewesen, aus Ihrem Schreiben die gwedmaßige Bestimmung zu ersehen, welche Sie unter besonderer Genehmi-gung und huldreicher Mitwirkung Seiner Maj. des Königs, dem von Dur zu Gunsten der Armen- und Bohlthätigkeits-Anstalten bewilligten Geld Beitrag ju geben beichloffen haben. Bon gangem Bergen muniche Ich der Stiftung, der Sie Meinen Namen beizulegen gedenken, ein fegensreiches Gedeiben. Möge dieselbe unter der umfichtigen und treuen Berwaltung der Communal-Behörden Berlins noch für die späieste

Nachwelt ein Dentmal der innigen, Mir so theuren Freundschafts-Bande fein, welche zwifchen Rugland und Preugen besteben. Empfangen Sie, meine herren, meinen aufrichtigen Dant für die mir in Jerem Schreiben guegesprochenen Gesinnungen, so wie den Ausdruck der vollkommenen Werthschaftung.
St. Petersburg, den 12. Februar 1888. (ges. Nicolaus.)

Giner jeden Commune liegt gefehlich die Berpflichtung ob, fur ihre bilfsbedurfligen Mitglieder zu forgen, und ein Teder, welcher ihr beitritt, ift ge-halten, nach seinen Rraften dazu beizutragen. Bu einem solchen Brecke nach Kraften mitzumirfen, ist um so mehr eine heilige Pflicht, als Reiner felbst in der gunfigsten Lage — vorherzuseben vermag, wo er am Abend seines Lebens den ihm vielleicht notbigen Schup und Beistand finden wurd.

Um diefe Sorge dem rechtlichen, verarmten Burger zu erleichtern, ift von dem Berliner Magistrate und den Stadt-Derordpeten das nur fur diese Klasse der hiefigen Einwohner bestimmte hosvital gegründet, und zur Beschaffung der zu seinem Bestehen nötbigen Mittel, durch Communal-Befchluft, der Getrag der bei Erlangung des Burgerrechte ju gabtenden

milden Gaben beftimmt worden. Auf eine ansprechendere Beise konnte der Berliner Magistrat, der fich deshalb den Dant der Dit- und Nachwelt erworben bat, diese Gelebente nicht verwenden, und liegt in der Bestimmung eine dringende Aufforderung für jeden angehenden Bürger, so reichlich, als seine Umflasso erlauben, zu einem so guten, ihm felbst vielleicht dermaleinst nuhenden Werke beizutragen.

Unter der umfichtigen Leitung des Magistrats und gang besonders durch die unermudete Thatigfeit des frn. Stadt-Secretairs Graupner, der von sedem, der das Bürgerrecht gewinnt, die Erklärung über das dem Sospital zu bewilligende Geschent in das Protokoll einzutragen hat, wonachst das Geschent, mit Bürgerrechts-Kosten, bei der Kämmerei gegen Quittung einzugablen ist, hat sich das Kapital dieser Ststung schon dis Bedinning einggaben in, hat ihr das Kapital beier Stiftung just bei Berdeinfte um dieselben. Die Kosten des Baues lassen sich nicht genau bestimmen, da ein großer Theil der Arbeiten ganz oder theilweise unentgeltlich gefertigt worden sind. Der dazu bestimmte Bau-Fond hat ausgereicht. Die Gebäude haben einen Feuerversicherungswert von 32,700 Thaler, laut Tage. — Die Anstalt wurde am 1. Nov. 1839 eräftset. Bur Seit find 50 Sospitaliten, wovon der singste 62, und der Alteste 84 Jahre alt ift, aufgenommen. Das Lebens-Alter sammticher 50 Aufgenommenen beträgt 3572 Jahre und das Durchschnitts-Alter eines jeben beträgt 71 Jahr 5 Monat und 104 Tag. Die Jahl kann nach Maaßgabe des Naumes in diesem Gebäude, bis auf 100 ausgedebut

Die Berwaltung und Auflicht führt ein eignes Curatorium. Sin boule und Auflicht führt ein eignes Curatorium. Sin jeder Hoshit mung. gung, bei freier Beigung und Bettmafche zc. und find die erforderlichen gung, bei freier Seihung und Bettwäsche 2c. und sind die erforderlichen Einrichtungen getrossen, daß er sich alle Lebens-Bedürsusse zeinem so billigen Preise im Hause beschaffen kann, daß diese Summe zu seinem körischez vollkommen ausreicht. — In dieser Anfalt, wo je 2 und 2 zur Zeit ein Limmer bewohnen, wo nur würdig befundene Bürger Aufnahme sinden, ist ein Asyl begründet, das zugleich ehrend für den Bewohner ist, weshalb sich dies Institut einer so ersprießlichen allgemeinen Theilnahme bisher, besonders von den angehenden Bürgern, zu ersteuen hatte-Sehr wünschenswerth ist es jedoch, daß der Eiser, dasselbe zu kördern, nicht erkalte, indem nur durch die Vermehrung des Vermögens der Mustatt, wordus test mödlicht Kodacht genommen wird, eine Remiskung

Anstalt, worauf jest möglichft Bedacht genommen wird, eine Bermehrung ber Babl der dort verpflegten hospitaliten möglich wird, und 50 Stellen für das Bedurfnif Berlins offenbar ungureidend ericeinen.

# VL Abschnitt.

Bon der Berwaltung bes Staats und den Central-Behörden.

Die neue Organisation der Staate-Berwaltung beruht auf den Berordnungen vom 16. Dechr. 1808 und 27. Octhr. 1810 und unterschiedt sich von der früheren, durch Friedrich Wilhelm I. gegründeten, Behörde-Ordnung vorzüglich dadurch, daß die Geschäfte den Behörden nach der Gleichartigkeit der Gegenstände übertragen, und micht, wie ehemals, nach den Provinzen geordnet sind.

Die oberfte Leitung der ganzen Staats-Berwaltung und die Oberaufficht darüber bat fic der Ronia selbst vorbebalten. (Siebe S. 8.)

### 1. Bom Staatsratbe.

Die Organisation des Staatsraths wurde durch die Berordnung vom 37. Octor. 1810 (Gef. S. S. 3. vom 3. 1814.) ausgesprochen. Die Einführung desselben erfolgte aber erst durch das Geseh vom 20. März 1817. (Ges. S. S. 67.) Der Staatsrath ist die oberste ber at hen de Gesammtbebörde, und nimmt daher keinen Antheil an der Administration des Staats. Bum Wirkungstreise derselben gehören die Grundsäge, nach denen verwaltet werden soll, also:

- a. alle Gefehe, Berfassungs- und Berwaltungs-Normen, Plane über Berwaltungs-Gegenkände, durch welche die Berwaltungs-Grundfähe abgeändert werden und Berathungen über allgemeine Berwaltungs-Maagreges, zu welchen die Ministerial-Behörden verfassungsmäßig nicht auctorisitt sind, dergestalt, daß sämmtliche Botschläge zu neuen oder zur Ausbedung, Abanderung und ausbentischer Declaration von bestehenden Gesehen und Ginrichtungen durch ihn zur Allerdöchten Sanction gelangen müssen-
- b. Streitigkeiten über den Birtungetrele der Ministerien,
- c. alle Gegenstände, welche durch die schon bestehenden gesehlichen Bestimmungen vor den Staatsrath gehören (3. B. die Entsehung eines Staatsbeamten).
- e. Alle Sachen, welche der Abnig an denfelben jur Berathung verweifet-

Die sammilichen zur Mitgliedschaft, vermöge der Geburt und des Amts, berechtigten oder dazu berufenen Personen (s. S. 9.) bilden das Plonum des Staatsraths, und wohnen den Sigungen desselben regelmäßig bet. Den Borfit führt ein besonders ernannter Prästdent, — in Fällen wo es der König für nöttig erachtet, dieser selbst —, das Protocoll der Staatssecretair. Reine Sigung tann stattsinden, wenn nicht wenigstens 13 Mitglieder, anger den Prinzen des Königl. Dauses,

gegenwärtig find. Die Gutachten und Beschlässe werden nach der Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Gleichheit der Stimmen ent-

fceibet der Prafident durch die Seinige.

Die verwaltenden Minister durfen in den zur gründlichen Erörterung der vorliegenden Gegenstände bestimmten Absheilungen, (s. S. 9.) wo Sachen ihrer Berwaltungszweige vortommen, zugegen sein, und müssen einen Rath aus ihrem Departement in die Sigung der Abtheilung schien, um über Alles Auskunst zu geber. Es hat jedoch weder der Minister, noch der Rath eine Stimme. Die Prinzen können zu keiner Abtbeilung gehören, sondern sien und stimmen nur im Plono.

Die Gutachten des Staatsraths und die entworfenen Gefese unterliegen ohne Ausnahme der Königl. Bestätigung und erhalten für die ausübenden Behörden nur dann Kraft, wenn die Allerhöchste Sanction erfolgt ist. Jedes Geses wird vom Präsidenten contrasignirt, und vom Staatssecretair beglaubigt. — Außer den 6 Abtheilungen besteht eine Commission des Staatsraths zur Prüfung und Fassung der Gese-Entwürfe. Dieselbe hat zu bleibenden Mitgliedern: den Präsidenten, den Staatssecretair, den jedesmaligen Referenten der Sache und die Minister und Verwaltungs-Chefs, aus deren Departement der Gesebes-Borschlag ausgegangen ist

#### 2. Bon bem Staats - Ministerium.

Die Organisation desselben grundet sich auf die Cab.-Ord. vom 3. Juni 1814. (Ges. S. S. 40.) vom 3. Novbr. und 3. Decbr. 1817. (Ges. S. S. 299). Das Staats-Ministerium ist als oberste Staats-Behörde dazu bestimmt, die Einheit der Berwaltung aufrecht zu erhalten. Bum Resort desselben gehören:

. alle Entwürfe zu neuen Gefeßen und Abanderungen, ohne Aus-

nahme, bevor fie an den Staatsrath gelangen;

b. die Bermaltungs-Rechenschaften der Oberpräsidenten für das abgelaufene Sahr;

o, die Berwaltungs-Plane derfelben für das tunftige Jahr;

d. die monatlichen Beitungs-Berichte der Regierungen;

e. die periodischen Uebersichten vom Buftande der General-Raffen;

s die Etats der General- und Provinzial-Sauptkassen, so weit fie die laufende Verwaltung betreffen;

g. abweichende Ansichten der einzelnen Minister;

b. die Vorschläge wegen Anstellung der Ober-Präsidenten, so wie der Prafidenten der Landes-Justij-Collegia und der Regierungen.

Die Minister find als Chefs ihrer Departements bem gangen Collegio im Ginzelnen nicht unterworfen. (S. S. 9.)

3. Bon den Ministerien und anderen selbstständigen unmittelbaren Beborden.

Die Ministerien, welche nach dem Dienstalter ihrer Chefs rangiren, (f. S. 9.) gerfallen in besondere Abtheilungen oder GeneralBerwalfungen, von denen jeder ein Director vorgesett ift, welchem die einzelnen Geschäfte zugetheilt find. Der Minister beruft entweder die ihm zur Seite stehenden Ministerial-Rathe zum Bortrage in die Plenarstung, oder nimmt felbst Theil an den Sigungen der Abtheilungen. Die Minister rescribiren in ihrem Departement auf eigene Berantwortung, mit Ausnahme Jedoch der verfassungsmäßig dem Allerhöchsten Placitum unterworfenen Gegenstände, und die einzelnen Abtheilungen erlassen, unter der Unterschrift des Directors, an alle zu ihrem Ressort gebörende Bebörden Berfügungen.

## A. Das Ministerium der geistlichen, Unierrichts = und Medicinal = Augelegenheiten.

Dieses ist durch die Cab. Ord. vom 3, Novbr. 1917 etrichtet und zerfällt in die erwähnten drei Absheilungen. Bon demselben ressortiren:

- a und b. Die Rönigl. Alademicen der Biffenschaften und Runfte ju Berlin, deren Protector der Ronig ift. (f. Seite 68 u. 92.)
- c. Das Rönigl. Mufeum daselbst nebst den dazu geborigen Ronigl. Sammlungen.
- d. Die Befellschaft naturforschender Freunde dafelbit.
- o. Der Berein jur Beforderung des Gartenbaues in der Prenf. Monarchie.
- 1. Die Königl. deutsche Gesellschaft zu Königsberg.
- g. Die Runft-Mcademie ju Duffeldorf. (f. S. 94.)
- h. Die Ronigl. Reademie gemeinnütiger Biffenfchaften ju Erfurt.
- i. Die Raiferl. Leopoldinische Ratolinische Academie der Naturforscher zu Breslau-
- L. Die wiffenschaftlichen Unftalten ju Berlin-
- 1. Die Universitäten zu Berlin, Breslau, Königsberg, Halle-Wittenberg, Greifswalde, Bonn, (s. S. 69 bis 71.) Es wird bemerkt, daß im Winter-Semester 1838 39 an sämmtlichen 7 Universitäten der Monarchie 4638 Studirende, 158. mehr als im Sommer-Semester 1838, vorhanden waren, worunter 829 Ausländer und 334 Adliche. Theologie studiren 1666. (445 Latholische Theologie, 34 mehr als im Sommer-Semester 1838.) Inra und Cameralia 1287. Medicin 928. Ohisosophie und Philologie 737.
- m. Die Academie zu Münfter-
- m. Die medicinisch-chirurgischen Lehr-Anstalten daselbst und zu Breslau, Wagdeburg, Greifswald, Berlin, (f. S. 81.)
- o. Das Prediger Seminarium ju Bittenberg. (f. G. 77.)
- p. Das Seminarium für gelehrte Schulen in Berlin und Breslau.
- q. 'Das Lyceum Hostanum in Braunsberg.
- r. Die wiffenschaftliche Deputation für das Medicinalmelen.
- . Die Ober-Graminations-Commission für die höberen Stadisprüfungen der Medicinal-Bersonen. Bu diefen Staatsprüfungen gehören :

1. der anatomische. 3. die chrurgischeichnische. 3. die Minische. 4. die medicinisch und chrurgische Schlusprüfung. 5. der chemisch-pharma-

eeut. Curfus. 6. die pharmacent. Schluf-Prüfung.

t. Das Curatorium für die Krantenhaus- und Thierarzneischul-Angelegenheiten. So hat die Oberanssicht und Leitung der Angelegenheiten des Charité-Krantenhauses und der Thierarzneischule zu Berlin in administrativer hinsicht zu führen. Siernach zerfällt das Curatorium in a Abtheilungen, eine jede in a Sectionen. Bon dem Curatorio ressortien: «. die große Deil-Anstalt der Charité. B. Die polyclinische Kranten-Anstalt zur Aufnahme von Kranten aus höheren Ständen. 3. Die Heil-Anstalt für Poden-Krante. B. Die Kranten-Bärter-Schule. 5. Die Thierarmei-Schule.

. Die perpetuirliche Commission jur Aufrechthaltung der Sof-Apo-

tbete.

## B. Das Ministerium des Königlichen Saufes.

Daffelbe ist durch die Cab.-Ord. vom 11. Januar 1819 angeordnet und beforgt alle Geschäfte, welche die Königl. Familie, die Hoffachen, höheren Hof-Chargen, Thronlehne und Erdämter, so wie die Standes-Angelegenheiten betreffen. Bon demfelben ressortirt die Berwaltung des Kron-Fidei-Commis-Fonds. Durch die Cab.-Ord. vom 12. Januar 1835 (Ges. S. S. 10.) ist diesem Ministerio die General-Berwaltung der Domainen und Forsten überwiesen, bei welchem sie, unter der speciellen Leitung des Geh. Staats-Ministers v. Ladenberg, eine besondere Abtheilung bildet. Bon letzterer ressortirt die höhere Korst-Lehr-Anstalt zu Renstadt-Sberswalde.

### C. Die Staats-Buchhalterei.

Diese an die Stelle der General-Controlle getretene Behörde legt dem Könige alljäbrlich die Uebersichten der Etats-Anstiellungen, so wie der in der Birklichkeit statigefundenen Einnahmen und Ausgaben vor, m welchem Behufe sämmtliche Berwaltungs-Behörden ihre Abschlüsse an dieselbe gelangen lassen. Erster Chef der Staats-Buchhalterei ist der Staats-Minister, welcher dei dem Könige den Bortrag in Berwaltungs-Angelegenheiten hat, (s. S. p.) Der zweits — der Finanz-Minister. Bon dem Ersteren ressortiren:

a. Die Bermaltung des Staatsschaftes und der Müngen- Unter der General-Müng-Direction feben die haupt-Münge ju Berlin und

die Müngen au Brestau und Duffeldorf.

b. Das große Militair-Baifenbaus zu Potebam. (f. S. 17.)

## D. Das Juftig-Minifterium.

Bu bem Wirlungstreise dieses Ministerii gehören die Aufsicht über bie gesandnte Rechtspsiege, das Spynotheten, Deposital- und Pupillen-Wefen, die Gutachten in Rechts-Angelegenheiten des Königlichen Sau-

fes, die oberfte Leitung der Lehns-Sachen und die Abgabe von Gutachten über wichtige Ariminal-Erkenntnisse, so wie deren Bestätigung in gewissen Fällen. Die Serichte sind dem Justy-Minister subordinirt und haben namentlich dessen Berfägungen in allen Angelegenheiten, welche nicht durch Richterspruch entschieden werden, sondern die Justy-Berwaltung angeben, zu befolgen. Bon dem Justy-Ministerium ressortien:

- a. Das Seheime Ober-Tribunal, der höchfte Scrichtshof in allen Sivil-Processen und fietalischen Untersuchungssachen für die Provinzen Oft- und Best-Preußen, Pommern, Brandenburg, Schlesten, Sachsen und Bestphalen, und für die ganze Monarchie, ohne Ansnahme, in den die Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Berhältnisse betreffenden Angelegenheiten;
- d. Der Rheinische Revision- und Kassationhof zu Berlin, als oberster Gerichtshof für die Rhein-Provingen. Derselbe ist
  durch die Verordnung vom 21. Juni 1819 errichtet und bestimmt,
  in den Rechtssachen aus dem auf dem rechten Rheinuser gelegenen
  Thelle des Koblenzer Reglerungs-Bezirls, worin noch nach gemeinem deutschen Rechte gesprochen wird, als Revisionhof in
  dritter und letzter Instanz, so wie über die Nichtigkeitsbeschwerden
  zu entscheiden; in dem übrigen Theile des Rheinlandes aber,
  worin das französiche Prozesversahren gilt, als Kassationhof
  zu urtheilen, sowohl über eigentliche Cassationgesuche wegen verlegter Form oder unrichtiger Anwendung der Gesehe, als auch über
  die in der Rheinischen Gesehgebung zur Entscheidung und Versugung des Kassationhoses reservirten besondern Gegenstände.
- c. Die Immediat-Justig-Eraminations-Commission, bei welcher das dritte juristische sogenannte große Eramen bestanden wird.

### E. Das Ministerium des Innern und der Volizei.

Bu dem Geschäftstreise desselben gehören, seit dem Cabin. Befehle vom 11. Septmor. 1880: die Berwaltung der allgemeinen Innern., Militair., Hobeite., Lehns., Instituten. und Feuer-Societäts-Angelegen-heiten, der Gesanguen. Anstalten, Corporations., Communal., Armen. und Juden. Sachen; ferner der eigentlichen Polizei und der ständischen Angelegenheiten. Nachdem das durch idie Allerh. Ordre errichtete Ministerium des Innern für Handel. und Gewerbe-Angelegenheiten wieder aufgehoben worden, sind dem Ministerium des Innern und der Polizei laut Cab.-Ord. vom 11. Januar vor. I. (G. S.

- 2. Die Landesgreng., Somagial und Sulbigungsfachen-
- Die Angelegenheiten der Dediatifirten und Standesberrn.
- c. Die Angelegenheiten der Domflifter ju Brandenburg, Merfeburg

und Naumburg, des Capitels zu Zeiß, der Fräuleinstifter und die Berwendung der Ueberschüffe der Revenüen aus denselben.

d. Die gesammte landwirthschaftliche Polizei, insbesondere:

- an. Die gutsherrlich bauerlichen Regulirungen, die Gemeinbeits-Thellungen und die Ablbfungen gutsherrlicher und anderer Real-Laften-
- bb. Die Borfluths-Angelegenbeiten.

co. Die Fischeret-Polizei.

dd. Alle Anftalten zur Beförderung der Landwirthschaft, (einschlieftlich der Concurrenz bei dem unter Leitung des Ober-Stallmeisters stehenden Gestütwesen), die landwirthschaftlichen Lehr-Anstalten und die Prüfungen der für landwirthschaftliche Angelegenheiten anzustellenden Beamten.

Die Beauffichtigung der landschaftlichen Credit-Anstalten, der Geld-Institute, der Corporationen und Gemeinen, der Bestphälischen Gulfs-Kasse, der Kreis- und Kommunal-Sparkassen und

dergleichen.

- o. Die Concessionen jum Betriebe berjenigen Gewerbe, bei deren Unternehmen eine besondere personliche Zuverlässigkeit in stittlicher hinscht zur Bedingung gemacht ift.
- . Die Beauffichtigung des Abdedereiwefens und

g. Die des Schornsteinfegergemertes.

Dagegen verwaltet das Ministerium des Innern mit dem Finang-

Ministerium gemeinschaftlich :

1) Die Gewerbe Polizei, in soweit dabei der Selchäftelreis des Ersteren berührt wird, insbefondere aber bei Concessionen zu folchen gewerblichen Anlagen, welche mit Rudficht auf Lage und Beschaffenheit der Betriebsstätten einer besonderen Genehmigung bedürfen.

2) Die Angelegenheiten der Pommerschen ritterschaftlichen Privat-

Bant.

3) Die Angelegenheiten, welche den allgemeinen Marktverkehr, die Jahr-, Bochen-, Boll-, Bieh- und Fruchtmarkte betreffen.

Das Ministerium des Innern zerfällt in die Abtheilungen:

1. für die Verwaltung der allgemeinen innern, Milität-, hoheitsu. s. w. Sachen (siehe oben). 2. für die Stände-Angelegenheiten, 3. für die Volizei-Angelegenheiten. 4. für die landschaftlichen Credit-Institute und Landes-Cultur-Sachen.

und es reffortiren von demfelben:

- Das Ober-Eensur-Collegium, welches jedoch nach der Berordnung vom 18. Octbr. 1819 dem Ministerio der Geistlichen, Unterrichtsund Medicinal-Angelegenheiten, dem Ministerio des Innern und der auswärtigen Angelegenheiten gemeinschaftlich untergeordnet ift.
- b. Die General-Feuer-Societäten in den Provingen, 15 an der Bahl.

c. Das Dom-Capitel zu Brandenburg.

d. Das Polizei - Prafibium ju Berlin mit 3 Abtheil. Bon diefem reffortiren: 1. Das Polizei-Amt zu Charlottenburg. 2. Die Com-

miffion gur Pruffung der Bau - Sandwerter. 3. Die Strafen-

Grleuchtungs-Rommiffion.

Die landschaftlichen Credit-Bereine, nämlich: die Saupt-Ritterschafts-Direction der Aur- und Neumart zu Berlin, die Oftpreußische, Bestpreußische, Pommersche, Schlesische und Posensche General-Landschaft-Direction zu Königsberg, Marienwerder, Stettin, Breslau und Posen.

2. Die General-Commissionen jur Regulirung der gutsberrlich-bauer-

lichen Berhaliniffe und für die Gemeinheits-Aufhebungen.

2- Die Revisions-Collegia, als enscheidende Behörden für denselben Wirkungsfreis (ad f.) in zweiter Instauz, und die Justiz-Deputationen für die Regier.-Bez. Königsberg und Gumbinnen zu Königsberg, für die Regier.-Bez. Marienwerder und Danzig zu Marienwerder.

b. Die Immediat-Commission zur Entscheidung in letter Instanz über die aus Kriegsleistungen an Provinzen oder Kreise gemachten An-

fbrüche.

## F. Das Ministerium ber Finangen.

Das Finanz-Ministerium leitet das ganze Finanzwesen und werden durch dasselbe die Sinkunfte und Ausgaben des Staats alljährlich regulier. Es besteht aus folgenden Abtheilungen:

1. Der General-Berwaltung des Raffen- und Statswesens.

2. Der General-Direction der Steuern.

3. Der Abtheilung für Sandel, Fabritation und Bauwefen.

4. Der Ober-Berghauptmannschaft für die Bermaltung des Berg.

werts-, Sutten- und Salinen-Befens.

In Gemäßheit der bei E. allegirten Cab.Drd. v. 11. Januar vor. 3. find von den bis dahin durch das aufgelöste Ministerium des Innern für Sandel und Gewerbe bearbeiteten Geschäfts-Gegenständen an das Finanz-Ministerium übergegangen:

1. Die Angelegenheiten der allgemeinen Bittwen-Berpflegungs-Anstalt,

2. Die Leitung des gesammten, nicht von speciellen Restorts, wie 3. B. von der Militair- und Domainen-Berwaltung, abbängigen Bauwesens, ausschließlich der dem Ministerium des Innern verbleibenden Handhabung der Bau-Polizei im engern Sinne des Worts, soweit solche in Ausführung der Sanitäts-, Keuer-Sicherheits- und sonst dahin gehörenden Polizei-Vorschriften besteht.

3. Die Eindeichungs- und Deich-Societäts-Angelegenheiten, mit Borbehalt der Concurrenz des Ministers des Innern, wenn es dabei auf eigentliche Landesmeliorationen oder im Allgemeinen auf die Babrnebmung ständischer und forporativer Interessen ankommt.

4. Die Aufrechthaltung aller gewerb-polizeitichen Borfchriften, — mit Ausschluß der oben bei E. unter o. f. g. erwähnten Geschäfte ferner die Leitung der gewerblich stechnischen Lehr Anstalten und Bereine, die Prüfung der Gewerbtreibenden und handwerker u. f. w.

Bu dem Finang-Ministerium gesett auch die General. Staats-Kaffe, in welche alle Gelber der Regierungs - Saupt - Raffen, alle Ueberschuffe pv. fließen.

Bon der Isten Absheilung des Finang - Ministeriums resortiren: a. Die General-Lotterie-Direction. b. Die General-Direction der allgem. Bittwen - Berpflegungs - Anstalt. c. Das geheime Ministerial-Archiv.

Bon der zweiten Absheilung: a. Das haupt-Stempel-Amt für d. Die Kalender-Deputation. o., a. Das Exbschafts-Stempel-Amt für Berlin. \( \beta\). Das Stempel-Amt für den Regier. Bezirk Potsdamz.

d. Die Provinzial-Stemer-Kasse für die Provinz Brandenburg und die Realisation-Kasse der Kassen-Anweisungen.

o. Die Salz-Factorei im Berlin, s. Die Chemiser und Technologen für die Berwaitung der Stemern.

g. Das Haupt-Stemer-Amt für inländische Gegenstände.

d. Desgleichen für ausländische Gegenstände.

i. Das Gemerbe-Stemer-Amt.

k. Die Provinzial-Stemer-Directionen in den Provinzen.

Bon der Sien Abtheilung: a. Die technische Ober-Bau-Deputation. b. Die technische Deputation für Gewerbe. c. Die allgemeine Bau-Schule (sonst Bau-Academie). d. Die Bau-Gewert-Schule. c. Das technische Gewerbe-Institut. f. Die Porzellan-Manufactur. g. Die Normal-Eichungs-Commission zu Berlin. (Leber a. c. e. siehe

Seite 84.)

Bon der 4ten Abtheilung: a. Das Saupt - Bergwerts - Gleven-Institut. b. Die Provinzial - Berg - Behörden.

# G. Das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.

Dies Ministerium zerfällt in 8 Abtheilungen, in die Verwaltung der innern und in die der äußeren Angelegenheiten. Der Geschäftstreis umfaßt: die diplomatischen Angelegenheiten mit fremden Staaten, die den deutschen Bund beiressenden Sachen, die Censur politischer Schriften (siehe E. a.), die Verhandlungen mit der römischen Curte, und zwar gemeinschaftlich mit dem Ministerio der geistlichen Angelegenbeiten, die Ertheilung der Pässe ins Ausland, die Auswanderungssachen, Schließung von Staats- und Handels-Verträgen u. f. w. Auch werden bei diesem Ministerium die Angelegenbeiten des Neuschateller-Departements bearbeitet und es ressorten von demselben:

a. Die Königl. Gefandten, Minifter Residenten. Geschäftsträger und Legation-Secretaire im Auslande.

b. Die an den wichtigern Sandelsplägen im Auslande angestellten General-Consule, Consule und Bice-Consule.

c. Die fremden Gefandtschaften und Residenturen am dieffeitigen Gofe.

d. Das Departement für die Angelegenheiten des Fürstenthums Neuchatel und Balengin, unmittelbar unter dem Chef des Ministeriums.

e. Das Staats - Beitungs - Inftitut.

f. Die gebeime Ober - Dof - Buchdruderei.

### H. Das Kriegs-Minifterium.

Daffelbe beforgt die oberfte allgemeine Leitung aller Militair-Angelegenheiten sowohl im Rriege, als im Frieden und theilt fich in drei

Bermaltungszweige:

1) in das al'Igemeine Krirgs-Departement, welches in 4 Abtheilungen zerfällt: a. für die Armee-Angelegenheiten; b. für die Armee-Angelegenheiten; c. für die Ingenieur-Angelegenheiten; d. für die perfönlichen Angelegenheiten, womit die geheime Kriegs-Canalei verbunden ist;

3) in das Militair-Deconomie-Departement mit 6 Abthellungen: a. für das Kassen- und Stats-Wesen; d. für die Natural-,
Berpstegungs-, Reise- und Borspann-Augelegenheiten; c. für die Betleidungs-, Feld- Equipagen- und Train-Angelegenheiten; d. für das
Servis- und Bazareth-Wesen; c. für das Invallden-Wesen; c. für die Militair-Bittwen-Kassen-Augelegenheiten. Die Abtheilungen bes
c. und c. stehen unmittelbar unter dem Kriegsminister. Bon diesem Departement ressortiren die Intendanturen und die Militair-Deconomie-Administration zu Mainz (s. S. 53);

3) das General-Auditoriat, als Ober-Militair-Gericht in

Criminal - und Injurien - Sachen.

Bum Reffort Des Rriegs-Ministeriums geboren:

a. die Remonte-Inspection; d. die Commission zur Prüfung der anzustellenden Intendantur-Beamten; c. die General-Militair-Kasse; d. das Militair-Knaben-Erziehungs-Institut zu Annaburg; e. die Medicinal-Anstalten der Armee, nämlich: an. der Medicinalstab der Armee; db. das Medicinisch-chirurgische Friedrich-Wilhelms-Institut co. das Institut der Pensionair-Aerzte; dd. die medicinisch-chirurgische Neademie für das Militair (s. S. 18, 39, 41, 42).

Dit dem Rriegs-Ministerium fteben in Berbinduna:

a. die Ober-Wilitair-Graminations-Commission; b. das Militair-Unterrichts- und Erziehungs-Wesen der Armee, nämlich: aa. die Militair-Studien-Commission; bb. die allgemeine Ariegsschule; cc. die Divis, slows-Schulen; dd. die vereinigte Aristorie- und Ingenieur-Schule ce. das haupt-Cadetten-Institut zu Berlin; die Provinzial-Cadetten-Anstalten zu Culm, Potsdam, Wahlstatt bei Liegnis, Bensberg bei Coln (f. S. 19, 23, 27, 38).

## I. Das General-Post-Amt oder Post-Departement.

Diesem Departement ist ein Seneral-Postmeister als Chef vorgeset, welcher unmittelbar unter dem Könige steht. Derfelbe leitet das gesammte Vostwesen. Die allgemeinen Post-Sinrichtungen bestehen hauptsächlich in Reit-, Schnell-, Fahr- und Boten-Posten. Die Genehmigung des Königs ist der General-Vostmeister einzubolen gehalten:

1) über Beränderungen in der Poft-Gefetgebung, die durch ben

Staatsrath geben muffen;

2) über die Anstellung der Glieder des General-Woft-Amts;

3) über die Erhöhung oder herabfegung des Poftgeldes und des Borto:

4) leber neue Boft-Conventionen, bei denen das Ministerium der

ausmärtigen Angelegenheiten concurrirt.

Unter dem Post-Departement stehen unmittelbar alle Post-Bediente ohne Ausnahme, daher a. das Sof-Postamt zu Berlin und alle Post-Aemter in den Provinzen; b. das Zeitungs- und Saupt-Gesessammlungs- Debits-Comtoir; c. das Intelligenz-Comtoir.

## J. Die Baupt = Bermaltung ber Staatsschulben.

Dieselbe ist durch die Verordnung wegen der künftigen Behandlung des gesammten Staatsschuldenwesens vom 17. Januar 1830 zur Ausführung der darin enthaltenen Bestimmungen, als eine von den übrigen Staats- und Finanz-Verwaltungen ganz abgesonderte Behörde, bestehend aus einem Präsidenten, vier Mitgliedern und einem Rechts-Consulenten, eingesetzt worden. Sie ist dem Könige und der Gesammtheit der Staats-Gläubiger dafür verantwortlich, daß weder ein Staatsschuldschein mehr, noch andere Staatsschulden-Documente trgend einer Art ausgestellt werden, als der vom Könige vollzogene Stat besagt, so wie daß die Verzinsung und Tilgung sämmtlicher Staatsschulden dem Gesetz gemäß erfolgt. Bon dieser Behörde ressoriert: a. die Staatsschulden-Tilgungs-Kasse; b. die Controle der Staatspapiere; c. die Immediat-Commission zur Vernichtung der dazu bestimmten Staatspapiere.

# K. Die Geheime Ober-Rechnungs-Rammer zu Potsdam.

Dieselbe, in Folge des Allerhöchsten Publicandi vom 16. Dechr. 1808 ueu organisirt, ist die oberste Revisions. Behörde für sämmtliche Rechnungen und Stats über alle landesherrlichen Fonds ohne Ausnahme. Die Monita der Ober-Rechnungs-Rammer bedürsen stets einer vollständigen Erledigung und keine Behörde ist berechtigt, solche niederzuschlagen. Ist nichts zu erinnern, so ertheilt sie den Rassenstärrern Decharge, wodurch dieselben von der Berantwortung frei werden. Benn Monita nicht erledigt werden: so muß sie dies an den Rönig berichten. Ueber die Zweckmäßigkeit der Berwendung des Staats-Bermögens competirt derselben keine Entscheidung; auch hat sie gegen die nach Maßgabe der vollzogenen Etats geführte Berwaltung keine Rechnungs-Monita auszustellen, wohl aber wegen der bei Revision sämmtlicher Etats etwa bemerkten Abweichungen von den Borschriften und Besehlen des Königs, demselben Anzeige zu machen. (Cab. Ord. vom 29. Mai 1826.)

### L. Die Haupt=Bank au Berlin.

Die Rönigl. Bant, deren Berfaffung auf dem Reglement vom

näheren Bestimmunden in den Berordnungen vom 3. April 1845 und 3. Rovbr. 1817 enthalten find, theilt fich in drei Comtoire; a. das Saupt-Comtoir, welches die Anschaffung des Goldes und Siffere fut die Munge, den Gin- und Bertauf der Bechfelbriefe, den Trang. vort der Ronial. Gintunfte beforat und Anweisungen auf Orte innerbalb und auferbalb des Staats ertheilt; b. das Depositen. Comtoir, welches Cavitalien, jedoch nicht unter 50 Thaler, gegen festgefeste Berginfung annimmt; c. bas Disconto-Comtoir, welches Cavitalien gegen fichere Obtigationen, Pfandbriefe, Bechfel-Ausstel. lung und Borausbezahlung der Binfen ausleibet. Die Dber-Aufficht über diefes Inflitut führt ein aus drei Staate-Beamten befiebendes Curatorium, das fich vierteliährlich einmal, mit Augiebung des Chefs ber Bant - gegenwärtig ber Gel. Staatsminister Rother - verfammelt. Letterer balt über den Buftand der Bant und alle barauf Bema babenden Geschäfte ausführlichen Bortrag, und legt Rechenschaft von allen Bant-Overationen, fo wie von den Gefchäfts-Ginrichtungen ab. Bon der Saupt-Bant reffortiren die einzelnen Banco - Comtoire in den Orovimen zu Breslau, Coln, Dangig, Konigsberg, Magdeburg, Stettin und Münfter.

### M. Die Geehandlung.

Dieses von den Ministerien unabhängige Geld- und handlungs-Institut ist besonders verpsiichtet, den Antauf des überseeischen Salzes, alle im Auslande für Rechnung des Staats erforderlichen Geldgeschäfte, und selbst die im Inlande, soweit eine kaufmännische Witwirtung nicht entbehrt werden kann, ferner die Bezahlung der im Auslande contrahirten Staatsschulden, Capital und Zinsen, die Sinziehung der disponibel werdenden Gelder und den Ankauf der dem Staate unentbehrlichen Produkte des Auslandes, gegen Erstattung der Rosten, zu besorgen. Die Leitung der Geschäfte liegt, unter der Oberaufsicht des Staats, dem Chef — dermalen der Geh. Staatsminister Rother —, welcher zugleich Königlicher Commissarius ist, mit unumschränkter Bollmacht und persönlicher Berantwortlichkeit ob.

Außer der General-Direction der Seehandlungs-Societät in Berlin besteht seit dem Jahre 1824 das Seehandlungs-Comtoir zu Stettin. Bon der Seehandlung ressorit das Königl.

Leib-Amt zu Berlin.

## VII. Abschnitt.

Provinzial = Berwaltung.

(Dieser Abschnitt enthält sämmtliche Administration», Confistorial», Medicinal», Justiz» und Communal-Behörden der Provinzen, nebst den dazu gehörigen statistischen Notizen.)

Die jegige Provinzial-Gintheilung des Prengischen Staats bat sich

allmäblig aus der alten Landes-Berfaffung entwidelt, jedoch mit Berudfictigung des Bedurfniffes auf Erleichterung der Bermaltung; weshalb auch die Provingen febr verfchieden an Bodenflace und Ginmobnerabl find. Die frühere Landes -Regierung verwaltete Die Do-Beiterechte, die Polizei und Juffig, ohne ftrenge Absonderung der Ge-Rachdem die Beere ftebend und eben fo die Abgaben au ihrer Unterhaltung permanent geworden maren, bildete fich neben dem aus den Domainen-Gintunften bervorgegangenen Regierungs- Ronds - ber Domainen - Raffe - ein befonderer neuer Regierungs-Konds aus den indirecten Gefällen. - namentlich der Accife - die Rriegs. Raffe. Beide Raffen administrirten die jeder einzelnen Proving vorgesetten Rriegs- und Domainen-Rammern. Diese wurden, durch die Berordnung vom 26. Dechr. 1808, die Grundlage zu der gleichmäßigen neuen Ginrichtung der Brovingial - Berwaltungs - Beborden, unter Beilegung des Ramens "Regierungen" — wie zeither die Landes- Inflig-Collegia, jekigen Ober - Landes - Gerichte, genannt worden maren -... num Saupt-Bereiniaungspunct der gefammten inneren Staats = Berwaltung bestimmt. Die Berordnung vom 30. April 1815 sette die geographische Gintheilung des Laudes auf 10 Probingen fest, deren jede in zwei oder mehrere Regierungs-Bezirte gerfallen follte. Für iede Proving murde ein Ober-Prafident ernannt. Rachdem jedoch Off. und Weft - Preuffen in eine Proving, sowie Rleve, Inlich, Berg und Mieberrhein vereinigt, auch die Regierungs-Berirte Berlin und Rieve respective mit Potsdam und Duffeldorf verbunden, und der Regierunas-Begirt Reichenbach unter Breslau und Liegnit vertheilt worden find, besteht der gange Staat aus 8 Provingen mit 25 Regierungs. Begirten, ftatt ber früheren 28.

#### Dber = Dräsibien.

An der Spige der gangen Provinzial-Bermaltung fieben die Dber-Prafidenten. Die Ginführung derfelben beruht auf der vorallegirten Berordnung vom 3. 1808, und ihre Ernennung erfolgte in Gemäßheit der ermabnten Berordnung vom 3. 1815. Der gegenwartige Birkungefreis der Ober-Prafidien ift durch die Instruction vom 81. Dechr. 1825 (f. Gefet - Samml. 1826, G. 1) naber feftigeftellt, und umfakt 1) die eigene Berwaltung aller derienigen Angelegenheiten, welche nicht nur die Gefammibeit der Proving betreffen, fondern die fich auch nur über den Bereich einer Regierung binaus erftreden. 2) Die Ober-Aufficht über die Berwaltung der Regierungen, der Brovingial-Directionen und der General-Commissionen gur Regulirung Der guteberrlich bauerlichen Berbaltuiffe. 3) Die Stellvertretung der oberften Staats-Behörden im besondern Auftrage und bei außerordentlicher Beranlaffung. Siernach competirt den Ober-Prafidenten, denen aufer einem Brafidial-Rath das nothige Subalternen-Beamten-Personal gur Seite ftebt, unter Anderm: Die Ginwirtung auf die ftandifchen Angelegenheiten, die Berhandlung mit den commandirenden Generalen in

allen Begenftanden, welche ein ganges Armee-Corps betreffen; die Bahrnehmung des juris circa sacra catholicorum; die Aufsicht über die Cenfur; das Prafidium in dem Provinzial-Confifterium, somie in dem Provinzial - Schul- und Medicinal - Collegium. Die Regierungen find awar, als Organe der Ober-Prafidenten, denfelben untergeordnet. es darf jedoch die den erftern verfassungsmäßig beigelegte Gelbififan-Digfeit nicht geschmalert werden. Die Dber-Prafidenten haben daber, binfichtlich derjenigen Gegenstände, worüber den Regierungen eine felbfiffandige Berfugung guftebt, nur darauf ju feben, daß die Bermaltung den Befeben gemaß gefdebe, bemertten Dangeln abzubelfen, fowie die bei ihnen angebrachten Beschwerden zu erledigen. Dere Källe ift denfelben jedoch die Befugnift ertheilt, im Damen Der betreffenden Ministerien, obne vorberige Unfrage, die Regierungen mit den nothigen Anweisungen und Genehmigungen zu verfeben. Much von dem Bange der Regulirung der guteberrlich-bauerlichen Berbaltniffe find die Ober- Prafidenten gehalten, Renntnif au nehmen und begrun-Dete Beschwerden abzustellen. Diefelbe Befugnif fteht ihnen binfichtlich der Poft-, Bergwerts-, Gutten-, Gala-, Lotterie-, Muna-, Geftut - und Intendantur - Angelegenheiten qu, in fofern die Beschwerde-Buncte nicht den technischen Betrieb Diefer Bermaltungs-Institute betreffen und das Militair nicht direct berührt wird. Im Kalle eines Rrieges find fie, sobald der Feind die Grenzen betritt, und bis die naberen Allerbochften Befehle eingeben, befugt und verpflichtet, bezüglich Der gefammten Civil-Berwaltung, alles auf auf ihre Berantwortlichfeit, im Ginverständniß mit dem commandirenden General, zu verfügen, mas Die Lage der Umftande erfordert. Die Ober-Prafidenten reichen jabrlich jedem Minister für fein Reffort einen Berwaltungs-Blan für das nächste Sabr ein, und nach Ablauf eines jeden Jahres einen Saupt-Bericht über die Resultate des vorjährigen Berwaltungs- Plans und den Buftand der Provinzial-Bermaltuna.

Das Kirchenwesen aller Glaubens-Bekenntniffe steht unter der Ober-Aussicht des Ministeriums der Geistlichen-, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten. In den Provinzen führt der Ober-Präsident die oberste Leitung. Unmittelbar von ihm ressortirende Bebör-

den find daber:

# Das Confistorium.

Bon diesem, von dem General-Superintendenten und der Abtheilung der Riegierungen für die Kirchen-Berwaltung siehe weiter untend wird das evangelische Kirchenwesen besorgt. Der Ober-Präsident ist Spef des Consistorii und es liegt letterem ob, in der ihm anvertrauten Provinz das gesammte Kirchenwesen in rein-geistlicher hinsicht zu verwalten. Bu dem Geschäftstreise der Consistorien gebört hauptsächlich: die Ausstächlich: die Aufsicher und liturgischer Beziehung, die Sorge für das ganze Synobalwesen, die Prüfung der Candidaten pro sacultate concionandi

und pro ministerio, die Ordination derseiben, die Bestätigung der aus fremdherrlichen Ländern vocirten Geistlichen, der Worschlag wegen der in den Provinzen anzustellenden Superintendenten und deren Sinführung, die Aufsicht über die Amtesührung und das meralische Betragen der Geistlichen, die Sinleitung des Strasversahrens gegen diesenigen, welche dei Jührung ihres Amtes wider die liturgischen und reintrichlichen Anordnungen verstoßen, die Suspension der Geistlichen vom Dienste, die Ertheilung von Concessionen und Dispensationen, mit Ausnahme der zum Ressort der Regierungen gehörigen Dispensation zu Haus-Tausen, Haus-Tausen, Haus-Tausen, Haus-Tausen, der Bus-Iranungen und vom dritten Ausgebote, die Ansehmung der kirchlichen Feste, der Bus- und Bettage, die Bestimmung der Terte für die bei solchen Gelegenheiten zu haltenden Predigten. Man vergleiche die Dienst-Instructionen für die Provinzial-Consistorien vom 23. Octbr. 1817 und 31. Dechr. 1825 (Geseh-Samml. S. 237 v. 1817 und S. 5 v. 1826).

Den Confisorien sind beigeordnet die durch Cab. Ord. v. 7. Febr. 1838 in allen Provinzen angestellten General-Superintendenten, welche jedoch keine Mittel-Instanz bilden. Die Gegenstände, auf welche sie ihr Augenmert vorzüglich zu richten haben, sind: die Lehrart der Geistlichen; die Aufrechthaltung und Wiederberkellung der Reinheit, Ordnung und Burde des öffentlichen Gottesdienstes; der bei den Gemeinden herrschende kirchliche oder unkirchliche Geist; der Bandel der Richen-Beamten; die Elementar- und niederen Bürger-Schulen, in sofern sie Borbereitungs-Anstalten für die Rirche sind; die religiöse und kirch-liche Tendenz der gelehrten Schulen und höheren Bürger-Schulen; die Kirchen-Bistationens, unter gewissen Bestimmungen.

Bon den Provinzial-Constaorien restortinen die Superintendenten, welche aus den würdigen Geistlichen der Provinz vom Consistorium gewählt werden, und denen die Aufstadt der geistlichen und Schuldungelegenheiten in den ihnen zugewiesenen Bezirken obliegt. Die Zahl der Superintendenten beträgt im ganzen Staate gegenwärtig 379 und die der Prediger 5387, welche 5118 Mutterkirchen und 3032 dazu gehörige Filiale (Tochterkirchen), überhaupt also 8150 Pfarrkirchen, zu versehen haben, wozu noch 800 Bersammlungs-Derter zum össentsichen Gottesdienste, ohne Parochial-Rechte, kommen, im Ganzen mithin 8950. Hiernach sind von der evangelischen Bevölkerung 1056 Sinwohner auf eine Pfarrkirche, und 961 auf einen gottesdienstlichen Bersammlungsort, nach der Zählung am Schlusse des 3. 1837, angewiesen.

Die evangelijden Bifcofe, General-Superintendenten und hof-Orebiger find :

- 1. herr Dr. Cylert, Bifchof, Sofprediger und Mitglied des Staatsrathe, ju Potsdam;
  - 2. Dr. Reander, Bifchof, wirkicher Ober Gonfistorial-Rath u. erster General-Superintendent der Prov. Brandenburg;
  - 3. Dr. Brescius, zweiter General-Superintendent der Proving Brandenburg und Confistrath;

- 4. herr Dr. Chrenberg, wirfl. Ober. Confiftvrialrath, hof. und Dom-Prediger;
- 5. Dr. Strauf, Dber-Confiftorialrath, Professor, Def. und Dom-Prediger;
- 6. Dr. Theremin, Professor, wirtlicher Ober-Confistorialrath, Sof- und Dom-Brediaer:
- 7. Sad, Dof- und Dom-Prediger. Bon 2 bis 7 ju Berlin woonbaft;
- 8. Dr. Sattorius, Ober-hof-Prediger und General-Superintendent der Proving Preugen gu Rönigsberg;
- 9. Dr. Ritfol, Bifchof und General-Superintendent der Pro-
- 10. Dr. Freymart, Bifchof und General Superintendent ber Broving Vofen au Bofen ;
- 11. Ribbed, General-Superintendent der Proving Schlefien au Breslau:
- 13. Dr. Draefede, Bifchof und General Superintendemt der Proving Sachien gu Magdeburg:
- 13. Dr. Rog, Bifchef, Probft zu Berlin, wirklicher Ober-Confiftoriafrath, erfter General-Superintendent der Provinzen Weftvhalen und Rheinlande;
- 14. Dr. Natrop, Ober-Confistoriafrath und zweiter General-Superintendent der Proping Beftphalen;
- 15. Ruepper, ameiter General-Superintendent Der Rheinproping.

#### Die tatbolifde Beiftlichteit.

Die Angelegenheiten der landesberrlichen Rechte ctron snorn der latholifthen Rirde permaltet, infofern fie interna betreffen, der Ober-Prafibent, unbefchadet ber gefet und verfaffungemäßigen Amtebefugnisse der dieser Kirche unneittelbar vorgefetten Bischöfe. Bu diesen inneren Angelegenheiten werden insbesondere gerechnet: a. die erörternden Berichte über die Bulaffigfeit der Papfelichen Bullen und Breven, lowie der von andern auswärtigen Obern berrührenden firchlichen Berordnungen an das vorgefeste Ministerium; b. die Beforgung der Befuche an den Papft um canonifche Bestätigung der ertheilten geiftlichen Burben, und nur Diepenfation von Sheverboten; c. die Erledigung ber Streitigfeiten mit anderen Religions - Parteien über Gegenfande des öffentlichen Gultus; d. die Grörterung über die Revifton der Airchen- Befete und deren Befanntmachung unter Genehmigung des Ministeriums; e. Die vorstebend bemertten Befugniffe des Provinzial-Confiftoriums in Religions - Angelegenheiten der evangelifden Rirde, in someit diese unter bem jure circa sacra der tatholischen Rirche mitbegriffen werden tonnen; f. die Ober-Aufficht über die Ausübung des bischöflichen Strafrechts.

Dagegen fieht das tathofifche Rirchenwefen in den Provingen, infern es das tirchliche Betenntnig und die dazu geforigen Dinge, fo mie den eigentlichen Caltus betrifft, unter der Aufficht und Leitung der Grabifcofe, Bifcofe und der diefen subordinirten Geiftlichen, nach den verfciedenen, ihnen autommenden Gefcaftetreifen. Bon den Bifcofen denendiren auch die geistlichen Seminarien, worüber Seite 48 gebandelt wird. Das Seelforger-Amt wird von 3566 Pfarrern und 2003 Caplanen und Bicarien, unter Beauffichtigung durch 218 Erzwriefter den evangelischen Superintendenten entsprechend - administrirt. welche an 3897 Mutterfirden und 1328 Tochterfirden, aufammen 5225 Pfart. Firden, und 1968 Berfammlungs-Dertern jum bffentlichen Gottesdienfte obne Parodial - Rechte, überhaupt 7189, angestellt find. Die letteren besteben theils aus Rirchen und Capellen auf den außer den Städten und Dorfern belegenen Begrabnif - Daken, theils aus Betfalen in den Soevitalern. Befferungs - und Straf - Saufern, theile aus Rlofter-Rir-Im Durchschnitt tommen auf eine Pfarrfirche 1015, und auf einen gottesdienflichen Berfammlungsort 736 tatholifche Ginwobner. Die Organisation der boberen Sierarchie, namentlich die Ginrichtung, Ausstattung und Begrenzung der Bisthumer ift erfolgt mittelft der Bulle de salute animarum, d. d. Rom. 16. Juli 1831, fanctionirt durch die Cab. Ord. vom 23. August ejusd. (Befeg-Samml. S. 113 bis 58). Siernach befteben in der gangen Monarchie 2 Erg-Bisthumer, 6 Bisthumer, von benen die Episcopate Breslau und Ermeland dem apoftolifden Stuble unmittelbar unterworfen find, und das Collegial - Stift au Achen, bei melden 2 Erzbifcofe, 2 Fürftbifcofe, 4 Bifcofe, 8 Beibbifcofe, 11 Drobfte, 8 Decane, 76 mirtliche und 86 Gbren - Canonici, 6 Cavitulare und 56 Bicarien mit angemeffenen, in der Bulle festaefesten, Gebaltern fungiren.

A. Der Sprengel des eremten Bisthums Ermeland erstredt sich nicht nur über den, unter der Benennung Ermeland, im 3. 1773 zum Preuß. Reiche gekommenen Landestheil und über die damalige Bopwodschaft Marienburg, nebst dem Danziger und Elbinger Gebiet, sondern auch über die katholischen Kirchen in Ost-Preußen nach der Begrenzung vor 1772. Bischof ist herr Dr. Skanislaus von Hatten, und die Residenz desselben zu Frauenburg.

b. Der Sprengel des Erzbisthums Gulm umfaßt, ebenfalls nach der Begrenzung vor 1772, die Lande Culm und Michelau mit Thorn, und die Woywodschaft Pommerellen, nebst den herrschaften Lauenburg und Butow. Residenz zu Pelplin. Bischof herr Dr. Sedlaa.

o. Das Serzogshum Schlesten und das Markgrafenthum Lausis bilden wesentlich den Sprengel des exemten Bisthums Breslau, mit Ausnahme der Grafschaft Glas und der Hertschaft Katscher in Ober-Schlesten, welche respective unter den Erzbisthumern Prag und Olmuß stehen; auch führt der Bischof zu Breslau, als beständiger päpstlicher Bicar, die Aufsicht über die katholischen Kirchen in der Provinz Brandenburg zu Berlin, Potsdam, Spandau, Frankfurt a. d. D. und in den Negierungs-Bezirken Stettin und

Straffund, und durch denfelben der jedesmalige Probst zu Berlin, als bischöflicher Delegat; gegenwärtig herr Brintmann, Domberr zu Breslau. Fürstbischof herr Gr. v. Sedlnigty, Mitglied des Staatsraths.

- d. Die Proving Posen steht unter dem vereinigten Erz-Bisthume Posen und Gnesen, dessen Sprengel sich aber außerdem noch über die zum Regierungs-Bezirte Marienwerder gehörigen Theile des vormaligen Nes-Distrikts und über den Regierungs-Bezirt Köstin, mit Ausschluß der herrschaften Lauendurg und Bütow (siehe unter b.) erstreckt. Der Erz-Bischofsiß ist gegenwärtig erledigt, da der bisherige Erz-Bischof von Dunin durch richterliches Erkenntniß seines Antes rechtsträftig eutseht ist.
- e. Der Sprengel des Erz-Bisthums Coln umfast die Regierungs-Bezirte Coln, Achen und Duffeldorf, jedoch mit Ausnahme der Areise Aleve, Geldern, Rheinsberg, Rempen, Rees und Dinslaten, welche früher zu dem aufgehobenen Regierungs Bezirt Aleve gehörten und dem Bisthum Münster überwiesen worden sind. Unter diesem Erz-Bisthum stehen auch noch das zum Regierungs-Bezirt Coblenz gehörige Decanat Siegburg, sowie die Pfarreien Hahlschlag und Stefflen. Der zeitherige Erz-Bischof, Freiherr Dr. Droste zu Vischering, ist seiner Function im Verwaltungswege enthoben, und zu seinem Stellvertreter der General-Vicar fr. Dr. Hüsgen bestellt worden.
- r. Das Bisthum Trier begreift im Preuß. Staate die Regierungs-Bezirke Trier und Coblenz, letteren mit Ausnahme der eben erwähnten, zum Erz-Bisthume Coln gehörigen, Ortschaften. Der Bischoffig ist zur Zeit unbesetzt.
- g. Das Bisthum Munster erstredt sich innerhalb der Königl. Lande über den Regierungs-Bezirk Münster und denjenigen Theil des Regierungs-Bezirks Duffeldorf, welcher vormals den Regierungs-Bezirk Cleve bildete (siehe bei e.). Bischof: Hr. Dr. Freiherr Droste zu Bischering.
- n. Der Sprengel des Bisthums Paderborn umfaßt nicht allein die Regierungs-Bezirke Minden, Arnsberg und Erfurt, sondern auch die Aufsicht über die katholischen Rirchen in den Regierungs-Bezirken Magdeburg und Merseburg. Bischof: Gr. Freiberr von Ledebur-Bacheln zu Oftinghausen.

#### Militair - Geistlichteit.

Das Kirchenwesen der Armee ist durch die Militair-Kirchenordnung vom 12. Februar 1832. (Ges. S. 69 – 104.) organistrt. Gin Feldprobst ist der Borgesetzte der gesammten Militair : Geistlichkeit; bei jedem Armee-Corps steht ein Militair-Oberprediger, bei jeder Division ist ein Divisionprediger, in jeder der Pouvernements-Städte, in den Festungen, ein Garnison- oder Festungsprediger, desgleichen an militai-

rifchen Infitiuten, als: Invalidenbäufern, Cadetten-Corps und Militair-Baifenbäufern angestellt.

Der Feld-Probst wird von Sr. Majestät unmittelbar ernannt, die Militair-Ober-Prediger werden von dem Ministerio der geistlichen Angelegenheiten, nach vorgängiger Genehmigung des Königs, berufen, und die Divisson-Prediger, so wie alle übrigen Geistlichen, von dem Provinzial-Consistorium dem gedachten Ministerium zur Bestätigung vorgeschlagen. In allen Amts-Angelegenheiten, also in allen nicht das äußere militairdienstliche Verhältniß, sondern ihre Amtsführung als Prediger, betressen, stehen die Divisson- und Garnison-Prediger zunächst unter dem Oberprediger des Armee-Corps — in dem Verhältnisse eines Superintendenten zu den Geistlichen seiner Diöcse —, und mit diesem sowohl unter dem Consistorio der Provinz, als auch unter dem Feldpropse, in böberer Instanz aber unter dem erwähnten Ministerium.

Die Amtspflichten der Militair-Prediger beziehen sich theils auf die ihnen übertragene Seelsorge, Abhaltung des Militair-Gottesdienstes, nach der für die Armee vorgeschriebenen Liturgie, Berwaltung der Sacramente, Führung der Kirchenbucher 2c., theils auf die ihnen obliegende Wirksamkeit bei den Militair-Unterrichts-Anstalten, sowohl bei den Division-Schulen (f. oben S. 83.), als bezüglich des Elementar-

Unterrichts für die Rinder der Unteroffiziere und Goldaten.

Bur Militair-Bemeinde gehören alle wirklich im Dienfte ftebenden Militair-Personen, nebst ihren Kindern, so lange lettere im elterlichen Hause bleiben. Im Felde werden auch die Dienstboten dazu gezählt. —

## Propinzial=Soul=Collegium.

Den Propinzial - Schul - Collegien, deren Chef der Ober - Präsibent ist, liegt die Prüfung der Grundpläne oder Statuten, der Disciplinars Gesehe, Schul-Ordnungen und Schulbücher, Berichtigung der schon vorhandenen Schul-Reglements, die Absassiung und Revision der Plane zur Gründung und inneren Einrichtung der Schullehrer - Seminarien, die Prüfung der Lehrer an gelehrten Schulen, die Aussicht und Leitung der gelehrten Schulen, welche zur Universität entlassen, die Anstellung, Beförderung, Disciplin, Suspension und Berabschiedung der Lehrer an denselben, die Absaltung der Abiturienten-Prüfungen durch abgeordnete Commissare aus ihrer Mitte, die gesammte Vermögens-Berwaltung, das Cassen- und Rechnungswesen der Symnassen und Schullehrer- Seminarien, so wie die Verwaltung der bei diesen Instituten besindlichen Stipendien-Fonds und des Königlichen Collatur-Rechts ob.

Bon diefer Behörde resortiren die wissenschaftlichen Prafungs-Commissionen, die Rectoren der Symnasien und boberen Erziehungs-

Anstalten, die Directoren der Schullehrer-Seminarien.

Das Nähere über die Gymnasier und Schullehrer - Seminarien sindet man Seite 78 — 80. 87 und wird bemerkt, daß die Anzahl der Schüler auf sämmtlichen Gymnasien im Sommer - Semester 1838 22,265, im Winter - Semester 1838 — 39 21,984 Köpfe betrug. Cir.

Dienst-Instruction für die Provinzial-Confistorien vom 23. Oct. 1817. Ges. S. 239 — 42. und Cab. Drd. vom 31. Dechr. 1825. Ges. S. 1826. S. 5.

### Medicinal = Collegien.

Das Medicinal-Collegium ist eine rein wissenschaftliche und technisch rachgebende Behörde für die Regierungen und Gerichte im Fache der polizeisichen und gerichtlichen Medicin und hat daher keine Borwaltung. Das Prästdum bei dieser Behörde, welche mindestens aus 5 Mitgliedern (Räthen und Assessen) bestehen muß, fährt der Ober-Prästdent. — Dienst-Anw. für die Medic. Colleg. 23. Oct. 1817. Ses. S. 245 — 48.

### Regierung.

Der Geschäsiskreis der Regierungen erstreckt sich auf alle Gegenstände der innern Landes-Berwastung, welche von deu Ministern der auswärtigen, der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten des Innern und der Polizei, des Krieges, der Finanzeu abhängen, infoweit diese Gegenstände überhaupt von einer Territorial-Behörde verwaltet werden können, und für dieselben nicht besondere Verwaltungs-Behörden angeordnet, oder sie andern Behörden ansbrücklich übertragen sind. Okr. Instruction zur Geschästsfährung der Regierung vom 23. Octor. 1817. und Cab. Ord. vom 31. Deckr. 1825. (Ges. S. 348 — 82. 1817. und S. 5, 1826.)

An der Spige jeder Regierung fieht ein Prafident, ju deffen Birtungstreife im Allgemeinen Alles gehört, was in den \$5. 39 und 40 der gedachten Instruction für den Chef-Prafidenten und das Prafidinm

angeordnet ift.

Die Reglerungen bestehen, außer dem Prassonen, aus den Dirigenten der Abtheilungen, mit dem Sbarafter als Ober-Regierungstäthe, aus einer Anzahl von Regierungs-Bäthen, Afsessonen, Referendarien und Subaltern-Beamten für das Serretariat, den Calculatur-, Registratur-, Journalund Ranzelei-Dienst. Die Bearbeitung der Geschäfte erfolgt in einzelnen Abtheilungen, in 8. 3. oder 4. nach dem Umfange der Regierungen;
sie sind: 1. Die Abtheisung des Innern. 2. Die Abtheilung für die Kirchen-Berwaltung und das Schulwesen. 3 Die Abth. für die Berwaltung der directen Steuern, Domainen und Forsten. 4. Die Abth.
für die Berwaltung der indirecten Steuern, welche jedoch da wegfäst,
wo Steuer-Directionen angeordnet sind-

ad. 1. Die Abtheilung des Innern bearbeitet die innern Angelegenheiten der Landes-Hoheit, Landesgrenz- Huldigungs-Sachen, Publication der Gesehe; die gesammte Sicherheits- und Ordnungs-Polizet, das Armenwosen u. s. w. Medicinal- und Gesundheits-Angelegenheiten in polizeilicher Rücksicht, Bortehrungen gegen anstedende Arantheiten und Seuchen, unter Menschen und Bieh; die landwirthschaftliche Polizei, mithin alle Landes-Gultur-Angelegenheiten, Borsluth, Entwasserung

und Landes-Meliorationen u. f. w. Das gerammere communalwefen. in fo weit dem Staate eine Ginnischung darüber vorbebalten worden ift, Die Aufficht über alle Rorporationen, Gefellichaften, öffentliche Inflitute. Brand- und andere Berficherungs-Anstalten; Das Mennonistenund Audenwefen; fammtliche Militairfachen, bei melden, neben den Intendanturen, eine Ginwirtung der Civil-Berwaltung flattfindet, als: Recrutirung, Mobilmachung, Berpflegung, Darfc - Ungelegenheiten, Einquartirung, Invalidenwefen; Sammlung aller ftatiftifden Nachrichten; die gesammte Gewerts-Volizei, als alle Gewerbe, Sabriten, San-Dels. Schiffarthe und Innungefachen; Die Ertheilung von Roncessionen in diefer Sinficht, Freiheit des Darftvertebre; die Aufficht über alle gemertlichen Institute; die Dlung. Daag- und Gewichts-Volizei: Bantund Schau - Anftalten; Die öffentliche Communication, Land - und Bafferfragen. Strom . Deich . Bruden ., Rabren . und Safen-Bauten, - Kur die Broping Breufen febe man in Betreff Diefer Abtheilung den Artitel über die General-Commissionen.

ad. 2. Bu diefer Abtheilung geboren die Aufficht und Direction über die geiftlichen und Schul - Angelegenheiten, Rirchen, öffentliche und Brivat-Schulen und Erziehungs-Anstalten, fromme und mobitbatige Stiftungen und andere Institute, über deren fundationmäßige, sowohl innere, als Bermogens-Bermaltung; über literarifche Gefellschaften, in fomeit diefe Gegenstände nicht aum Reffort der Provinzial - Confistorien ober Schul-Collegien geboren; Die Befetung fammtlicher, dem Landesberrlichen Patronatrechte unterworfenen, geiftlichen und Schullehrer-Stellen, fo wie die Bestätigung der von Privat-Vatronen dazu aemablden Subjecte, und beren Ginführung; Die Aufficht über Die Amte- und moralische Führung der Geistlichen und Schullebrer, und die Urlaubsertheilung für diefe; die Aufrechterhaltung der außeren Rirchengucht; Die Aufficht und Bermaltung des gefammten Glementar-Schulmefens; die Regulirung des Stolwefens und Schulgeldes; die Dispensation in den ihr überlaffenen Fällen; die Bufammenziehung und Bertheilung von Parochieen, und Umpfarrung von Dorfichaften. Dan vergleiche zur Bervollständigung des Gefagten die Artitel über Vrov. - Confift, und Schul-Colleg., fo wie über die Bollsschulen S. 86 bis 90.

ad 2. Diese Abtheilung bearbeitet sammtliche Angelegenheiten, welche sich auf das Staats-Einkommen aus den Grund- und Personal-Steuern, und auf die Verwaltung der Domainen und Forsten, so wie solcher Regalien beziehen, welche mit der Domainen- und Forst-Verwaltung verbunden waren.

Wenn bei der Regierung ein Ober-Forsmeister angestellt ist, so fungirt er als Mitdirigent dieser Abtheilung. Bu der Wirssamseit desselben gehört die Leitung des ganzen technischen Theils der Forstwerwaltung, die Disciplin über die Forst-Veamten seines Bezirks, und die Vollziehung der forstlichen Local-Revisionen. Er hat daher insonderheit für die Bermessung, Eintheilung, Absahgung der Forsten, für eine gehörige Leitung des Holzahrisches und Holzanbades in denselben

zu forgen. Bu dem Ende ift jedes Regierungs Departement in zwei wher mehre AntvectionsBesirte eingetheilt.

ad. 4. Diese Abtheilung findet sich nur bei den Regierungen zu Potsdam und Frankfurt, da in der Provinz Brandenburg Teine Provinzial-Steuer Direction angeordnet ist. Begen ihres Bittungstreises sehe man weiter unten den Artikel über die erwähnten Steuer-Directionen. In Berlin ist aber die Local-Steuer-Berwaltung dem Finanz-Ministerium unmittelbar untergeordnet. Siehe Abschn. VI unter

Eine gewissermaßen sie Abtheilung besteht für die Rassen- Stateund Rechnungs-Angelegenheiten, welche der Regierungs-Rassen-Rath unter dem Präsidenten selbsiständig zu bearbeiten hat. Derselbe ist in allen Abtheilungen, wo seine Mitwirtung erforderlich wird, zuzuziehen.

Außer dem Präsidenten, den Dirigenten der Abtheilungen, mit Sinschluß des Ober-Forstmeisters, den Räthen und Affessoren, deren Bahl verschieden ist, sind bei jeder Regierung mehre Justitarien und die erforderlichen technischen Käthe (als Consistorial-, Schul-, Medicinal-, Bau- und Forst-Rath) angestellt, deren Geschäftstreis ihr Charalter andeutet, und denen nur in den Sachen ihres Ressort ein Botum zusteht. Welche Angelegenheiten in den Plenar-Sipungen, aus sämmtlichen Mitgliedern bestehend, zum Bortrag kommen milsen, ist besonders bestimmt. Die Provinzial-Stener-Directoren sind befugt, den Sessionen des Plens beizumphnen. Auch ist der Präsident berechtigt, einzelne Landräthe zu den Sipungen der Regierungen zuzulassen, in welchem Falle ihnen ein votum gebührt. Bei den Bersammlungen entscheidet Stimmenmehrheit, doch competirt dem Präsidenten das Recht, der Ausführung des Beschlusse unter den im §. 3 Nr. 8. der oben allegirten Instruction bezeichneten Modification, Anstand zu geben. —

Die Grofe der 25 Regierungen, ihre Bevollerung und Bertheilung im gangen Staate pp. ift aus der angeschloffenen Tabelle zu erfeben-

In der Provinz Brandenburg find noch besondere Provinzial-Behörden die Militair- und Ministerial-Bau-Commission zu Berlin. Beide Commissionen sind für die Mistair- und Bau-Angelegenheiten an die Stelle der seit Ansang 1882 wieder aufgehobenen Regierung in Berlin getreten und ressortien von den Ministerien des Innern und der Finanzen. Der Bau-Commission ist untergeordnet das Rent-Amt zu Berlin, die Mühlen-Administration und die Thiergarten-Berwaltung.

## Unter = Beborden ber Regierung.

Bon den Regierungen reffortiren:

a. Die Landraths-Aemter. Die Berordnung vom 30. April 1815 wegen verbefferter Sinrichrung der Provinzial-Behörden (Gef. S. S.) bestimmte, daß jeder Regierungs-Bezirk in mehrere Areise eingetheilt, jedem Areise ein Landrath, als Organ der Regierung, vorgesetzt, und alle Ortschaften darin dessen Aufsicht untergeordnet

fein follten, mit Ausnahme jedoch der anfehnlichften Städte der Monarchie, in benen besondere Bolizei - Brafidien und Diretionen bestellt find, wie ju Berlin, Botedam, Ronigeberg, Breelau, Dangia, Pofen, Coln, Nachen, und welche, das Polizei-Prafidium gu Berlin ausgenommen, unmittelbar unter den Regierungen fieben. Die Runctionen bes Landrathe erftreden fich über alle feinen Rreis betreffenden Administration - Angelegenheiten, und er bildet, als Commiffarius der Regierung, in allen Gegenständen der Landes-Polizei, der Gewerbe-Bolizei und in Militair-Sachen, auf dem platten Lande, eine Mittel - Inftang swiften der Provinzial - Beborde und dem Bublitum. Bu dem Geschäftstreife des Landrathe geboren mitbin bauptfachlich die Leitung der Rreis-Berfammlungen, die Qufatel der Rreis-Raffe, die Erledigung des Militair-Erfat-Gefcafts. die Brufung und Busammenftellung der Rlaffen- und Gewerbefteuer-Beranlegungen der Orts - Behörden, und der darauf bezüglichen Reclamationen, die Instruction der gur Entscheidung der Regierungen geborigen Angelegenheiten, Die Aurforge fur die Inffandfegung und Erhaltung der Landstraffen und fonftigen Communicationen u. f. w. Jedem Landraths-Amt ift ein Rreis-Secretair. ein Rreis-Bote, und gur Ausübung der erecutiven Polizei eine Angabl von Gened'armen, je nach dem Umfange des Kreises, auaecronet.

Der Landrath wird in Behinderungsfällen verfassungsmäßig durch einen der beiden Rreis-Deputitren vertreten und von den Ständen aus den im Rreise ansäßigen Nitterguts-Bestern erwählt Die Rreisstände präsentiren nach Stimmenmehrheit drei Candidaten, welche fich einer Prüfung durch eine Regierungs-Commission zu unterwerfen haben, und von denen Se. Majestät einen zum

Landrath ernennt.

Die Babl der Kreife, überhaupt 136, ihre Bevollferung, Große und Bieb erhellt ans bem beigefügten Bergeichniffe.

b. Die befonderen Polizei. Behorden, wie oben bei a gedacht.

c. Die Magistrate, im Gangen 972.

d. Die Bau-Bramten. Es giebt Land., Wasser- und Chausse-Sau-Beamte. Einem jeden Bau-Bezirke steht ein Bau-Inspector vor, welcher, mit hulfe der Bau-Conducteure, die zu seinem Resport gehörigen Geschäfte unter der Controlle des Regierungs., Land. oder Wasser-Bauraths besorgt. Sehen so leitet ein Ober-Bege-Bau-Inspector die auf den Chausser-Bau Bezug habenden Angelegenheiten; mehrere Bege-Baumeister sind ihm untergeordnet. Zu Ende 1838 waren angestellt 101 Land-Bau-Inspectoren, 7 Baumeister, 44 Basser-Bau-Inspectoren, 3 Basser-Baumeister, 26 Bege-Bau-Inspectoren, 116 Wege-Baumeister.

. Die directe Steuer Berwaltung. Die Erhebung der directen Steuern, Grund-, Rlassen- und Gewerbe-Steuer liegt gesehlich den Communen gegen Bewilligung von 4 p.C. der Sinnahme ob, deren

Receptoren den aufgekommenen Steuer-Betrag an die Areis-Kasse abführen. Der bei der letzteren angestellte Rendant, welcher sämmtliche Kassen-Geschäfte zu besorgen hat, liefert die Ueberschüsse der Sinnahme, nach Bestreitung bestimmter, auf die Special-Kasse angewiesenen, Berwaltungs-Ausgaben, an die Regierungs-Haufte ab. Die Kreis-Steuer-Kassen sind zugleich die Kassen für die Kreisständische Berwaltung und somit, als solche, ein Communal-Justitut- Im ganzen Staate sind 281 Kreis-Kassen vorhanden. In einigen Regierungs-Bezirken der Vrovinz Bestiphalen und der Rhein-Provinz giebt es gar keine; sondern die Sementar-Ginnehmer siehen in directer Berbindung mit der Regierungs-Haupt-Kasse-

f. Die indlrecte Seuer-Berwaltung. — die Saupt-Boll- und Saupt-

Steuer - Nemter, fiebe oben bei 4.

g.

Die Domainen, Pacht- und Rent-Alemter. Die Revenüen aus der Domainen-Berwaltung fließen ebenfalls zur Regierungs-haupt-Rasse, und bestehen theils aus den Pachtgelbern für die verpachteten Domainen-Büter, welche von den General-Domainen-Pächtern, mit dem Charafter Amtsrath, Ober-Amtmann beliehen, unmittelbar zur Regier.-Haupt-Rasse eingezahlt werden, theils aus dem Einfommen von kleineren Domainen-Grundstüden, aus anderen Dominial-Gefällen, Geld- und Natural-Abgaben, zu deren Sinziehung, Bereinnahmung, Berstlberung und Ablieferung besondere Beamte für bestimmte Bezirke unter dem Titel: "Intendant oder Rentmeister" angestellt sind. Die Staats-Revenüen aus den Domainen betragen ungefähr 13 pC., wovon der Kron-Fidei-Rommiß-Fonds 2,500,000 Thlr. jährlich erhält. Es giebt im ganzen Staate 231 Domainen-Aemter und 243 Rent-Aemter.

Die Forst Beamten. Jedes Regierungs Departement ift, je nach dem Umfange der Forften, in mehre Inspections Begirte eingetheilt; jedem Bezirte ift ein Forst-Inspector porgefest, welcher die fpecielle Leitung der Forst-Administration fübet, und Die ausübenden Korft-Beamten controllirt. Die eigentliche Bermaltung - der Forft - und Jagd - Reviere liegt den Oberforffern ob, welche unter Affifteng einer Angabl von Unter-Förstern und Baldwartern alle Geschäfte des Forfthausbalts beforgen, mit Ausnahme des eigentlichen Raffenwefens. Diefes wird von dem Forft - Raffen - Rendanten perfeben. der die Erhebung der Solgeider und Forfigefalle aller Art, fo wie die Ausgaben damit zu bestreiten und die Rechnungen Darüber. für jedes Revier befonders, ju führen bat. Es giebt gegenwartig im gangen Staate 301 Ober-Forfter, 231 Forft-Raffen-Rendanten und 55 Forft - Inspectoren. Ginen naberen Rachweis über bas Staats - Gintommen , welches aus den bei f. g. h. i. ermabnten Special-Raffen durch die Regierungs-Saupt-Raffen in die General-Staats-Raffe theils baar, theils vermoge Berechnung flieft, bietet der S. 63 abgedrudte allgemeine Ctat bar.

- Die approbirten Aerate, Apotheter und Sebammen.
  - Die Rreis-Obviller, Rreis-Bund- und Rreis-Thier-Merate. iedem landrathlichen Areise ift ein Obusitus, ein Bund - und ein Thier-Arat angestellt. Diese Sanitats-Volizei-Beamten des Kreifes bangen awar in ihren perfonlichen Dienft-Berbaltniffen unmittelbar von der Regierungs-Abiheilung des Innern ab, in allem Medicinal - und Sanitate polizeilichen Angelegenheiten aber find fie dem Landrathe subordinirt und deffen technische Gebülfen-

Das ärztliche Versonal, auf beffen Ausbildung die Staats-Regierung unablaffig Bedacht nimmt, ift, wie aus der nachstebenden Ueberficht erbellt, in den verschiedenen Provinzen, je nach der ardferen Boblbabenbeit und Ginficht der Bewohner, febr unaleich

vertbeilt.

Bu Anfange des Jahres 1838 befanden fich:

| in den<br>Prosinzen.  | approbirte<br>Aerste. | inc Civil. Praris<br>bereditiate<br>Militair-Aerite. | Bundarste<br>I. Rlaffe. | Summa.     | durchschnittlich<br>auf eine solche<br>Medicinal-Per-<br>son Ginwohner. | Bundärzte<br>II. Klaffe. | Apotheten. | Hebammen.   | auf eine Geb-<br>amme Cinw. |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|-----------------------------|
| Preußen<br>Posen      | 161<br>97             | 31<br>20                                             | 46<br>21                | 238<br>138 | 9046<br>8476                                                            | 121<br>75                | 175<br>93  | 1532<br>580 | 1405<br>2017                |
| Brandenburg !         | 446                   | 79                                                   | 92                      | 617        | 2822                                                                    | 221                      | 191        |             | 1080                        |
| Vommern               | 123                   | 26                                                   | 47                      | 196        | 5058                                                                    | 49                       | 93         | 772         |                             |
| Schlesien             | 847<br>346            | 38                                                   | 102<br>81               | 481<br>457 | 5571                                                                    | 860                      | 171<br>180 | 3282        | 1174<br>1004                |
| Sachsen<br>Westphalen | 292                   | 19                                                   | 64                      | 375        | 34 <b>23</b><br>3537                                                    | 359<br>125               | 168        | 1276        |                             |
| Rhein-Prov.           | 504                   | 41                                                   | 93                      | 638        | 3877                                                                    | 191                      | 287        | 1543        |                             |
| i. ganz. Staate       | 2316                  | 278                                                  | 546                     | 3140       | 4490                                                                    | 1501                     | 1352       | 11155       | 1264                        |

Die Bahl der Departements-Thier-Aerate betrug in der Preuk. Monarchie 12, die der Rreis-Thier-Verste 109.

Die mittelst Edicts v. 21. Juni 1815 festgesette Tare für die praktifchen Merate, Bund-Merate, Geburtehelfer gerichtl. Merate, Bund-Merate und Thier-Merate befindet fich in der Gef.- Samml, genannten Jahrs S. 109 — 124.

Die Gidungs - Commissionen und Memter-

Um die für den gangen Staat durch die Maak- und Gewichts-Ordnung v. 46. Mai 1816 anbefohlene Gleichmäßigkeit des Dlaafes und Gewichts nach Probe-Maagen und Gewichten anzuordnen und die Aufficht darüber ju führen, ift in jedem Regierungs-Bezirte eine Gidungs - Commiffion bestellt, unter welcher die Gidungs - Memter in den größeren Städten fteben. Sede Commiffion und jedes Amt bat einen Sat Brobe-Maake und Gewichte, von deren fortdauernder Uebereinstimmung mit den Probe-Maafen und Gewichten der Gichungs-Commission au Berlin sich die Erstere mindeftens alle 5 Jahre durch Bergleichung zu verfichern bat. Der Probe-Cap des Amts muß mit dem Provinzial-Probe-Maake wenigstens alle 3 Jahre verglichen und die Uebereinstemmung mit demfelben durch die Eichungs-Commission attestirt werden. Die als Communal-Anstalten aus einem Magistrats-Witgliede, 2 bis 4 Deputirten der Bürgerschaft und einem Sachverständigen bestehenden Sichungs-Aemter haben die Verpflichtung, die Richtigleit der ihnen von Behörden und Privat-Versonen vorgelegten Magke und Sewichte zu prüfen und auf Verlangen durch Ausbrückung des ihnen anvertrauten Stempels zu bescheinigen.

m. Die in den verschiedenen Theilen des Staats theils für mannliche, theils für weibliche Personen aus dem Abel- oder Burger-Stande

bestimmten Stifter und wohlthätigen Stiftungen.

Deffentliche Institute, ale die Land-Armenbaufer und die in den meiften Städten befindlichen größern und fleinern Armenbaufer. die Sospitaler gur Unterftugung und Berpflegung frantet, bilfebedurftiger Berfonen. Debammen - Lebr - und Entbindungs -. Tanbftummen - und Blinden - Unterridge - Unftalten; die Spartaffen, beren Bahl fich jährlich vergrößert, ba ihr Rugen von der armeren Bolletlaffe immer mehr einaefeben wird; die Irren . Seil - und Berforgungs-Anstalten, wie zu Rönigsberg, Neu-Ruppin, Gorau, Leubus, Plagmis, Salle, Duffeldorf, Siegburg, Mareberg; die Arbeits-, Bucht- und Corrections-Baufer, wie ju Sapiau, Ragnit, Graudenz, Strausberg, Ludau, Potedam, Naugard. Udermunde, Meu-Stettin, Stralfund, Jauer, Gorlig, Prenglau, Bittitod, Landsberg a. d. B., Rreuburg, Ramitich, Burg-Schabeleben, Bennigehaufen, Berfort, Mareberg, Braunweiler, Coln, Berden, Rieve, Duffeldorf, Achen, Trier, Brandenburg, Comeidnig, Bartenburg, Munfter, Bonn; die Taubstummen-Inftitute: wie ju Berlin, Breslau, Ronigsberg, Erfurt und Münfter.

## Die Provinzial=Steuer=Directorate.

Die Boll- und Steuer-Bermaltung im Breuf. Stagte fieht unter der oberften Leitung des Finang-Ministeriums, in welchem Dieselbe eine besondere Abtheilung bildet. (S. Abschn. III.) Die Organe deffelben in den Provinzen find, mit Ausnahme der Brov. Brandenburg (fiehe Mr. 4. Regier.) Die Provingial-Steuer-Directoren, Deren es 8 giebt. Das Reffort derfelben betrifft, nach der Dienst-Anweisung v. 26. Juni 1883, diejenigen Steuern, welche zu den indirecten gerechnet werden; alfo die Gin=, Aus- und Durchgangs-Abgaben; die Bolle beim Baaren-Transport auf der Gibe, Befer, dem Rhein und der Dlofel; die Branntwein-, Braumalg-, Tabacts-, Bein-, Mahl-, Schlacht-, Stempel - Steuer; Die Ginfunfte aus der Salg - Regie; Die Communications-Abgaben. Die Provinzial-Steuer-Direction ift für diefe Geichaftezweige, im Berfolg der Cab. Ord. v. 2. Novbr. 1822, gang an die Stelle der Regierung getreten. Bu den Ober-Prafidenten fieht fie in demfelben Berhältniffe, wie die gedachte Behörde, der fie coordinirt In den jum Thuringer Boll- und Sandels-Bereine gehörigen Theilen, der Prov. Cachfen, d. i. in den landrathlichen Rreifen Erfurt,

Schlenfingen und Siegenrud, fieht die Boll- und Steuer-Berwaltung unter der Leitung des General-Inspectors des fraglichen Bereins au Erfurt (gegenwärtig des Geb.-Ob.-Kingna-Rath Brand).

Den Provinzial-Steuer-Directionen unmittelbar subordinirt find:

a. Die haupt-Boll - und haupt - Steuer - Aemter, die ihren Sig haben, wie nachliebend angegeben:

Prov. Steuer. Director zu Königsberg Gr. Engelmann (7), Billau, Memel, Tilfit, Schmaleninken, Stallupsenen, Johannisburg, Neidenburg, (2°) Königsberg, Braunsberg, (3°°) Gumbinnen, Sufstadt, Friedland.

Prov. - St. - Direct. zu Danzig Gr. Mauwe, (2) Danzig, Thorn,

(1°) Elbing, (3°1) Jaftrow, Marienwerder, Stargardt.

Pron. St. Direct. ju Pofen Gr. v. Massenbach, (4) Strjaltowo, Pogorzelice, Stalmiczpice, Podjamcje, (2°) Bromberg, Pofen, (3°) Chabriden, Sife, Walerin

(3") Chodziesen, Sissa, Meserip.

Prov. St. Direct. in Pommern fr. Böhlendorf, Stettin, (9) Stolpemunde, Rügenwalde, Colbergermunde, Swinemunde, Bolgaft, Greifswalde, Stralfund, Triebsees, Demmin, (1') Stettin, (2") Schievelbein, Stargardt.

Prov. St. Direct. zu Breslau Gr. v. Bigeleben, (5) Landsberg, Neu-Berun, Neustadt, Mittelwalde, Liebau, (4') Ratibor, Breslau, Glogau, Görliß, (5") Oppeln, Dels, Liegniß, Schweidniß, Boblau.

Prov. Brandenburg, und zwar: int Bezirt der Reg. zu Potsdam, fr. Ober-Regierungs-Rath Bille, (1') Berlin für ausländische Gegenstände, (1") Berlin für inländische Gegenstände; hat blos die inneren Steuern zu verwalten; (3) Gransee, Warnow, Wittenberge, (1") Potsdam, (3") Brandenburg, Neustadt-Cherswalde, Prenzlow.

Im Begirt der Reg. gu Frantfurt a. d. D. Gr. Ober-Regierungs-Rath Ditmar, (2") Cottous, Frantfurt, (3") Croffen, Landsberg,

Lübben.

Prev.-St.-Direct. ju Magdeburg Gr. Landmann, (4) Salj-wedel, Morsleben, Salberstadt, Geiligenstadt, (3') Magdeburg, Halle, Raumburg, (6") Mühlberg, Langensalza, Nordhausen, Burg, Wittenberg, Stendal.

In Befiphalen, Prov.-St. Direct. 3u Munfter Gr. Kruger, (6) Barburg, Paderborn, Minden, Pelgte, Rheine, Coesfeld, (1\*)

Münfter, (1") Dortmund.

In der Rhein-Proving, Plov. St. Direct. zu Coln fr. Delmentag, (8) Emmerich, Cranenburg, Kalbentirchen, Wassenberg, Achen, Malmedy, Trier, Saarbrüden, (5°) Coln (für ausländ. Gegenstände), Dusseldorf, Coblenz, Duisburg, Wesel, (5°°) Coln (für insländ. Gegenstände), Creuznach, Elberfeld, Neuwied, Uerdingen.

Ueberhaupt (48), (23\*), (35\*\*).

Bon den Saupt-Boll-Memtern reffortiren Reben Boll-Memter I. u. II. Rlaffe, Control - Memter, Anfage - Poften, und von den Saupt-

Steuer-Nemtern, Unter-Steuer-Nemter, Steuer-Recepturen u. Thor-Erpeditionen.

Für den Aufsichts-Dienst fungiren an den Grenzen: Ober-Grenz-Controleure und Grenz-Aufseher; im Innern: Ober-Steuer-Controleure und Steuer-Aufseher.

- Anmert. An den ohne alle Bezeichnung aufgeführten Ortichaften befinden sich haupt-Boll-Aemter; an den mit bezeichneten 23 Stadten, haupt-Steuer-Aemter mit Niederlage (Padbofsflädte), und an den mit bezeichneten Städten haupt-Steuer-Aemter ohne Niederlage, auf welche Baaren mit Begleitschein It. abgefertigt werden konnen.
- b. In den westlichen Provinzen zur Erhebung des Wasser u. RheinBolls die besonderen Wasser-Joll-Aemter; in Westphalen zu Minden und Beverungen; in der Rhein-Provinz zu Coblenz, Emmerich, Andernach, Cöln, Dusseldorf, Linz, Ruhrort, Wesel. Die Wosel-Boll-Erhebung beforgen das Rhein-Idu-Amt zu Coblenz, und das Haupt-Joll-Amt zu Trier.
- a. In der Nhein-Proving die Hypothelen-Aemter, an der Zahl 14. d. In der Proving Preußen die für sich bestehenden haupt. Salz-

Memter ju Ronigeberg, Elbing und Neufahrmaffer.

e. Die Stempel-Fiscalate und Erbschafts-Stempel-Nemter, an der Babl 21. Die Summe aller von den Stempel-Fiscalaten zu revidirenden Berwaltungs- u. Justiy-Behörden beträgt 12,125 Stellen.

Die Summe des gesammten indirecten Steuer-Versonals bei den sammtlichen Provinzial-Steuer-Behörden betrug zu Ende 1837 und zwar bei den Mropinzial-Steuer-Behörden 290 Könfe.

| pet | Den | Aprovingiai - Steuet - Wegotoen             |       | Proble-       |   |
|-----|-----|---------------------------------------------|-------|---------------|---|
|     |     | Saupt - Boll - und Saupt - Steuer - Nemtern | 8,555 |               |   |
| _   |     | Wasser - Boll - Aemtern                     | 16    |               |   |
|     | -   | Sppotheten - Memtern                        | 69    | <del></del> . |   |
| _   |     | Saupt - Salg - Acmtern                      | 84    |               |   |
| -   | -   | Stempel - Fiscalate und Erbichafts- Stempe  | [-    |               |   |
|     |     | Memtern                                     | 55    |               |   |
|     |     |                                             |       |               | - |

Ueberhaupt: 9,006 Röpfe.

### Ober = Berg = Aemter.

Der Chef der Berwattung des gesammten Bergwerks., Huttensund Salinen-Besens (siehe VI. Abschn. unter Finanz-Ministerium) ist der Ober-Berg-Hauptmann, unter welchem die für die 5 Ober-Bergamts-Bezirke des ganzen Staats errichteten Ober-Aemter steden.

1) Das Brandenburgisch-Preußische Ober-Berg-Amt wird zu Berlin unmittelbar dei der Ober-Berg-Hauptmannschaft verwaltet. Es umfast die Provinzen Brandenburg, Pommern, Preußen; ferner den Regierungs-Bezirk Bromberg und den nördlichen Theil der Regierungs-Bezirk Bromberg und den nördlichen Theil der Regierungs-Bezirk Posen und Liegniß. Hierzu gehören: a. das Bergamt Rüdersdorf; d. die Gisenhüttenwerke zu Neustadt-Eberswalde und Rießdoff; c. das zu Peiß; d. das zu Torgelow; e. das zu Wieß; s. die

311 Banzhausen und Banzthal; g. die Eisengießerei bei Berlin; b. das Meffingwert zu hegermühl; i. der Aupferhammer bei Reunadt-Cherewalde; k. der Gipesteinbruch bei Sparemberg; I. das Alaunwert bei

Frenenmalde; m. die Galine zu Colbera.

2) Das Schlesische Ober-Berg-Amt zu Brieg grenzt sudwärts an das eben genannte und enthält die Regierungs-Bezirke Breslau und Oppeln, sowie den südlichen Theil der Regierungs-Bezirke Lieguiz und Posen. Hierzu gehören a und b. die beiden Berg-Aemter zu Waldendurg und Tarnowiß; c. das Bergwerks-Producten-Comptoir zu Breslau; d., e., f., g., h., i. des Malaganer a, Kreuzdurger a. Bodlander, Gleiwißer a., Nybnider a., das Königshütten Amt; k. die Alaunflusseiederei zu Breslau.

3) Das Sächfliche Ober-Berg-Amt zu halle begreift die Regierungs-Bezirte Magdeburg, Merfeburg, Erfurt, ganz in ihrer politischen Begrenzung. Bon demselben ressortiren: a. das Mansfeld-Thuringer-Berg-Amt zu Gisleben; b. das Berg-Amt für den Saalfreis und Magdeburg zu Wettin; c. das Henneberg-Neustädter-Bergamt zu Kamsdorf; d. die Berg- und Hütten-Berwaltung zu Wösensleben; s. die Salz-Aemter zu Schönebet und Dürenberg; f. die Salinen-Berwaltungen zu Staffurth, Halle, Artern, Rösen; g. die Salz-Magazin-Berwaltungen zu Halle, Steudis, Köpschau; h. die Naunwerks-Berwaltung bei Schwemsal; 1. das Thal-Amt zu Halle.

4) Das Westiphälische Ober-Berg-Amt zu Dortmund embatt die Regierungs-Departements Minden und Munster, sowie einen Theil der Regierungs-Bezirte Arnsberg und Duffeldarf. Sierzu gehören das Märksche, Effen., Werdensche., Tedlenburg-Lingensche-Berg-Amt zu Bochum, Effen und Jobenbubren; die Saline zu Rönigsborn bei

Unna, und die Saline Meufalzwert bei Minden.

5) Das Rheinische Ober-Berg-Amt zu Bonn umfaßt den andern Theil der eben erwähnten Regierungs-Departements, und dann die Regierungs-Bezirke Coblenz, Coln, Aden, Trier ganz. Bon demfetben ressortiren die 3 Berg-Aemter zu Siegen, Düren, Saarbrüden, die 2. hütten-Aemter zu Sahn und Lohe. Das Standesherrl. Fürstl. Wied'sche Berg-Amt zu Neuwied, die Standesherrl. Wildenburgsche Berg- und hütten-Berwaltung zu Croltorf.

# Post = Berwaltung.

Durch das am 25. Dechr. 1825 erlassene Rescript des herrn General-Postmeisters, Chefs des gesammten Postwesens (fiehe VI. Absign. Art. Post-Departement) ist die ganze Monarchie in steben Post-Inspections-Bezirke, und jeder derselben in verschiedene Post-Amts-Districte eingetheilt. Dem Gen.-Vostmeister stehen 5 Geh. Post-Aathe, Hr. Postsons-Bezirken verschen mehre Post-Anstalten, als Post-Aemter, Postverwaltungen, Post-Erpeditionen, Post-Wentzer, Lemter, die Brief., Güter- und Versonen-Posten. Gegenwärtig sind im ganzen Staate

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

233 Boft - Memter vorhanden , worunter & Sof pagt - Memter (m Berlin und Königsberg) und 13 Ober - Post - Nemter sich befinden. Die Dirigenten derselben sihren den Titel: Gof - Postmeister, Ober-Post-Directoren, Post - Directoren, Post - Administratoren, Post - Berwalter, Post - Gommissare, Bost - Grechteure.

Beinabe Die Balfte der Poft-Memter find mit Officieren, benen

folde ale Berforgunge-Posten verlichen werden, besett.

Das Porto für Briefe und Paquete wird nach dem Regulativ fiber bas Boft- Tarmefen vom 84. Decbr. 1884 (Gefet - Sammlung C. 225) und den neueren Beftimmungen erhoben. Es richtet Ich theils nach der Entfernung der Derter, theils nach dem Gewichte; Das Porto für Geld wird theile nach dem Berth - Betrage im Dreuf. Sourant, theils nach der Entfernung der Detter, mobin es geht, be-Rimmt. Mile Briefe, bie gu 2 Loth fcmer, geboren gur Reit. oder Schnell - Voft; Briefe uber 2 Loth jur Fahr - Poft, in fofern der Abfender nicht ausdrucklich die Beforderung mit der erft gedachten Doft verlangt. Unter einem einfachen Briefe wird ein folder verftanden. ber nicht mehr als ! Loth wiegt. Den Soldaten, vom Feldwebel abwarts, ift burd Berordnung dom 20. Decbr. 1825 eine erhebliche Porto-Ermäßigung für vorschriftlich gestempelte Bricfe zugestanden worden. Das Personen-Geld beträgt auf den Phannigen ordinatien Poften 5 Sgr., auf den 3 und sipannigen 6 Sgr. und bei den Schnell-Boften 8 bis 11 Sgr. pro Meile, je nach den verschiedenen Courfen. mit Ginfdluf der Postillion Trintgelder. Bei den erfteren Wosten fannen 10 Bfb. Gevad, und bei den letteren 30 Pfb. toftenfrei mitgenommen werden. Rach einer in der Staats-Reitung befindlichen Ueberficht des Boit-Berfebre bat die Babl der bei fammtlichen Doff-Anftalten bes Breuf. Staats abgereifeten Berfonen betragen im 3, 1836; 571,554, und 1887: 682,812, im letteren 3. alfo mehr 50,658; die Babl bet angefommenen Briefe aber 1986: 33,383,576, und 1837: 34,335,999, alfo mehr 942,423. Bon Berlin find 1836: 45,951 und 1887: 54,076 Perfonen abgereift, alfo 1887 mebr: 8,125; Briefe aber find dafelbft angefommen 1836: 2,882,167 und 1837: 3,048,340, alfo mehr: 166,173. 3m 3. 1937 haben fich die Paquet- Sendungen auf 2.075,196 Stud au 19,678,877 Wfd. 15 Loth belaufen, und es find Darunter beforbert morben 15,075,755 Pfd. portopflichtige Baouete, 21,265,287 Thir. in Gold, 25,646,505 Thir. in Gilber, 38,203,704 Thir. in Papiergeld, 25,630,963 Thir. in Cours habenden Papieren. Se beträgt bemnach die Summe der portopflichtigen Gelder überbaupe 111,748,075 Thir., und die Summe aller verfandten Gelber 245,469,296 Thir. Cammiliche Ginnahmen aus dem Boftwefen ftellen fic nach einem febr niedrigen Darchschnittsat auf 5,250,000 Thir. Davon erhalt der Staashaushalt, befage Finang-Gtat für 1888, nur 1,200,000 Thir.; mithin betragen die Bermaltungs- oder Betriebs-Roften über 75 pCt. der Brutto - GinnahmeGeneral = Commissionen und Revision = Collegien.

Bur Auseinanderfegung der gutsherrlichen und bauerlichen Berbaltniffe in Gemagbeit des Edicts vom 14. Septbr. 1811 megen Reaulirung , derfetben, und , deffen Declaration vem 89. Dai 1816. find Durch die Berordnung vom 20. Juni 1817 General-Commissionen und Revisions - Collegien organisirt worden (Belet - Samml. G. 161). Erftere bilden augleich bei Streitfällen die erfte, lettere die aweite In-Durch die Verordnung vom 29. Novbr. 1819 ift noch eine dritte Instant vermittelft Berufung an das Gebeime Ober-Tribunal geflatict morden, wenn das objectum litis 200 Thaler oder mehr betract. Den gedachten Beborden, welche unter der Ober-Aufficht des Dben- Prafidenten fleben, ift ebenmäßig die Musführung der Gemeinheite-Theilungs-Ordnung vom 7. Juni 1821, fo nie der Ordnung wegen Ablofung der Dienfte, Natural- und Geld-Leiftungen von eigenthumlich, ju Erbzius und Erbpacht beseisen Grundftuden von Demfelben Tage (Gefet . Samml. S. 53 und 71 x.) übertragen mor-Die General - Commissionen besteben aus dem General - Commisfarius, als Dirigenten, dem Ober-Commiffarius, einem in rationeller und praktifder Landwirthichaft tundigen Sachverständigen, dem in der wirthicaftliden Gewerhelebre erfahrenen Juftitiar, einigen technischen Behilfen, und den erforderlichen Gubalternen. Die Beneral-Commiffianen und Revisions Collegien haben ihren Gig: fur die Rurmart Brandenburg ju Berlin, fur die Neumart ju Goldin, fur Dommern: Die General-Commiffion ju Stargard, das Revisions-Colleaium au Stettin, für Schlefien ju Breslau, für Vofen ju Vofen, für Beftpbalen au Munfter, für Cachfen die General-Commission au Stendal. Das Revisions-Collegium zu Magdeburg. Die General-Commissionen .211 Ronigeberg und Marienwerder find mit den Regierungen der Droving Breufen, vermöge Berordn. v. 30. Juni 1884 (Befet. C. C. 93.) vereinigt worden. Bei der Regierung ju Dangig werden die bewalichen Beidafte pon der Abtheilung des Innern bearbeitet; bei den Regierungen zu Ronigeberg, Gumbinnen und Marienwerder ift fur Diefe Weschäfte eine zweite Abtheilung des Innern eingerichtet. Bon den Beneral - Commissionen resortiren die für jeden Rreis bestellten Gue cial - Commissionen, meldie bestimmt find, die jum Resfort der Ersteren geborigen Huseinandersesungen an Drt und Stelle zu bewirfen. Gben fo ift für jeden Rreis ein Juftig-Commiffarius bestellt, um ,alle bei Belegenheit der Regulirungen vorlommenden" Rechteftreitigkeiten, deren Entscheidung von Rechtegrundfagen hauptfachlich abbangig ift, zu inftruiren u. f m.

#### Justiz = Behörben.

Die Juftipflege in ihrem ganzen Umfange (f. VI. Abfchn. Juftige Ministerium) wird in den Provinzen pan Ober-Landesgerichten und Untergerichten I. und II. Klasse verwaltet. Obsidon nach der Berord-

nung vom 30. April 1915 wegen verbefferter Einrichtung der Provinzial-Behörden (Gefes-Samml. S. 85) in der Regel für jedes Regierungs-Departement auch ein Ober-Gericht organistet werden sollto so tommen doch erhebtiche Ausnahmen vor. In der Prov. Preußen bestehen 3 Ober-Landes-Gerichte: zu Königsberg (Chef-Präsident Hr. v. Bander), Insterburg (Chef-Präsident Hr. Bertram), für die Regierungs-Bezirke Königsberg und Gumbinnen; ferner Marienwerder (Chef-Präsident Hr. Fülleborn) für die Regier-Bezirke Danzig und Marienwerder.

In Königsberg ist auch noch das Geheime Aribunal vorbanden, welches durch die Berordn. v. 11. Aug. 1832 (Geseh-Samms. S. 183) seine frühere selbstständige Berfassung als Syruch-Collegium in der Appellation u. Revision-Instanz wieder erhalten bat. (Ehef-Bräsident

ift or. v. Beghern.)

In Pommern bestehen die Ober-Landesgerichte zu Stettin (Sbef-Präsident Gr. Bötticher) und Göslin (Chef-Präsident Gr. v. Baebr), für die gleichnamigen Regier.- Rezirke; in Neu-Bor-Pommern das Ober-Appellations-Gericht zu Greifswald (Chef-Präsident Hr. Göße). Außerdem besinden sich daselbst das Hofgericht und Consistorium.

In Vosen sind jest auch zwei Ober-Landesgerichte: zu Vosen (Chef- Prafident Gr. v. Frantenberg) und Bromberg (Chef-Drafident or. Rublmen er) für die gleichnamigen Regier. Begirte einnerichtet; daneben besteht in Bofen noch ein Ober-Appellations-Gericht (Chef-Prafident Gr. v. Frantenberg). Die Prov. Brandenburg hat das Rammergericht (erfter Brafident Gr. v. Bulow) für den Reg. - Bezirk Potedam und das Ober - Landesgericht qu Frankfurt (Chef-Prafident Gr. Sheller) für den Reg. Begirt gleichen Ramens. Dem Ersteren find auferdem die graft. Stollberg'ichen Gerichte in der Grafichaft Wernigerode (Magdeburger) und in der herrichaft Schwarza (Erfurter Reg.-Bezirls), dem Letteren der Rreis Dopersmerda in der Ober-Laufis (Reg. Begirt Liegnis) untergeben. Reben dem Rammergerichte führt das Rurmartifche Pupillen . Collegium Die Bormundfchaft über Diejenigen Unmundigen, Blodfinnigen und Berfdwender, welche der Berichtsbarteit des Rammergerichts unterworfen find.

In Schlesten bestehen drei Ober-Landesgerichte: zu Breslau (Chef-Präsident fr. Aufin), Glogau (Chef-Präsident fr. Oswald) und Ratibor (Chef-Präsident fr. Sad) sür die Reg.-Bezirke Breslau, Liegnis und Oppeln, jedoch mit der Moweichung in der Begrenzung, daß die Kreise Iauer, Schönau, Landshut, Bolkenbain, hirschbetg (Reg.-Bezirk Liegnis), so wie der Kreis: Kreusburg (Neg.-Bezirk Oppeln) dem Ober-Landesgerichte zu Breslau, dagegen der Kreis Gubrau (Reg.-Bezirk Breslau) dem Ober-Landesgericht zu Glogau: überwiesen roorden sind; nach Ausbebung des Regierungs-Bezirks Reichenbach im I. 1821.

In Sachsen find drei Obergerichte: au Magdeburg (Chef-Grafft). fr. v. Manteuffel), Raumburg (Chef-Brafibent Gr. v. Gartner) und au Salberstadt (Chef- Braffbent Gr. Stelser) vorbanden. Dem erften ift das Bergoath. Magdeburg und die Altmart, bem greiten der gange Reg. - Begirt Merfeburg, und Die Rreife Beifenfce, Langenfalga, Erfurt, Schleufingen, Biegenrud, jum Reg. Begirt Erfurt geborig, und dem letten das Rurftentb. gleichen Ramens nebft Quedlindurg, beides jum Regierungs Begirt Magdeburg geborig, ferner der nordliche Theil des Reg. - Begirts Erfurt, nämlich die Rreife Nordhaufen, Borbis, Beitigenftadt und Dublbaufen, untergeben. In der Brov. Beffphalen befinden fich vier Ober - Landesaerichte; eine zu Munfter (Chef-Brafideni Gr. p. Bernuth) für den gleichnamigen Reg. - Begirt, ein ameites au Vaderborn (Chef : Prafident Dr. Solechtenthal) für ben Reg. Begirf Minden, ein drittes ju Samm (Chef. Prafident Sr. v. Scheibler) für die Grafic. Mart mit Dortmund und Soben-Limburg, Reg. Begirts Arneberg, und für denienigen Theil des Reg. Bezirfs Duffeldorf, morin bas allgemeine Landrecht eingeführt ift; ein viertes zu Arneberg (Chef - Prafident Gr. Rettler), aus dem pormaligen Sofgerichte gebildet, für den andern Theil des Reg. - Begirfs Arneberg, enthaltend das Serzogibum Beftvbalen, das Rurftenthum Siegen mit den Memtern Burbach und Meuenkirchen, fo wie die Graffdaft Bittgenftein.

Die Landes-Justiz-Collegia theilen sich in 2 bis 3 Scnate und bestehen in der Regel aus einem Chef-Prässtehen, einem Bice-Prässtehen in der Regel aus einem Chef-Prässtehen, einem Bice-Prässtehen, aus einer Anzahl von Mitgliedern (Räthen und Affesoren), aus Referendarien, Auscultatoren, und dem erforderlichen Subalternen-Personal, als: Secretäre, Registratoren, Calculatoren, Archivare, Rendanten, Controleure, Canzelisten, Copisten, Canzelistiener, Boten und Grecutoren. Bon den Landes-Justiz-Collegien ressortieren die Untergerichte, welche in zwei Klassen zerfallen; in solche, dir aus einem formirten Collegio, d. i. wenigstens aus drei zur Justiz vollständig geeigneten Mitgliedern bestehen (als Stadzgerichte, Landgerichte, Stadt- u. Landgerichte, Justizammern); in solche, dei denen das richterliche Amt nur von einer Person, mit Juziehung eines Afsesso, oder Actuars, Protocollsübrers ansgeübt wird (als Stadtgerichte, Justizämter, Gerichtsämter, Kreis- und Patrimonialgerichte, und in Posen die Friedensarichte).

In denjenigen Landessseilen, wo das allgemeine Landrecht Giltigkeit hat (siehe Justiz-Ministerlum), wird der Prozes nach Anseitung der allgemeinen Gerichtsordnung geführt. In der Prov. Posen sindet dieselbe jedoch nur mit Abweichungen Anwendung, indem von der französsschaften Gerichts-Verfassung das mündliche Berfahren und die Friedensgerichte beibehalten worden sind.

Bei dem Criminal-Processe werden die Borfdriften der Criminal-Ordnung zur Anwendung gebracht. Bur Untersuchung der zur Renntnig der Behörden gefommenen Berbrechen find in den meisten Provin-

zen befondere Inquisitoriate angeordnet, welche unter der speciellen Auflicht der Ober-Landesaerichte fleben-

Am Schusse des J. 1836 (siehe Anmert.) bestanden in der Monarchie, mit Ausnahme der Rheinprovinz und des Fürstenthums Neuchatel, für 11,157,227 Civil-Einwohner, neben den vorangeführten Obergerichten, 7018 verschiedene, denselben untergeordnete Justiz-Behörden, nämlich 41 Inquistoriate, 188 Kreis-Commissionen und RreisJustiz-Nathe, 583 Königl. Untergerichte, wovon 198 mit drei oder mehr Richtern, 385 mit einem oder zwei Richtern beseht sind, 123 besondere Gerichte, als Berg., Geistliche., Fabriten., Universitäts- und Steuer-Untersuchungs-Gerichte, dann 6134 Privat-Gerichte, worunter 128 Fürstenthums., Standesherrliche- und Patrimonial-Kreis-Gerichte und 6008 gewöhnliche Patrimonial-Gerichte. Diese Justiz-Bebörden sind mit wenigen Ausnahmen noch jest vorhanden-

Die Zahl fämmtlicher Richter-Beamten betrug bei den Königlichen und aus Staatsfonds unterhaltenen Gerichten 2325, nämlich 422 etatsmäßige Obergerichts-Mitglieder, 1593 dergleichen bei Untergerichten; dazu 165 nicht etatsmäßige, jedoch remunerirte, und 145 nicht remunerirte Richter-Beamte. Die Zahl der Richter bei Privat-Gerichten belief sich dagegen auf 523, außer welchen auch noch 475 Königliche Richter zugleich als Privat-Richter fungirten. Hieraus erhellt, daß ein und derselbe Justitiar mitunter 8 bis 12 und mehr Patrimonial-Gerichte zu verwalten hat-

Die Bahl sämmtlicher gerichtlichen Subalternen Beamten betrug 7413, und die der Justi3-Commissarien, nebst den Notarien, 1140, folglich die Bahl sämmtlicher wirklich angestellter Justi3-Beamten 11,401. Anlangend das Verhältniß der Einwohnerzahl zu den beiden Haupt-Rlassen der Justi3-Behörden, so stehen im Ganzen 7,979,431 Civil-Ginwohner unter Röniglichen und 3,717,795 unter Privat-Jurisdiction; mithin machen die letzteren ein Drittel der ganzen Einwohnerzahl aus-Die meisten Patrimonialgerichts-Eingesessenen hat die Prov. Schlesien, nämlich von 2,515,551 Einwohnern 1,543,881; die wenigsten sind in der Prov. Bestohalen, nämlich nur 81,031, und insbesondere besindet sich im Ober-Landesgerichts-Departement Münster gar Teine Patrimonial-Jurisdiction, in Folge Ausbedung durch die Fremdherrschaft.

Anmert. Worstehende statistische Angaben sind entnommen aus dem zu Anfange des J. 1837 von dem Justiz-Minister an St. Wajestät erstatteten General-Berichte über die gesammte Justiz-Berwaltung. Diefer 14 verschiedene Rubriteu umfassende, mit interessanten Nachweisungen versehene, Bericht sindet sich abgedruckt im 98. heft der Jahrbücher für die Preuß. Gesezgebung u. s. w.

Die westwarts des Rheins gelegenen Theile des Preuß. Staats, und oftwarts der auf dem rechten Rheinufer gelegene Theil des Reg.-Bezirts Colin, nebst der jum Reg.-Bezirt Coblenz gesommenen Gerrichaft Bildenburg, so wie auch vom Reg.-Bezirt Juffeldorf die vier

Breife : Duffeldorf, Elberfeld, Lennen und Solingen, bilden denjenigen Theil der Preuf. Rheinproving, worin das frangolliche Recht und Gerichteverfahren (Code Napoleon, Code de commerce, Code de procédure civile. Code criminel) beibebalten morden find-Diefer Berfaffung find die Berichte, welche in Givil : Sachen ertennen: 1) die Friedensgerichte (la justice de paix) ausammen 122; 2) die Landactichte (les tribunaux de première instance) zusammen 8, und gwar: 3u Duffeldorf mit 12 Friedensgerichten ( Chef. Vrafibent Gr. v. Bog), ju Giberfeld mit 8 (Chef. Prafident Gr. Soffmann), an Rleve mit 10 (Chef. Prafident Dr. Dovenhoff), ju Goln mit 22 (Chef- Prafident Gr. Deinsmann), ju Achen mit 18 (Chef-Prafid. or. Soffmann), ju Cobleng mit 23 (Chef . Prafid. Gr. Burger), gu Trier mit 20 (Chef-Prafident Gr. Rive), ju Saarbruden mit 9 Friedensgerichten (Chef-Prafident Gr. Beffel). Die Landgerichte besteben: aus einem Prafidenten, mehreren Rathen und Affestoren und einem Berichteschreiber, ferner aus einem Staats - Procurator und feinen Substituten, die das öffentliche Ministerium bei dem Berichte verfeben; 3) die Sandelsgerichte, deren Drafident und Mitglieder aus der Raufniannichaft auf 2 Jahre berufen werden. Gin öffentliches Minifterium und Unmalte fungiren bei diefen Berichten nicht. Es giebt deren 6, und zwar: ju Achen, Cobleng, Coln, Crefeld, Elberfeld u. Trier; 4) der Appellations - Gerichtshof (cour royal) au Coln. Er besteht aus: einem erften Prafidenten, 26 Rathen, 6 Affefforen, der erforderderlichen Angabl von Anwälten und Subalternen-Beamten, und theilt fich in drei Senate, nämlich: in den Senat für die Appellationen in Civil = Sachen, in den für die Appellationen in correcionellen Suchen und in den für die Anklagen in Criminal-Sachen. Ministerium bei demselben wird durch einen General-Procurator, drei General-Advocaten und drei Procuratoren verwaltet. (Berordn, vom 21. Juni 1919.) Prafident ift Gr. Schwark; 5) der Rheinische Revision - und Caffation - Sof zu Berlin (f. Juftig - Ministerium). Er besteht aus einem Präsidenten, einer Anzahl von Räthen (Geh. Ober-Repision - Rathen), einem Ober - Secretair und dem benöthigten Unter-Personal. Gin General - Procurator und ein General - Advocat verseben das öffentliche Ministerium. Brafident ift Gr. Sethe.

Bas die Criminal Gerichtsbarteit betrifft, fo werden alle dem Strafgefege unterworfenen Sandlungen in 3 Saupt-Claffen eingetheilt:

a. in einfache Bolizei-llebertretungen oder Frevel (contraventions), die mit einer Geldbuße von 15 Franken oder fünstägiger Freiheitsstrafe gerügt werden;

b. in Bergehen (deltes), worauf eine correctionelle (Buchtpolizei.)
Strafe gefett ift, die 5 Jahre Gefängnift nicht übersteigt;

c. in Berbrechen (orimes), d. f. folde Bergeben gegen ein Strafgefet, die mit einer Criminal-Strafe bedroht find.

Die Strafgerichtsbarkeit wird verwaltet 1) ad. a. von Polizei-Gerichten (den Friedenerichtern). 2) ad. b. den Bucht-Polizei-Gerichten,

einer Abtheibung der Land-Gerichte). 8) ad. c. den Affifen- und in besondern Fällen den Special-Gerichts-Höfen. Diese sind Leine, permanente Gerichte, sondern werden in jedem Land-Gerichte periodisch, gewöhnlich vierteljährlich, aus einem Nathe des Appellation-Gerichtshofes, als Präsidenten, aus vier Mitgliedern des Landgerichts. und aus der Juri (12 durchs Loos gewählte Geschworne) gehildet, bei den Special-Gerichtsbösen fällt lettere weg. Ueber die Cassation-Gesuche eutscheidet der Cassation-Hof zu Berlim.

Auger den vordemerkten Justig-Behörden bestehen in. den Regier, Bezirken Coblenz, Röln und Duffeldorf auf beiden Seiten des Rheins 21 Rheinzoll-Gerichte, welche mit den Friedens., Land. und Stadi-Gerichten und Justig-Nemtern verbunden find; ferner 3 Berg-Gerichte und 9 standesberrliche Gerichte; endlich der mit dem Land-Gerichte verbundene, durch die Cab.-Ord. vom 7. Mai 1832 zum Ober-Gerichte erhobene Justig-Senat zu Coblenz, von welchem das Land- und Stadt-

Bericht zu Weglar, und 8 Juftig-Memter reffortiren. -

Bu Anfange 1839 gab es in sammuichen Provinzen des Preuß-Staats, mit Ausschluß der Rhein-Provinz und des Fürstenthums Neuchatel 738 Auscultatoren, 1439 Referendarien, 1044 Assessoren. Die Zahl der Auscultatoren hat sich seit dem Jahre 1835 nur um 345 vermindert, dagegen ist die der Referendarien seit derselben Zeit um 160 gestiegen, und die Gesammtzahl Beider beträgt nur 185 weniger, als 1835. Die Zahl der Assessoren bat sich seitsem um 434 vermehrt, und übersteigt den Bedarf mindestens um das Viersache.

Bu Ende des Jahres 1818 enthielt der Pr. Staat 10,545,554 Em.; hiervon lebten 1,894,598 in der Che; im Jahre 1887, 14,098,125 Em.;

davon lebten 2,362,445 in der Che.

1885 wurden im Pr. St. geb. 486,720 efel. u. 36,933 unebel. Rinder. 1837 ,, ,, ,, ,, ,, 518,392 ,, ,, 29,501 ,, ,,

1825 starben im Staate überhaupt 327,354 Geelen.

1837 ,, ,, ,, 438,604

1836 wurden bei und 3,511 Chescheidungs Prozesse anhängig gemacht; davon wurden 3,024 Urtheile erster Instanz auf Trennung der She und 457 Urtheile auf Zurüdweisung der Klage entschieden. In 407 Chescheidungs Prozessen ist die Appellation eingelegt. 293 Urtheile zweiter Instanz haben auf Trennung der She und 144 auf Zurüdweisung der Klage erkannt; in die dritte Instanz sind hiervon 124 Sachen aedieben.

Nach einem Bergleiche der Bahl der bestehenden und der getrenn-

ten Shen, find im Jahre 1837 getrennt worden:

|    | Bezirte     |    |           | ergerichts     | •••• |                | die | 302tc@ | be    |
|----|-------------|----|-----------|----------------|------|----------------|-----|--------|-------|
| "  | 99          | ,, | Dber-1    | dandesgerichte |      |                | "   | 359 "  | ٠     |
| 22 | . 22        | "  | "         | "              |      | Rönigsberg     |     | 433 ,, |       |
| 77 | <b>&gt;</b> | "  | 93        | . 22,          |      | Frankfurt a. 8 |     |        |       |
| 22 | 27          | "  | <b>37</b> | 22             |      | Cöslin ,       |     | 455 ,, |       |
| ** | 99          | ,, | >>        | 37             | 22   | Insterburg ,   | 22. | 473 p  | : • • |

|    | •       |     | In der Proving Sachfen              | die 588teShe |
|----|---------|-----|-------------------------------------|--------------|
| 30 | Bezirte | 305 | Ober-Landesgerichts zu Marienwerber | ,, 865 ,,    |
|    |         |     | In der Proving Schieften            | ,, 1185 ,,   |
|    | •       |     | 22 22 22 Pofen                      | ,, 1845 ,,   |
| ** | 22      | 99  | Ober-Landesgerichte ju Paderborn    | ,, 3190 ,,   |
| 27 | ′ "     |     | DbLandger. ju Samm u. Areneberg     | ,, 3415 ,,   |
| 22 | 22      | "   | ,, " Dunfter                        | ,, 9185 ,,   |
| 22 | 99      | "   | Appellationsgerichts ju Coln        | ,, 18,600 ,, |
|    |         |     | für fammtliche Brovinsen            | 778          |

Numert. Wer fich sowohl über die allgemeine Preuß. als anch über die Rheinische Gerichts-Berfasung genamer zu unterrichten wünscht, der sindet nabere Austunft in meinem Dandbonde für Civil Berwaltungs Beamte v. J. 1835 I. Th. S. 277 bis 441. Dieses aus zwei Banden bestehende Wert ift, von mir direct bezogen, portofrei für 2 Thir., im Buch-handel aber für 4 Thir. zu haben.

## Communal = Behörden.

1. Die Provinzial-, Communal- und Kreis-Stände.

Die Provinzial Land Stande, deren Ginführung icon im Jahre 1810 und 1815 versprochen worden war, traten durch das Gefes vom 5. Juni 1833 in Birtfamteit. Derfelben folgten für die einzelnen Drovingen befondere Berordnungen, welche die Form und die Grengen ihres ftandifchen Berbandes bestimmten; nämlich für die gange Dart Brandenburg und die Riederlaufit, fur Preugen, fur Pommern und Rügen vom 1. Juli 1883 (Gef. S. S. 130 - 146.) für Schleffen, Glas und die Oberlaufis, für Sachsen, Pofen, Befinbalen und die Rhein - Proving vom 27. Marg 1824 (Gef. S. C. 62 bis 141). der Mart Brandenburg (mit' 69 Deputirten), in Treufen (mit 91 Deputirten), in Pommern (mit 49 Deput.), in Pofen (mit 49 Deput.), gerfallen die Provingial-Stande in den Stand 1. der Rittericaft, 2. der Städte. 3. der übrigen Grund-Befiger; in Schleffen (mit 92 Deput.), in Sachsen (mit 72 Deput.), in Beftphalen (mit 71 Deput.), in ber Rhein-Proving (mit 80 Deput.), aber in 4 Stande, weil die pormals unmittelbaren Reichestande, einige gräfliche und fandesberrliche Ramis lien den ersten Stand bilden. Die Angabl der Deputirten für den gangen Staat beträgt 577. Das Grundeigenthum ift Bedingung ber Die Provinzial-Stände find bas gefehmäßige Organ, Standichaft. durch welches die verschiedenen Stande der Unterthanen dem Ronige Die auf bas fpecielle Bobl und Intereffe ber Proving Bezug habenden Bitten und Befcwerden vortragen; fie befchlichen über die Communal-Angelegenheiten der Proving, und berathen aber die ihnen vom Staats-Ministerium vorgelegten die Proving betreffenden Gefetes-Entwurfe.

Die Mitglieder aller Stande einer jeden Proving bilden eine ungetheilte Sinbeit; fie verhandeln die Gegenstände gemeinschaftlich. Bu einem gultigen Beschluffe über solche Gegenstände, welche vom Könige jur Berathung an fie gewiesen find, wird eine Stimmenmehrheit von

zwei Drittbeilen erfordert; zu allen anderen Randifden Beichluffen genuat einfache Debrbeit der Abgeordneten, von deren Gefammtbeit wenigftens drei Biertbeile gegenwärtig fein muffen. Der Landiags-Maricall, b. i. ber Borfisende auf bem Landtage, fo wie deffen Ctells vertreter wird durch Allerbochfte Ernennung für die 4 bis Smochentliche Dauer eines ieden Landtags aus den Mitaliedern Des evften Standes Den Gefchäftsgang leitet ber Landtags-Maricall. jedesmalige Dber - Prafident eröffnet, als Ronigl. Rommiffarius, den Landtag, theilt ben Ständen in Gemäßheit der Rönigl. Instruction die Propositionen mit, folieft den Landtag, reicht dem Ronige die Betbandlungen deffelben ein, und publicirt den bierauf zu ertheilenden Landtags-Abicbied den Standen. Der Provingial-Landtag findet alle 3 Jahre flatt. Dagegen merden für die Commungl-Berbaltniffe jabrlich in der Rur - und Reumart, der Ober - und Rieder - Laufik und in Dommern, mit Genehmigung Des Ronial, Landeas-Rommiffarius befondere Communal-Landtage abgebalten, deren Befdinffe über Beranderungen in den Communal-Ginrichtungen und neue Communal-Auflagen der Ronial. Sanction bedürfen. Die freisftanbifden Berfammlungen baben den 2med. Die Rreis-Bermaltung des Landraths in Communal-Angelegenheiten zu begleiten und zu unterftuben. Diefe Bermaltung macht daber ben Gegenftand ibrer Berathung und Befchläffe aus. Die landrathlichen Rreife bilden die Bezirte der Rreis-Stande. Sie bestehen aus allen Rittergute-Besitzern des Rreises, aus einer Unsabl fradtifcher Deputirter und aus drei Abgeordneten des bauerlichen Standes. Der Landrath beruft die Stande jabrlich wenigstens einmal zum Rreis-Tage, und führt dafelbft den Borfis. Die Stande verhandeln auf dem Rreis-Tage gemeinschaftlich. Die Beschluffe werden nach einfacher Stimmen - Dehrheit gefaft. Dem Landrathe, der als folder teine Stimme bat, liegt die Ausführung der Beschluffe ob. In jedem Rreife merden zwei Rreis-Deputirte durch die Rreis-Berfammlungen gewühlt. Siebe die verschiedenen Rreis Drbnumgen : für Brandenburg vom 17. Mag.-1825. Desgl. für Pommern, für Cachfen vom 17. Mai, Solefien vom 2. Juni, für Befipbaleu und die Rhein-Proving, vom 13. Juli 1827, für Preufen v. 17 Mari, für Pofen vom 20. December 1928.

3. Die General-Landschaft-Directionen sind die verwaltenden Bebörden für die Credit-Bereine, (siebe IV. Abschn. unter B. o.) der ländlichen Guts Besther und haben in den verschiedenen Provinzen abweichende Berfassungen. Die Schuld-Berschreibungen werden tundschaftliche Obligtionen oder Pfandbriese genanns, auf bestimmte Güter ausgestellt, nicht über 1000 Thir. und nicht unter W Thir., auf jeden Inhaber lautend, ausgesertigt und nach verschiedenem Binssuse, halbsährlich verzinst. Es restortiren:

a. . von der Saupt-Ritterschafts-Direction Der Am- und Reumart zu Bertin v. 3. 1777, die Priegnissiche, Mittelmärtiche, Ulermärtiche

und Reumartide Ritterichafts Direction;

b. von der Bestpreuß. General-Landschaft-Direction zu Marienwerder p. J. 1787, die Provinzial-Landschafts-Directionen in Marienwerder, Danzig, Bromberg und Schneidemubl;

c. von der Pommerichen General-Landichaft-Direction ju Stettin v-3. 1781, die Landichaft Departements Directionen zu Pafervalt,

Stargerd, Treptow an der Rega und Stofpe;

d. von der Schlesischen General-Landschafts-Direction zu Breslau v. J. 1769, die Schweidnis-Jauersche Fürstenthums-Landschaft in Jauer, die Slogan-Sagansche Fürstenthums-Landschaft in Slogan, die Ober - Schlesische Fürstenthums - Landschaft in Ratibor, die Breslau - Briegsche Fürstenthums - Landschaft in Breslau, die Liegnis-Wohlausche Fürstenthums-Landschaft in Liegnis, die Münsterberg-Slassche Fürstenth. - Landschaft in Frankenstein, die Neiße-Grottfaussche Fürstenthums-Landschaft in Neiße, die Oels-Millischsche Fürstenthums-Landschaft in Oels und die Görlissche Fürstenthums-Landschaft in Oels und die Görlissche Fürstenthums-Landschaft in Oels und die Görlissche Fürstenthums-Landschaft in Görlis.

. von der Vosenschen General-Landschafte Direction ju Posen v.

3. 1831, die Provinzial-Landschaft-Direction ebendaselbst.

Bedes diefer Credit-Spfteme hat fein befonderes Abschähungs

Reglement-

3. Außer einer bedeutenden Angabl von Brivat-Feuer-Berficherungs-Unftalten giebt es in allen Provinzen allgemeine Stadt- und Land-Beuer-Societaten. Ge find unter Aufficht des Ctaats flebende Berbindungen, durch welche jedem Mitgliede für die abgebrannten Gebaude Die Summe, mit welcher er folde verfichert bat, durch Beitrage erflettet wird, welche die Societäts-Theilnehmer nach Maggabe ihrer Ginfat-Summen auf vorgangige Ausschreibung jufammenbringen muffen. In neuerer Beit find nebft den dazu geborigen Berordnungen erschienen : Realements für die Propinzial - Feuer - Socielaten der Abein - Proping der Provinzen Weftphalen und Pofen vom 5. Januar 1886. (Gef.-C. 6. 13 bis 180); für die Fener-Societat der Dit- Preuf, Landichaft und der landschaftlich nicht affociationfähigen kändlichen Grund = Befieer in den Regier.-Bezirten Ronigeberg und Gumbinnen v. 30. Decembr. 1837, (Gef.-S. 1838 S. 97 bis 191.), ferner der fammtlichen Stadte in den gedachten Regier. Bezirken vom 29. April 1838. (Bef. C. C. 281 bis 348), des platten Landes der Prov. Sachsen v. 18. Febr. ejusd. (S. 206 bis 236.) der Städte bicfer Proving v. 5. Aug. ejusd. (S. 381 bis 420). Der Städte in der Rur- und Meumart und Mieder-Laufis v. 19. Spimbr. ejed. (S. 449 - 84). Der Städte Alle- Dommerns. mit Ausschl. Stettins, p. 23. Februar 1840. (Gef. S. S. 33 - 61. 4. Das Communalmefen der Stadt - Gemeinden wird in Gemäßbeit der beiden Städte-Ordnungen vom 19. Noombr. 1898 und 17. Märg 1831 verwaltet, welche lettere in den neuen und wieder, vereinigten Provinzen der Monarchie durch befondere Berleibung Gr. Dlajeftat zur Anmendung tommt. Der Magiftrat des Orts ift der Borfteber und die aussubrende Beborde der Stadt, Je nach ber

orofe berfelben beffebt bas Magiftratt. Bollegium neben dem Burget. meifter aus mehreren befoldeten und unbefoldeten Mitaliebern, Die malsrend der Dauer ihrer Function den Titel: "Stadtathe, Ratbeberrn und Rathmanner" führen. Die Burgermeifter und Raths. Mitalieder werden von den Stadt-Berordneten auf 6 und 12 Sabre, Namens der Stadt-Gemeinde, gemählt und von der Propinzial-Regierung bestätigt. mit Ausschluf des Ober Bürgermeifters in den großen Städten über 10,000 Einwohner, ausschlieflich des Militairs, welcher vom Ronig aus brei von den Stadt - Berordneten vorgeschlagenen Candidaten ernannt wird. Außer den Gefchäften, welchen der Magistrat allein vormfteben bat, liegt ibm die Aufficht auf die Geschäfteführung fammtlither Dene tationen und Commissionen ob, welche aus Diagistrate-Mitaliedern. Stadt-Berordneten und andern Burgern gebildet, und denen norguglich nachftebende Geschäftszweige zur Bearbeitung zugetheilt werden; als Die Rirden - und Soul-Angelegenheiten, Das Armenwefen ; Die Siche rungs - und Sanitate - Polizeilichen Anftalten, das Gerviemefen, bie Bau-Angelegenheiten u. f. m. Die Stadt-Commune wird in allen Angelegenheiten des Gemeinwefens durch Stadt-Berordnete verfreten, welche fie aus ihrer Mitte auf 3 Sabre zu mahlen hat. Gie verwalten ibre Stellen unentgeltlich. Die Stadt-Berordneten in der Gefammtheit controlliren die gange Bermaltung des ftadtifchen Gemeinwefens in allen Broeigen und haben für die Beschaffung der öffentlichen Geld-Bedurfniffe au forgen. Die Städte werden nach Daggabe ihres Umfange in mehrere Bezirle eingetheilt, denen Bezirle-Borfteher vorgefest find. Gie werden von den Stadt - Berordneten auf 6. Jahre gewählt und vom Magistrate bestätigt. Jeder Bezirte-Borfteber bildet eine Unter-Beborde des Magistrate. Es wird ibm in dem anvertrauten Diftritte Die Beforgung der fleinern Angelegenheiten und die Controlle der Polities Unordmingen übertragen. Diefelben beziehen ebenfalle teine Befoldung.

5. Die Communal-Berfassung der ländlichen Gemeinden ist nach den verschiedenen Provinzen sehr abweichend. An der Spiße derselhen steht ein Schutze oder Dorf-Richter, welcher von der Guts-Herschaft ernannt wird. Der Schulze hat bei nötbigen Berathschlagungen die Gemeinde-Glieder zusammen zu rufen, die Versammlung zu dirigiren, und den Schulz nach Stimmenmehrheit abzufassen. Er muß der Gemeinde die obrigsteitlichen Versügungen besannt machen und für deren Befolgung sorgen, die Steuern auf Verlangen der Gemeinde einsammeln, und das Communal-Vermögen verwalten. Jur Unterstügung und Stellpertretung desselben mussen ihm von der Grund-Hertschaft zwei Schöppen oder Gerichtsmänner beigeordnet werden: Schulze und Schöppen bilden zusammen die Dorf-Gerichte, denen jedoch die Entscheidung streitiger Rechtsbändel nicht zusteht.

## Berzeichniß

der herren Ober - und Regierungs - Prafidenten und Abtheilungs-

Dirigenten; ") Angabe des Maden-Inhalts, Der Ginwohner-Bahl und des Biehflandes des gangen Staats, der Provinzen, Regierungen und ber landratblichen Areise.

In dem nachstehenden Berzeichnisse haben wir die uns von den hohen Ober-Präsidien geneigtest mitgetheilten Ginwohner - Zahlen vom Jahre 1837, die im ganzen Pr. Staate nur von drei zu drei Jahren, von den Orts-Borkänden aufgenommen werden, für die Jahre 1838, 1839 und 1840, auf Grund der statistischen Berechnungen, nach welchen sich bei und erfahrungsmäßig durchschnittlich in 66 Jahren die Einwohner-Bahlwerdoppelt, (demnach jährlich ungefähr um 1½ Procent vermehrt), so das man die nachstehende Einwohner-Bahl als die richtige bis Ende 1840 annehmen kann. Zu bemerken ist hierbei, daß die Bermehrung der Sinwohner zwar nicht von allen Orten gleichmäßig erfolgt, dadurch weird jedoch das gegebene Berhältniß für den ganzen Staat nicht geändert. Den Biehstand weist die Tabelle bis zu Ende des Jahres 1838 nach.

Ueberficht bes Flachen-Inhalts, der Einwohner, Regierungs-Begirte und Rreife des Preufischen Staats.

| 4. p, 5. p, 6. p, 7. g, 7. g, 7. g, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, | "<br>" | Sachsen<br>Westvhal<br>Libein-Pi | 460,63<br>867,60<br>488,53 | 1,876,806<br>2,541,785 | 8<br>5 | 41<br>35<br>60 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------|------------------------|--------|----------------|
| 8. ",<br>Neuchatel                                                         | 22     |                                  |                            |                        | 5<br>1 |                |
| Rusammer                                                                   | 1      |                                  | <br>.5084,84               | 14,565,982             | 26     | 336            |

Busammen 5084,84 14,565,988 26 336

Die Abtheilungs-Dirigenten führen den Titel: "Ober- oder auch (Geheimer Ober-Regierungs-Rath; jede Regierung zerfällt in S bis 4 Abth.: In der nachstehenden llebersicht des Flächen-Inhalts, der Einwohner und des Biehstands bezeichnet die Zahl I, II, III oder IV.

die Nummer der Abtheilung und der vorsichende Namen den Dirigenten derselben.

Anmerk. (IN. heißt Quadratmeile; Ew. Ginwohner; Pf. Pferde; Mdv. Nindvich; Schf. Schaafe; Schw. Schweine. — Eine preuß.
(IN. enthält 22,2223 preuß. Morgen, ein Morgen 180 (Nuthen, rine geographische (IN. 21,490) pr. Morgen. 1034 geographische (IN. machen 1000 preuß. (IN. Weilen.

A. Proving Preugen.
Ober-Prasident der Proving: Se. Ercellenz fr. v. Schon, wirk.
Geb. Rath.

Die Proving enthält 4 Reg.-Bez., 1178,03 🗆 M.; 2,220,765 Em.; 443,434 Pf.; 871,915 Rdv.; 2,142,905 Schf.; 533,454 Schw.

I. Regierungs-Bezirt Königsberg. Reg.-Prafident fr. Gr. zu Dohna-Bundlaten, Ober-Marschall des Königreichs Preußen. Abth.-Dirigenten: fr. v. Blumenthal L. Dr. Rausch H., Hardt III., v. Burgeborf, Ober-Land-Forstmeister-

Der Reg-Bezirf enthält 408,13 🗆 M. ; 787,648 **Em.**; 170,793 Pf.; 317,790 Mdp.; 697,638 Schf.; 198,616 Schw.

| 1   | Live | Lt.ond.         | 1    | <b>□</b> M. | Ew.    | Pf.    | Rdv.   | Schf.   | Shw.    |
|-----|------|-----------------|------|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 1)  | Rrei | s Memel         |      |             |        | 7,938  | 14,861 | 16,589  | 7,797   |
|     | 3 3  | davon Waffer    |      | 4,77        |        | -      | -      | -       | _       |
| 2)  | 8.   | Fischbausen .   |      | 32,50       | 34,190 | 9,765  | 17,576 | 29,963  | 7,885   |
|     | 1    | davon Waffer    |      | 12,60       | -      | -      | -      | -       | -       |
| 3)  | - 4. | Ronigsberg (Sto | adt) |             | 69,157 |        | 2,166  |         |         |
| 4)  |      | Ronigsberg (Ldf | r.)  | 22,70       | 35,586 | 11,262 | 20,287 | 31,762  | 11,490  |
| 100 |      | baron Waffer    |      | 3,97        | -      | -      | _      | _       | -       |
| 3)  | *    | Labian          |      | 24,70       | 39,883 | 7,385  | 13,367 | 14,003  | 9,047   |
| 6)  | 9    | Weblau          |      |             | 37,540 | 9,326  | 15,262 | 39,598  | 11,151  |
| 7)  | 4    | Gerdauen .      |      |             | 29,506 |        |        |         | 8,448   |
| 7)  | 4    | Raftenburg .    |      |             | 34,106 |        | 14,862 | 65,242  | 11,141  |
| 9)  | -    | Friedland .     |      |             | 33,125 |        |        |         | 8,797   |
| 10) |      | Preuß. Gilau    |      |             | 39,324 |        |        |         | 13,207  |
| 11) | 3    | Beiligenbeil .  | 5    |             | 32,660 |        |        |         | 10,511  |
|     |      | Davon Waffer    |      | 3,70        |        | _      | _      | -       | -       |
| 12) |      | Braunsberg .    | 3    |             |        | 10 691 | 14.309 | 13.393  | 10,197  |
|     | (2)  | Davon Waffer    |      | 0.70        |        |        |        | Die P   | 2-      |
| 13) |      | Seilsberg .     | •    |             | 42,001 | 12.786 | 19 302 | 24.248  | 14,153  |
| 14) |      | Röffel          | •    |             | 35,095 |        |        |         | 8,298   |
| 15) |      | Allenstein .    |      |             | 33,485 | 7 283  | 14 404 | 24 936  | 10,250  |
| 16) | 1 20 | Ortelsburg .    |      |             | 43,636 |        |        | 31,398  |         |
| 17) | NE:  | Deibenburg .    |      |             | 33,650 |        |        |         | 8,300   |
| 18) |      | Diterode        |      |             | 36,643 |        |        | 44,709  |         |
| 19) | 11 2 | Mobrungen .     |      |             | 40,904 |        |        |         | 13,467  |
| 20) | 2 1  | Preug. Solland  | *    |             | 33,384 |        |        |         | 12,285  |
| 40) | 1100 | Pitug. Souano   |      | 10,54       | 00,004 | 0,000  | 11,501 | 120,200 | 110,430 |

II. Regierungs-Begirt Gumbinnen. Chef. Prafident Gr. Braun. Abth. Dirigenten: Gr. Schirrmeifter L, Gr. Schild II.

Der Reg.-Bezirf enthält 298,21 DM.; 582,076 Em.; 149,681 Pf.; 273,413 Ndv.; 478,447 Schf.; 176,987 Schw.

|     | ed and            | $\square \mathfrak{M}$ . | Ew.    | Pf.    | Rdv.   | Edif.  | Schw.  |
|-----|-------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1)  | Rreis Beidefrug . | 18,39                    | 27,256 | 7,069  | 16,499 | 11,998 | 79,61  |
| 140 | adavon Waffer     | 4,40                     |        | -      | -      | -      | -      |
| 2)  | = Niederung .     | 22,63                    | 45,727 | 11,600 | 25,799 | 13,400 | 15,296 |
|     | a davon Waffer    | 3,32                     | -      | -      |        | -      | -      |
| 3)  | s Tillit          | 113,13                   | 47,033 | 11,517 | 18,505 | 22,793 | 14,403 |
| 4)  | * Ragnit          | 21,79                    | 41,430 | 12,795 | 20,891 | 43,207 | 14,166 |
| 5)  | = Pillkallen .    | 18,91                    | 33,512 | 12,069 | 19,282 | 27,997 | 12,322 |
| 6)  | s Stalluponen     | 13,06                    | 35,651 | 10,786 | 16,268 | 25,308 | 10,994 |
| 7)  | = Gumbinnen       | 13,09                    | 41,504 | 9,154  | 18,062 | 37,963 | 13,750 |
| 8)  | s Insterburg .    | 22,02                    | 57,659 | 12,963 | 21,995 | 52,988 | 16,156 |
| 9)  | a Darfehmen .     | 13,99                    | 29,318 | 8,299  | 14,130 | 50,560 | 10,467 |
| 10) | angerburg .       | 17,08                    | 31,137 | 8,293  | 13,397 | 29,207 |        |
| 11) | = Goldan          | 17,82                    | 33,105 |        | 15,068 |        |        |
| 12) | = Diegto          | 15,63                    | 29,607 | 7,157  | 14,259 | 29,682 | 9,623  |
| 13) | s Lyt             | 19,85                    | 32,761 | 8,731  | 15,704 | 26,805 | 9,164  |
| 14) | = Lozen           | 16,56                    | 25,379 | 7,166  | 12,788 | 26,866 | 7,697  |
| 15) | . Gensburg .      | 22,46                    | 35,211 | 7,290  | 14,202 | 32,580 | 7,785  |
| 16) | * Johannisburg    | 31,80                    | 34,575 | 6,994  | 16,164 | 23,094 | 8,098  |

III. Regierungs-Bezirk Danzig. Chef-Präsidint Or. Rothe. Abth.-Dirigenten: Or. Hopne I., Hor. Yord II., von Legat, Ober-Forstmeister. Der Reg.-Bezirk enthält 152,29 (M., 357,320 Em.; 51,285 Pf.; 97,297 Adv.; 201,349 Saf.; 54,363 Sam.

|          |       |                   |       | Ew.              | 1 90f. 1 | Ndv.   | Schf.                     | Schw.  |
|----------|-------|-------------------|-------|------------------|----------|--------|---------------------------|--------|
| 1)       | Rreis | Elding            | 12,91 | 47,833           | 7,055    | 11,162 | 6,893                     | 6,994  |
| 2)       |       | davon Wasser .    | 2,15  |                  | -        | -      | 4.00*                     |        |
| 3)       |       | Marienburg        |       | 50,696<br>58,777 |          |        |                           |        |
| 4)       |       | Danjig (pl. Land) | 23,39 |                  |          |        |                           | 11,864 |
|          |       | davon Wasser .    | 2,63  |                  |          |        |                           |        |
| 5)<br>6) | . *   | Stargard          |       | 42,364<br>25,620 |          |        | 56,466<br>32, <b>2</b> 00 |        |
| 7)       |       | Rarthaus          |       | 32,808           |          |        | 25.069                    |        |
| 8)       |       | Neuftadt          |       | 41,545           |          |        | 30,205                    |        |
|          | •     |                   | •     |                  |          |        | •                         | •      |

. IV. Regierungs-Bezirk Marienwerder. Chef-Prafident or. Nordenflycht. Abth. Dirigenten: Hr. Weg-ner I., Hr Freib. v. Schreter II., Hr. Boffart III. Der Reg.-Bezirk enthält 319,41 (1) M; 513,721 Ew.; 71,675 Pf.; 184,425 Adv.; 765,471 Schf.; 103,281 Cow.

|     | (Fig. 1) |             |     | □M.  Ew.   Pf.   Ndv.   Schf.  Sch    | m- |
|-----|----------|-------------|-----|---------------------------------------|----|
| 1)  | Rreis    | Stuhm .     |     | 11,51 29,796 6,267 8,055 26,368 7,7   | 28 |
| 2)  | 3        | Marienmer   | der | 17,31 48,140 8,396 12,490 50,814 10,6 |    |
| 3)  |          | Rofenberg   |     | 18,92 37,317 6,108 13,460 72,697 9,4  | 95 |
| 4)  | 4        | Lobau -     |     | 18,11 30,385 4,331 10,441 31,704 6,5  | 29 |
| 5)  | - 4      | Strafburg   |     | 24,47 42,695 6,262 16,769 51,694 9,9  | 69 |
| 6)  | =        | Thorn .     |     | 20,54 40,009 5,792 16,507 59,393 11,1 | 94 |
| 7)  | 3        | Rulm .      |     | 16,27 37,219 5,186 13,396 60,097 8,3  | 46 |
| 8)  | - 6      | Grauden;    |     | 15,81 38,338 5,788 12,566 55,663 10,5 | 81 |
| 9)  | *        | Edwick      |     | 29,01 46,630 6,186 17,769 52,063 9,0  | 88 |
| 10) |          | Ronit .     |     | 41,62 41,094 3,699 13,899 54,062 4,8  | 52 |
| 11) | *        | Schlochau   |     | 38,88 37,947 3,316 16,379 69,162 4,10 |    |
| 12) | *        | Wlatow .    |     | 27,93 41,002 5,449 16,997 79,112 5,6  | 86 |
| 13) | 5        | Deutsch Kra | one | 39,03 42,869 4,895 15,697 102,642 5,0 | 13 |

B. Proving Posten.
Ober-President der Proving: Ho. Flottweis.
Die Proving enthält 336,51 (1210,718 Gw.; 134,363 Pf.; 478,325 Rov.; 1,266,948 Schf.; 222,692 Schw.

V. Regierungs-Begirt Pofen. Stellvertreter des Prassenten: fr. Suvern: Abth. Dirigenten: fr. Suvern: Abth. Dirigenten: fr. Suvern I., fr. Eftichel II., fr. Neuhaus iti.

Der Reg. Bezirf enthält 321,68 (19); 814,660 (20); 84,281 Pf.;
312,890 Idv.; 1,362,220 (20); 145,438 (20)

| -    |               |    |    | M.   Em.   Pf.   Rdv.   Schf.      | Sdm.  |
|------|---------------|----|----|------------------------------------|-------|
|      | reis Wrefchen |    |    | 12,62 32,198 4,509 14,860 67,167   | 0.022 |
|      | Plefdyen .    |    |    | 19,12 52,439 6,099 23,070 105,060  | 1.907 |
| 3)   | - Edirodda    |    |    | 18,85 42,355 5,897 16,791 95,300 1 | 0.280 |
| 4)   | Edrimm        |    |    | 18,63 46,012 5,269 17,371 75,696   | 8.946 |
| 5)   | Rosten .      |    |    | 21,20 44,045 5,948 21,168 89,303   | 7,959 |
| 6)   | Buf           |    |    | 16,77 43,268 4,669 15,884 65,708   | 7.608 |
| 7)   | Pofen .       | 14 | 6) | 19,68 76,865 5,679 14,400 88,920   | 6,278 |
| 8) , | Dbernit .     |    |    | 20,02 39,865 5,276 15,927 95,573   | 7.707 |

|     | 0.0   | 10.0 100  | (3  | 630 | DMI En.      | Pf.   | 1 Rdv. | Schf.   | Sam.   |
|-----|-------|-----------|-----|-----|--------------|-------|--------|---------|--------|
| 9)  | Rreis | Samter .  |     | 1.6 | 19,10 39,247 | 4,679 | 12,053 | 100,219 | 5,947  |
| 10) | *     | Birnbaum  |     |     | 25,01 38,223 | 3,456 | 15,302 | 76,900  | 6,676  |
| 11) |       | Meferis   |     |     | 22,78 37,310 | 2,746 | 14,197 | 64,597  | 4,498  |
| 12) | *     | Bomft .   | 1   | TU: | 19,26 44,597 | 3,107 | 18,166 | 47,991  | 4,876  |
| 13) | 59.10 | Fraustadt |     | 25  | 17,96 53,205 | 3,676 | 20,802 | 74,500  | 5,908  |
| 14) | 15    | Rroben .  |     |     | 19,09 63,328 | 6,486 | 23,379 | 110,491 | 7,179  |
| 15) |       | Rrotofdin |     |     | 17,60 55,778 | 5,648 | 23,288 | 89,396  | 11,843 |
| 16) |       | Aldelnau  |     |     | 16,83 48,738 | 5,809 | 25,899 | 61,497  | 14,606 |
| 17) |       | Edildberg | 3.1 |     | 17,43 53,951 | 5,328 | 19,303 | 53,972  | 13,198 |

VI. Regierunge. Begirt Bromberg. Chef - Prafident: Gr. Bigmann. Abth. Dirigenten: Gr. Ballach I., Dr. Mebes II.

Der Reg. Bezirt enthält 214,83 [ M.; 396,068 Em.; 50,082 Pf.; 165,435 Rdv.; 804,728 Cof.; 77,254 Com.

| RC. | 241   | DC .        |           | Em.    | Mt.   | Rdv.   | Echf.   | Edw.  |
|-----|-------|-------------|-----------|--------|-------|--------|---------|-------|
| 1)  | Rreis | Tidarnifon  | 28,08     | 50,857 | 5,486 | 19,795 | 63,309  | 6.519 |
| 2)  | 2     | Chodzefen   | <br>20,14 | 39,533 | 4,237 | 14,801 | 63,705  | 6,362 |
| 3)  |       | Wirfig .    | <br>21,50 | 39,499 | 5,397 | 17,165 | 105,414 | 6,968 |
| 4)  | X F   | Bromberg    |           |        |       |        | 66,147  |       |
| 5)  | 4.1   | Edubin      |           |        |       |        | 76,692  |       |
| 6)  | 301   | Inowrazlaw  |           |        |       |        | 136,003 |       |
| 7)  |       | Mogilno     |           |        |       |        | 74,604  |       |
| 8)  |       | Gnesen .    |           |        |       |        | 97,608  |       |
| 9)  | 5     | Wongrowiz . | 24,47     | 13,269 | 6,309 | 19,344 | 121,246 | 7,406 |

C. Provinz Brandenburg.

Dber - Prafident: Ge. Greelleng fr. v. Baffewig, mirtl. Geb. Rath. Die Provin; enthalt 730,94 DM; 1,770,972 Em.; 181,669 Pf.; 555,356 Rov.; 1,264,671 Schf.; 175,647 Schw.

VII. Regierungs-Bezirt Potedam. Bice-Prafident: fr. Bottger. Abth. Dirigenten: fr. Bottger I., fr. Meyer II., fr. Stellger III., fr. Wille IV.

Der Rieg. Bezirt enthalt 382,51 [ M.; 1,011,832 Em.; 107,428 Pf : 260,155 Rdv.; 1,366,104 Saf; 97,733 Saw.

| 3.47.8   | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OM.    | Ew.     | Pf.   | Rdv.   | Chf.    | Sow.   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|---------|--------|
| 1) Rreis | Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,27   | 285,599 |       |        |         |        |
| 2) =     | Prenglow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,76  | 46,933  | 8,629 | 15,262 | 158,365 | 10,706 |
| 3)       | Templin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26,57  | 37,990  | 4,479 | 11,024 | 87,095  | 6,488  |
| 4) =     | Angermunde .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23,49  | 49,712  | 7,016 | 13,699 | 112,558 | 10,095 |
| 5)       | Dber = Barnim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22,04  | 52,083  | 5,689 | 11,981 | 94,164  | 4,922  |
| 6) =     | Dieder Barnim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32,30  | 57,506  | 7,661 | 20,389 | 89,309  | 6,289  |
| 7)       | Teltom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30.78  | 55,178  | 8,048 | 16,895 | 66,594  | 5,986  |
| 8) =     | Beestom, Storfom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23,19  | 33,221  | 3,248 | 13,292 | 53,394  | 3,012  |
| 9) = 1   | Büterbod Ludenw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 43,758  | 5.878 | 16,595 | 62,790  | 5,799  |
| 10) =    | Bauch Belgia .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35,56  |         |       |        | 106,255 | 9,869  |
| 11) =    | Etadt Dotsdam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 26.685  |       |        |         |        |
| 12)      | Dit = Savelland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22,92  | 45,379  | 8.139 | 20,016 | 94,247  | 4,598  |
| 13) =    | Beff - Savelland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24,42  |         |       |        | 101,802 |        |
| 14)0 - 0 | Nappin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32,11  |         |       |        | 138,109 |        |
| 15)=     | Dit = Pricanis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35,35  |         |       |        | 125,681 |        |
| 16)      | West - Priegnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27,43  |         |       | 24,088 |         |        |
| -0716 F  | The state of the s | A. Lab | L. Land |       | 4      | 1       |        |

VIII. Regierungs-Bezirk Frankfurt a. d. D. Chef-Prafibent Gr. v. Bismann. Abth. Dirigenten: Gr. v. Bedell I., Gr. Meuß II., Gr. v. Redtel III., Gr. Dittmar IV. Der Reg. Bezirk enthält 348,43 [M.; 758,395 Ew.; 74,241 Pf.; 395,201 Rdv.; 1,128,567 Sch.; 77,914 Com.

|     |       |                  |       | Ew. 1  | Pf. 1 Rdv.    | Edf. Sow.     |
|-----|-------|------------------|-------|--------|---------------|---------------|
| 1)  | Rreis | Mord-Rönigsberg  | 14,90 | 40,326 |               |               |
| 2)  |       | Goldin           | 20,76 | 35,853 | 4,046 12,105  | 109,099 5,219 |
|     |       | Airnsmalde       | 23,21 | 32,694 | 3,988 11,667  | 102 864 5,040 |
| 3)  |       | Friedeberg       | 19,90 | 42,327 | 4,436 11,976  | 58,794 4,524  |
| 5)  |       | Landaberg        | 19,95 | 58,713 | 6,515 23,782  | 75,207 4,546  |
| 6)  |       | Gud . Ronigeberg | 12,70 | 31,262 | 3.370 8,925   | 53,598 2,008  |
| 7)  |       | Lebus            | 29,37 |        | 10.119 21.207 | 129,639 8,496 |
| 8)  |       | Ctatt Franffurt  | =     | 25,413 | 796 1,587     |               |
| 9)  |       | Sternberg        | 42.01 |        | 5,669 32,591  |               |
| 10) |       | Büllidan         | 16.79 |        | 2,099 12,200  |               |
| 11) | ,     | Rroffen          | 23,49 |        | 4,254 20,098  |               |
| 12) | ,     | Guben            | 20,45 |        | 4,026 19,991  |               |
| 13) |       | Lübben           | 18,94 |        | 3,037 14,494  |               |
| 14) |       | Ludau            | 23,86 |        | 5,699 25,102  |               |
| 15) |       | Ralau            | 18,18 |        | 3,546 21,000  |               |
| 16) | ,     | Rottbus          | 15,19 |        | 3,769 18,266  |               |
| 17) | ,     | Corau            | 22,32 |        | 2,808 25,593  |               |
| 18) |       |                  |       | 13,719 | 772 4,398     |               |
| 10) | •     | Spremberg        | 0,11  | 10,719 | 114 4,398     | 10,200 340    |

Proving Pommern. Statthalter: Ge. Konial. Sobeti der Kronpring. Dber-Prafident der Proving: Gr. v. Bonin.

Die Provinz enthält 574,46 (M.; 1,013,767 Em.; 135,411 Pf.; 402,028 Rdv.; 2,710,777 Schf.; 140,562 Schw.

1X. Regierungs-Bezirk Stettin-Bice-Prafident: Or. Nüller. Abth. Dirigenten: Hr. Parolt I., v. Mittelstädt II., Heim III., Hr. v. Thadden, Ober-Forstm. Der Reg.-Bezirk enhalt 236,88 (1) M.; 472,727 Ew.; 60,773 Pf.; 185,140 Adv.; 1,040,417 Schf.; 75,615 Schw.

|       | 2        |                               | om.           | Ew.    | Pf.   | 1 Rev. | I Sdif.                               | 1Schw.  |
|-------|----------|-------------------------------|---------------|--------|-------|--------|---------------------------------------|---------|
| 1)    | Rrcis    |                               | 17,63         | 40,683 | 6,980 | 18,596 | 115,641                               | 7,598   |
| 2)    |          | Antlam                        |               |        | 3,919 | 11,497 | 63,309                                | 4,096   |
| -     |          | davon Waffer .                | 0,54          |        |       |        |                                       | 306-    |
| 3)    |          | Ufedom Bollin Davon Baffer .  | 7,46          |        | 3,269 | 11,200 | 34,598                                | 4,278   |
| 4)    |          | Udermunde .                   | 19.13         | 33,362 | 3.199 | 11.499 | 20.061                                | 6.727   |
| 0.101 | A. Sec   | davon Waffer .                | 4.55          |        | _     |        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 8 363   |
| 5)    |          | Randow                        |               |        | 8,195 | 19,167 | 107,993                               | 11,194  |
|       | Y        | davon Waffer .                | 1,04          |        | -     | -      |                                       | A STATE |
| 6)    |          | Greiffenhagen .               | 17,40         | 38,816 | 4,799 | 14,897 | 87,055                                | 8,609   |
| 7)    |          | Poris                         | 18,92         | 34,829 | 5,187 | 14,606 | 162,263                               | 7,669   |
| 8)    |          | Saajig                        | 22,70         | 47,333 | 5.680 | 17.248 | 128,541                               | 6,646   |
| 9)    |          | Daugard daven Baffer .        |               | 41,093 |       |        | 68,584                                |         |
| 10)   |          | Rammin                        | 23,21         | 34,789 | 4,369 | 19,465 | 68,207                                | 5,298   |
| 11)   |          | davon Baffer . Greiffenberg . | 2,40<br>13,84 | 31,839 | 6,089 | 14,865 | 63,493                                | 5,049   |
| 12)   | la clint | davon Waffer .                | 0,16          |        | -     | _      | 100,000                               | -       |
| 14)   |          | Negenwalde .                  | 121,80        | 34,118 | 4.369 | 14,092 | 120,672                               | 4,986   |

A. Regierungs-Bezirt Röslin. Shef-Prafident: Sr. Fritsche. Abth. Dirigenten: Sr. v. Sern I., Hr. Rries II.

Der Reg.-Bezirt enthält 258,56 [ Di.; 376,834 Em.; 46,876 Bf.; 137,837 Mdv.; 772,505. Schf.; 40,192 Schw.

|    |       |                 |         | Ew. 1 | PF.   | Ndv.   | Schf. 1 | Schw. |
|----|-------|-----------------|---------|-------|-------|--------|---------|-------|
| 1) | Rrcie | Schiefelbein .  | 9,42 1  | 3,936 | 1,849 | 6,437  | 44,502  | 2,974 |
| 2) |       | Dramburg        | 20,97,2 | 6,790 | 2,978 | 9,991  | 58,508  | 2,729 |
| 3) |       | Neu-Stetlin .   | 36,50 4 | 8,633 | 5,778 | 20,304 | 87,962  | 5,114 |
| 4) |       | Belgard         | 20,26 2 | 9,217 | 4,069 | 13,987 | 86,996  | 4,332 |
| 5) |       | Fürstenthum .   | 45,21 7 | 5,766 | 9,750 | 28,050 | 149,077 | 6,482 |
| •  |       | davon Waffer .  | 0,31    | _     | -     | -      |         | -     |
| 6) |       | Edlame          | 30,10,5 | 6,009 | 9,544 | 20,488 | 71,361  | 6,234 |
| -  |       | davon Baffer .  | 0,46    | -0    | -     |        | - 1     | _     |
| 7) |       | Rummelsburg .   | 21,03 2 | 1,098 | 1,794 | 6,599  | 37,204  | 1,578 |
| 8) |       | Ctolpe          | 41,29 6 | 0,676 | 7,089 | 17,727 | 86,032  | 5,957 |
|    |       | daven Maffer .  | 2,00    | -     | - 4   | -      | -       |       |
| 9) | 5     | Lauenburg-Butow | 33,78 4 | 4,409 | 4,025 | 14,254 | 49,863  | 4,192 |
|    |       | davon Waffer .  | 2,47    | -     |       | -      | - 1     | -     |

XI. Regierungs-Bezirk Straffund. Obef-Prafident fr. v. Sendewiß. Abth. Direkt.: fr. v. Sende-mig I., fr. Behrmann II., fr. Smalign III., Ober-Forsmeister. Der Reg. Begirt enthält 79,02 [DR.; 164,151 Em.; 27,762 Bf.:

79.051 Mdv.; 407.855 Caf.; 24,755 Schw.

|            |       |                           |   | DW.   | Em.    | 1 PF. 1  | Ndv. 1   | Schf. 1          | Sam.  |
|------------|-------|---------------------------|---|-------|--------|----------|----------|------------------|-------|
| 1)         | Kreis | Bergen bavon Baffer       | : | 2.77  | l -    | <u> </u> | <u> </u> | 101,605          |       |
| <b>2</b> ) | •     | Franzburg . Davon Baffer  |   | 2 99  |        | _        | _        | 91,390           | _     |
| 3)         | •     | Greifemald . davon Baffer |   | 0.60  | l —    |          |          | 109, <b>20</b> 3 |       |
| 4)         |       | Grimme                    | • | 17,55 | 31,834 | 6,194    | 19,538   | 105,659          | 8,119 |

E. Proving Schlefien. Der Broving: Se. Ercelleng Gr. v. Merdel, wird. Geb. Rath.

Die Proping enthält 741,74 (1) M.; 2,764,191 Em.; 181,904 Pf.; 824,316 Rdv.; 2,772,476 Schf.; 128,528 Schw.

Rig. - Bice- Brafident: Dr. Rottwig. Abth. Dirett: Dr. Czirn v. Terpig I., Gr. Cohr II., Gr. Rothe III., Dr. v. Rleift, Db. Ferfim-

Der Reg. Bezirf enthalt 248,14 [ W. ; 1,056,089 Ew.; 75,843 Bf.;

| at1,738 2000.; 1,007,040 C | □M.1 Gw. 1 Bf. 1 Ndv. 1 Cdf. 1                                                                                                                                                                                                      | Sám.                                                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1) Kreis Namstau           | 10,80 29,995 3,458 11,228 55,308 14,8243,772 3,206 14,945 42,699 16,15 56,177 5,168 17,365 97,602 15,02 49,172 4,320 17,367 78,698 17,35 47,488 3,506 19,069 58,103 12,73 36,228 2,748 16,064 58,306 7,56 22,727 1,544 8,102 42,805 | 3,339<br>3,456<br>1,593<br>2,378<br>2,706<br>582<br>359 |

|     |         | S. Carlotte  | -      |       | Ew. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pf. 1 | Ndv. 1 | Schf. 19 | Schw. |
|-----|---------|--------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-------|
| 8)  | Rreis   | Wolau .      | 400    | 14,88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        | 73,405   |       |
| 9)  | ø       | Meumarft .   |        | 13,05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        | 109,460  |       |
| 10) | 4       | Breslau      | V.     | 14,40 | 143,207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,460 | 19,526 | 119,791  | 2,818 |
| 11) |         | Dlau         |        | 11,32 | 44,667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,725 | 16,563 |          |       |
| 12) | - 4 -   | Brica        |        | 10,98 | 43,303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,997 | 22,061 | 55,849   | 9,016 |
| 13) | -       | Strebien     | 4      | 6,55  | 28,539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,332 | 9,176  | 53,003   | 1,184 |
| 14) | 40      | Nimptid .    |        | 7,01  | 27,758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,874 | 9,986  | 69,070   | 1,047 |
| 15) | E 50    | Münfterberg  | 770    | 6,43  | 30,213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,626 | 11,695 | 41,795   | 382   |
| 16) |         | Frantenftein |        | 8,65  | 45,056                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,073 | 15,299 | 38,463   | 858   |
| 17) | 1 . 111 | Dieidenbach  | bill I | 6,72  | 53,636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.646 | 9,245  | 37,693   | 826   |
| 18) | 0 400   | Schweidniß   | 100    | 10,72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,725 | 16,389 | 87,068   | 1,269 |
| 19) | 4       | Striegau     |        | 6.01  | 26,479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.472 | 8,356  | 57,183   | 1,286 |
| 20) | 1 41    | Waldenburg   |        | 7,12  | 51,385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.124 | 8,629  | 7.798    | 231   |
| 21) |         | Glas .       |        | 15,47 | and the later of t |       | 15,258 |          | 714   |
| 22) | 1       | Sabelfdwer)  | t .    | 14,40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 12,590 |          |       |

XIII. Regierunge-Begirt Oppeln. Reg. - Chef Brafident: Dr. Graf v. Budler. Abis. Dirett.: Or-Ewald I., Gr. Rieschfe II., Gr. v. Bannewig, Ober-Forstm.

Der Reg. Bezirk enthält 243,06 [] M.; 824,119 Em.; 64,620 Pf.; 233,469 Rdv.; 666,673 Schf.; 70,347 Schw.

|      |       | Charles and   |     | will and the later land. I sail         | Sam-   |
|------|-------|---------------|-----|-----------------------------------------|--------|
| 1)   | Rrcis | Rreuzburg .   |     | 10,56   32,965   2,379   9,305   41,702 | 3,088  |
| 2)   | #     | Rofenberg .   |     | 16,32 38,748 2,564 14,364 39,967        | 6,063  |
| (3)  |       | Oppeln        |     | 25,93 71,954 5,726 25,947 27,768        | 6,584  |
| 4)   |       | Broß- Strelit | 1 . | 16,52 39,285 2,899 11,378 40,102        | 3,650  |
| 5)   | 3     | Lublinit .    |     | 18,25 35,830 2,356 12,140 35,991        | 4,992  |
| 6)   | =     | Toft          |     | 16,59 55,491 3,196 13,268 39,389        | 3,586  |
| (7)  |       | Beutben .     |     | 14,15 56,106 4,142 16,363 26,298        | 8,109  |
| 8)   |       | Ples          |     | 19,52   56,161   2,369   9,380   14,468 | 4,164  |
| - 9) |       | Rubnit        |     | 15,65 48,390 2,842 10,826 29,805        | 2,274  |
| 10)  |       | Diatibor      |     | 15,73 77,707 7,679 15,102 87,209        | 4,118  |
| 11)  |       | Rofel :       |     | 12,43 47,102 4,285 11,590 35,290        | 11,441 |
| 12)  | =     | Leobidus .    |     | 12,91 66,433 6,759 17,787 62,696        | 3,323  |
| 13)  | *     | Meuftadt .    |     | 14,56 64,790 5,416 13,551 57,709        | 3,558  |
| 14)  |       | Falfenberg .  |     | 11,13 32,603 1,794 13,480 38,609        | 968    |
| 15)  |       | Deiffe        |     | 13,29 74,942 6,668 24,396 42,863        | 2,400  |
| 16)  |       | Grotfau       |     | 9,52 35,721 3,537 14,492 45,867         | 2,049  |

XIV. Regierungs-Bezirk Liegnis. Chef-Brafident: Or. Graf Ferd. zu Stollberg-Bernigerode. Abth.- Direkt.: Hr. Freih. v. Künsberg I., Hr. Scharfenort II., Hr. v. Boben, Ober-Forstmeister.

Der Reg.-Bezirk enthält 230,54 (M.; 873,938 Gw.; 41,471 Pf.; 279,109 Rdv.; 798,478 Schf.; 17,386 Schw.

| 100 |        |           |     | 11    | OW.   | Ew.    | Pf.   | Ridv.  | Schf.  | Saw.  |
|-----|--------|-----------|-----|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|
| 1)  | Rreis  | Grünber   | a   |       | 15,91 | 47,130 | 2,863 | 17,946 | 39,668 | 2,728 |
| 2)  | - gran | Freistadt |     | 200   |       |        |       |        | 52,203 | 1,873 |
| 3)  |        | Gagan     |     |       |       |        |       |        | 40,291 | 1,044 |
| 4)  | *      | Sprottal  |     |       | 13,39 | 31,248 | 1,450 | 13,427 | 30,808 | 352   |
| 5)  |        | Glogau    |     |       |       |        |       |        | 83,390 | 996   |
| 6)  | 300    | Luben     |     | 200   |       |        |       |        | 52,998 |       |
| 7)  | 2000   | Bunglau   | 04  |       | 19,23 | 53,546 | 1,876 | 11,698 | 32,590 | 308   |
| 8)  |        | Deinau =  | Sol | dberg | 11,04 | 49,727 | 2,576 | 13,202 | 72,462 | 598   |

| 108 - 108 - 140 Hi  | on.   | Ew.    | Pf.   | Rdv.   | Schf.  | Schw. |
|---------------------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|
| 9) Kreis Liegnis    | 11,54 | 55,069 | 4,257 | 15,373 | 99,890 | 1.972 |
| 10) = Jauer         | 6,24  | 29,803 | 2,137 | 8,396  | 46,000 | 397   |
| 11) = Schönau       | 6,56  | 27,876 | 1,162 | 6,206  | 25,446 | 166   |
| 12) = Bolfenhain    | 6,14  | 33,638 | 1,619 | 9,598  | 30,760 | 675   |
| 13) = Landshut      | 7,39  | 40,516 | 1,746 | 11,992 | 11,269 | 502   |
| 14) = Hirschberg    | 10,90 | 55,914 | 1,670 | 9,947  | 20,054 | 299   |
| 15) : Lowenberg     | 13,80 | 72,315 | 2,449 | 14,930 | 38,128 | 469   |
| 16) = Lauban        | 9,43  | 64,716 | 1,940 | 12,026 | 31,184 | 467   |
| 17) = Görliß        | 16,11 | 54,202 | 2,159 | 18,102 | 26,758 | 1,395 |
| 18) . Rothenburg .  | 21,28 | 41,024 | 1,378 | 18,296 | 36,487 | 610   |
| 19) - Hoyerswerda . | 16,19 | 26,727 | 1,512 | 16,539 | 28,102 | 2,376 |

F. Proving Gachfen. Ober-Prafident der Broving: Gr. Graf Anton ju Stolberg-Bernigerode.

Die Broving enthält 460,63 🗆 M.; 1,608,508 Em.; 149,266 Pf.; 426,962 Rov.; 2,176,906 Schf.; 233,955 Schw.

XV. Regierungs-Bezirk Magdeburg. Reg. Bice Prassont: Or. v. Krosigk. Abis-Direkt.: Or. Gruel I., Or. Hertel II., Or. Stelzer III., v. la Vière, Ober-Forsmeister.: Der Reg. Bezirk enthält 210,13 DM.; 616,191 Gw.; 71,549 Pf.; 161,006 Adv.; 976,678 Sch.; 93,054 Schw.

|                            | om.   | Ew.    | Pf.   | Rdv.   | Sdif.   | Schw.  |
|----------------------------|-------|--------|-------|--------|---------|--------|
| 1) Rreis Ofterburg         | 19,93 | 35,938 | 8,328 | 14,898 | 44,403  | 5,853  |
| 2) = Galiwedel             | 22,14 | 41,213 | 8,725 | 17,791 | 53,300  | 8,068  |
| 3) = Gardelegen .          | 24,26 | 41,882 | 5,216 | 14,901 | 53,698  | 8,049  |
| 4) . Stendal               | 16,41 | 37,482 | 7,238 | 14,882 | 51,077  | 5,486  |
| 5) = Rerichom II.          | 25,16 | 42,288 | 7,229 | 20,694 | 115,464 | 8,600  |
| 6) = Jerichom I            | 26,06 | 53,480 | 6,762 | 16,370 | 121,485 | 11,823 |
| 7) = Ralbe                 | 10,09 | 49,553 | 3,176 | 7,622  | 73,501  | 5,254  |
| 8) = Wangleben             | 9,44  | 41,252 | 3,956 | 8,929  | 77,709  | 5,236  |
| 9) . Diagdeb. (Stadt)      | 10.00 | 53,639 | 1,652 | 1,146  | 5,168   | 1,475  |
| 10) . Wollmirstadt .       | 12,68 | 36,164 | 4,354 | 10,269 | 64,407  | 7,159  |
| 11) = Neuhaldensleben      | 12,62 | 39,712 | 3,956 | 9,345  | 77,304  | 5,949  |
| 12) = Dichersleben .       | 9,99  | 32,776 | 2,818 | 6,799  | 73,909  | 5,064  |
| 13) - Alidereleben .       | 8,02  | 44,861 | 2,642 | 5,610  | 62,460  | 4,898  |
| 14) = Salberitadt          | 8,45  | 48,665 | 3,530 | 7,905  | 73,827  | 6,636  |
| 15) Grafichaft Wernigerode | 4,88  | 18,056 | 1,367 | 3,348  | 24,966  | 3,458  |

AVI. Regierungs-Bezirk Merfeburg. Chef-Brafident: Gr. Graf v. Arnim, Dombert zu Brandenburg. Abth. Direkt.: Gr. Krüger I., Gadel II., Hr. Nobbe III., Hr. v. Münchbausen, Ober-Forstmeister.

Der Reg.-Bezirf enthalt 188,76 . N.; 672,814 Em.; 58,299 Pf.; 203,070 Rdv.; 936,612 Schf.; 102,776 Schw.

|                                  | <br>                                                                        |   | <b>DM</b>                        | Ew.                                                               | Pf.                              | Ndv.                                 | Stof.                                | Schw.                            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1)<br>2)<br>3)<br>4)<br>5)<br>6) | Licbenwerda<br>Torgau<br>Schweidnig<br>Bittenberg<br>Bitterfeld<br>Delitsch | • | 17,66<br>19,74<br>15,46<br>13,09 | 33,137<br>47,975<br>33,953<br>40,764<br>41,067<br>47,5 <b>3</b> 3 | 6,132<br>5,219<br>4,746<br>3,469 | 19,139<br>17,367<br>13,034<br>11,624 | 63,761<br>44,968<br>53,809<br>64,988 | 7,658<br>5,908<br>3,960<br>4,509 |

|     |                      | OM.    | Em.    | Pf.   | Rdv.   | Schf. Schw.  |
|-----|----------------------|--------|--------|-------|--------|--------------|
| 7)  | Rreis Gaal - Rreis . | 9,80   | 40,644 | 3,378 | 9,715  |              |
| 8)  | . Ctatt Salle .      | Dig to | 27,617 | 689   |        |              |
| 9)  | . Mannsfeld (Sfr.)   | 10,84  | 42,285 | 3,379 | 9,374  | 79,828 6,408 |
| 10) | . Mannefeld (Bbfr.)  |        | 35,221 | 2,149 | 8,667  | 61,104 6,338 |
| 11) | . Sangerhaufen .     | 14.02  | 54,010 | 4,679 | 12,292 | 92,063 9,166 |
| 12) |                      | 10,38  | 36,644 | 3,308 | 11,028 | 68,909 6,837 |
| 13) | . Querfurt           | 12,61  | 43,670 | 3,080 | 13,320 | 93,651 8,734 |
| 12) | . Dierfeburg         | 10,62  | 49,947 | 3,512 | 13,286 | 58,503 9,079 |
| 15) | Beigenfels           | 9,52   | 43,472 | 2,894 | 15,437 | 47,257 7,149 |
| 16) | Taumburg             | 2,90   | 22,189 | 1,072 | 4,316  | 18,806 3,298 |
| 17) | - Beiß · · · ·       | 4,52   | 32,247 | 1,812 | 8,457  | 19,139 2,166 |

XVII. Regierungs-Bezirt Erfurt. Chef-Brafident fr. Graf v. Flemming. Abib. Direkt.: fr. Ditmar I., fr. Daniel II., fr. v. Schönfeld, Ober-Forstmeister.

Der Reg.-Bezirf enthält 61,74 \( \sum M \); 319,613 Gw.; 19,428 Pf.; 62,896 Rdv.; 243,616 Gcf.; 38,125 Ccfm.

|    |       |               | $\Box \mathfrak{M}$ . | Ew.    | Pf.   | Rdv.  | Sdif.  | Shm.  |
|----|-------|---------------|-----------------------|--------|-------|-------|--------|-------|
| 1) | Rreis | Diordhaufen   | 8.49                  | 50,576 | 3,556 | 6,989 | 44,849 | 9,082 |
| 2) |       | Worbis        | 8,26                  | 39,910 | 2,599 | 6,927 | 29,992 | 4,428 |
| 3) |       | Seiligenstadt | 7,44                  | 39,055 | 2,689 | 7,822 | 21,467 | 5,438 |
| 4) |       | Diüblbaufen   | 8,28                  | 43,920 | 2,766 | 8,218 | 31,995 | 5,379 |
| 5) |       | Langenfalsa   | 7,36                  | 31,806 | 2,887 | 6,558 | 31,355 | 2,886 |
|    |       | Weißenfee .   | 5,48                  | 21,966 | 1,969 | 6,367 | 35,290 | 4,789 |
| 6) | 4     | Erfurt        | 5,68                  | 41,247 | 2,178 | 6,846 | 25,507 | 4 669 |
| 8) |       | Biegenrud .   | 3,55                  | 12,931 | 156   | 4,449 | 11,457 | 1,704 |
| 9) |       | Schleufingen  | 7,20                  | 34,071 | 628   | 8,717 | 11,884 | 750   |

G. Proving Befiphalen.
Ober-Brafident der Bron.: Sc. Grc. hr. v. Binde, wirft. Geh. Nath.
Die Browing enthälf 367.96 (1).; 1,376.806 (2m.; 130,533 Bf.; 513,896 (2m.; 551,199 (4)f.; 225,244 (4)m.

XVIII. Regierungs Begirt Münfter. Chef-Prafident: Gr. du Vignau. Abth. Dirett : Gr. Rudiger I., fr. Rienig 11.

Der Reg.-Bezirf enthalt 132,17 [] M.; 410,234 Em.; 49,812 Pf.; 196,004 Rdv.; 146,190 Schf.; 87,956 Schw.

|     | 7        |                |     | DM.   | Ew.    | Br.   | Rdv.   | Schf.  | Schw.  |
|-----|----------|----------------|-----|-------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 1)  | Rreis    | Tedlenburg     |     | 13,49 | 45,854 | 3,962 | 21,402 | 12,079 | 11,328 |
| 2)  |          | Marendorf .    |     | 11,51 | 34 190 | 1,249 | 16,606 | 14,864 | 6,898  |
| 3)  |          | Bedum          |     | 12,46 |        |       | 25,484 |        |        |
| 4)  | 5        | Lüdingbaufen   |     | 12,72 | 37,279 | 6,739 | 21,886 | 11,493 | 8,814  |
| 5)  | ,        | Minfier (Land  | )   | 15,67 | 35,550 | 6,409 | 22,307 | 15,788 | 9,496  |
| 6)  |          | Münfter (Stat  | (t) | 13,07 | 20,638 | 336   | 349    |        | 48     |
| 7)  |          | Steinfurt .    |     | 14,09 | 41,668 | 4,369 | 16,800 | 10,395 | 8,136  |
| 8)  |          | Rösfeld        |     | 13,70 | 40,465 | 5,718 | 17,626 | 14,996 | 8,515  |
| 9)  | 4        | Abaus          |     | 12,45 | 41,432 | 3,296 | 14,757 | 8,508  | 6,220  |
| 10) | -        | Borten         |     | 11,84 | 42,390 | 2,260 | 18,267 | 9,590  | 9,294  |
| 11) | A. still | Diedlinghaufen |     | 14,24 | 45,453 | 5,738 | 20,460 | 29,699 | 10,698 |

XIX. Regierungs-Bezirf Minden. Shef-Prafident or. Richter. Abth. Dirigenten: or. v. Borries L, or. Kalisty II.

Der Reg.-Bezirk enthält 95,68 🗌 Mt.; 431,127 Em.; 38,947 Pf.; 130,327 Rov.; 202,129 Schf.; 66,423 Schw.

|     | -     |            | $\square \mathfrak{M}$ . | Cw.    | Pf.   | Ndv.   | Schf. | Saw.    |
|-----|-------|------------|--------------------------|--------|-------|--------|-------|---------|
| 1)  | Rreis | Minden .   | <br> 10,72               | 55,695 | 5,239 | 18,962 |       | 719,709 |
| 2)  | 6"    | Löbbede .  | <br>10,26                | 48,613 | 4,126 | 20,242 |       | 08,609  |
| 3)  |       | herford .  | <br>8,00                 | 61,939 | 4,015 | 15,852 |       | 1 6,187 |
| 4)  |       | Salle      |                          | 32,323 |       | 9,907  |       | 8 2,906 |
| 5)  |       | Bielefeld  |                          | 44,062 |       | 8,999  |       | 8 2,706 |
| 6)  | 5.    | Wiedenbrud |                          | 37,966 |       | 14,465 |       | 8,6,980 |
| 7)  |       | Paderborn  |                          | 33,300 |       | 10,092 |       | 1 6,098 |
| 8)  | 4     | Buren .    |                          | 36,006 |       | 11,849 |       | 5 8,635 |
| 9)  |       | 2Sarburg   |                          | 31,901 |       | 7,928  |       | 6 4,759 |
| 10) | -     | Sörter .   | <br>13,03                | 48,159 | 5,586 | 12,261 | 46,69 | 5.9,834 |

xx. Regierungs-Begirt Arnsberg. Chef Prafibent Dr. Refler, wirtl. Geb. Ober Finang-Rath. Abth. Dirigenten: fr. Dach I., fr. Biebahn II.

Der Reg. Bezirt enthält 140,11 DN.; 525,400 Gm.; 41,774 Df.;

187,365 Rdv.; 202,890 Sdf.; 73,865 Sdw.

|     | -     |             |   | $\square \mathfrak{M}.$ | Ew.    | Pf.   | Rdv.   | Schf.  | Schw. |
|-----|-------|-------------|---|-------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|
| 1)  | Rreis | Arneberg    |   | 12,24                   | 30,966 | 2,859 | 13,992 | 17,880 | 5,338 |
| 2)  |       | Diefdiede   |   | 14,29                   | 27,218 | 2,346 | 14,184 | 24,893 | 5,306 |
| 3)  |       | Brilon .    |   | 14,36                   | 35,789 | 3,069 | 11,851 | 31,334 | 6,426 |
| 4)  |       | Lippstadt   |   | 9,10                    | 29,565 | 4,214 | 10,978 | 29,147 | 7,548 |
| 5)  |       | Socit .     |   | 9,70                    | 41,329 | 6,146 | 14,729 | 22,589 | 8,447 |
| 6)  |       | Samm .      |   | 8,25                    | 40,232 | 6,138 | 17,342 | 16 565 | 8,519 |
| 7)  |       | Dortmund    |   |                         |        |       | 16,659 |        |       |
| 8)  |       | Bodum .     |   | 6,56                    | 45,865 | 3,394 | 11,825 | 5,920  |       |
| 9)  |       | Sagen .     |   | 7,59                    | 64,887 | 2,715 | 12,383 |        |       |
| 10) |       | Bierlohn .  |   | 6,04                    | 35,999 | 2,022 | 8,527  |        |       |
| 11) |       | Alltena .   |   | 12,11                   | 39,844 |       | 17,279 |        |       |
| 12) |       | Dive        |   | 11,26                   | 26,456 |       | 13,686 |        |       |
| 13) |       | Giegen .    |   | 11,62                   | 41,722 | 349   | 14,842 |        |       |
| 14) | 18    | Bittgenftei | n | 9,92                    | 20,619 | 414   | 8,978  | 10,005 | 1,834 |

Die Rhein = Provinz. Dber-Prafident der Proving: Gr. v. Bodelfdmingh Belmede. Die Proving enthält 487,14 [] M.; 2,541,785 Em.; 122,809 Pf.; 774,554 Rdn.; 609,988 Schf.; 277,416 Schw.

XXI. Regierunge-Begirt Coln. Chef-Prafident fr. Gerlad Abth. Dirigenten: fr. Rloft I., or. Rolehaufen II., Gr. Schirmer, Ober-Forfim.

Der Reg.-Begirt enthält 72,40 [ M.; 438,293 Em.; 18,003 Pf.; 140,502 Rdv.; 77,599 Schf.; 37,084 Schw.

|                                                                       | om.  | En.    | 71         |                  | Saf. Sam.                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| 1) Kreis Wipperfürt<br>2) Summersbach<br>3) Waldbröl<br>4) Sieg Kreis | 5.47 | 19.054 | 405<br>186 | 11,144<br>10.183 | 1,086 1,748<br>2,879 1,823<br>1,974 1,623<br>3,996 5,245 |

|     |       |            |      | <u></u> | Ew.    | Pf.   | Ndv.    | Schf.  | Sáw.  |
|-----|-------|------------|------|---------|--------|-------|---------|--------|-------|
| 3)  | Rreis | Dlublbeim  |      | 17,081  | 37,833 | 988   | 12,696  | 5,221  | 2.769 |
| 6)  | •     | Stadt Rol  | n .  |         | 69,239 |       | 1,008   |        | 542   |
| 7)  | •     | Landfreis  | Röln | 8,12    | 41,423 | 3,379 | 12,729  | 14,788 | 6.225 |
| 8)  | •     | Bergheim   | •    | 6,62    | 35,157 | 3,227 | .13,691 | 8,989  |       |
| 9)  |       | Gusfirden  |      |         | 29,417 |       |         |        |       |
| 10) |       | Dibeinbach |      | 7,22    | 28,441 | 1,948 | 12,754  | 12,907 | 4 296 |
| 11) | *     | Bonn .     |      | 5,53    |        |       |         | 4,298  |       |

XXII. Regierungs-Begirt Duffeldorf. Chef-Prafident fr. Freih. v. Spiegel-Borlinghaufen. Abth. Dirigenten: fr. v. Diaffenbach L., fr. Klinge II., fr. v. Milmann, Dber - Forftmeifter.

Der Reg.-Bezirf enthält 98,32 [ W.; 782,314 Em.; 38,445 Bf.; 170,261 Rob.; 85,450 Cof.; 74,812 Com.

|     |       | •          |    |   | <b></b> W | Ew.     | Pf.   | Ndv.   | Schf.  | Sán    |
|-----|-------|------------|----|---|-----------|---------|-------|--------|--------|--------|
| 1)  | Arcis | Rieve .    | •  | • | 9,08      |         |       | 17,407 |        | 8,356  |
| 2)  | •     | Mces       |    |   | 9,16      | 47,091  | 2,988 | 17,359 | 9,205  | 7.046  |
| 3)  |       | Duisburg   | •  |   | 11,78     | 88,045  | 4,864 | 19,430 | 10,784 | 10.297 |
| 4)  | *     | Geldern .  | •  | • | 19,49     | 88,548  | 7,925 | 27,502 | 14,306 | 12 25  |
| 5)  | • •   | Rempen .   |    |   | 7,09      | 55,223  | 2,819 | 11,999 | 2,760  | 5.459  |
| 6)  | 5     | Rrefeld    |    |   | 3,93      | 46,159  | 1,909 | 6,420  | 3.569  | 3,420  |
| 7)  |       | Düffeldorf |    |   | 7,35      | 69,764  | 2,425 | 12,568 | 10.296 |        |
| 8)  | 2     | (Elberfeld | •  |   | 5,47      | 107,078 | 2,076 | 8,826  | 7.206  |        |
| 9)  |       | Lenney .   |    |   | 5.53      | 61,803  | 1.049 | 10.760 | 111    |        |
| 10) |       | Solingen   |    |   | 5,35      | 59,999  | 1.570 | 12,599 | 6,893  |        |
| 11) | •     | Dieug .    |    |   | 5,32      | 34,715  | 2,514 | 10,060 |        |        |
| 12) |       | Grevenbro  | d) |   | 4,82      |         |       |        | 4.368  |        |
| 13) | •     | Gladbach   |    | • | 4,45      | 52,940  | 1,992 |        |        |        |

MAIII. Regierungs-Bezirt Cobleng. Reg. Bice Prafident fr. v. Schleinig. Abth. Dirigenten: fr. heuberger I., fr. Fode II., fr. Jäger, Ober-Forsmeister.

Der Reg.:Besirf enthälf 109,64 DD.; 469,330 Gw.; 15,076 Pf.; 173,941 Rdv.; 151,740 Schf.; 47,474 Schw.

| -   |       |              |   |   | □M.   | Ew.    | TIF.  | Mdv.   | Sdif.  | Sow.  |
|-----|-------|--------------|---|---|-------|--------|-------|--------|--------|-------|
| 1)  | Rreis | Cobleng .    |   |   | 4,92  | 51,337 | 1,269 | 9,694  | 5,917  | 1.144 |
| 2)  |       | St. Goar     |   |   | 8,48  | 34,885 | 646   | 11,168 |        |       |
| 3)  | =     | Arcuinad     |   |   | 10,09 | 53,968 | 1,640 | 15,839 |        |       |
| 4)  | 3     | Cimmern      |   |   | 10,40 | 37,309 | 2,245 | 18,096 |        |       |
| 5)  |       | Bell         |   |   | 6,77  | 28,639 | 1,012 | 9,156  |        |       |
| 6)  |       | Rochheim     |   |   | 9,15  | 32,689 | 1,292 | 9,934  |        |       |
| 7)  |       | Manen .      |   |   | 10,55 | 44,523 | 2,740 | 15,747 | 28,587 | 4.479 |
| 8)  | =     | Aldenau .    |   |   | 10,00 | 23,794 | 944   | 11,356 | 26,849 |       |
| 9)  | =     | Alhrweiler   |   |   | 6,76  | 32,132 | 796   | 10,953 |        |       |
| 10) |       | Neuwied      |   |   | 11,30 | 56,772 | 1,174 | 21,422 | 7,780  | 2.489 |
| 11) | =     | Mitentirchen | 9 | 4 | 11,62 | 34,849 | 566   | 21,882 | 3,899  |       |
| 12) | =     | Weglar .     |   |   | 9,60  | 39,157 | 749   | 18,694 | 27,406 | 9,017 |

XXIV. Regierungs-Bezirk Trier. Reg.-Chef-Prasident Hr. v. Schaper, Geh Ober-Rechnungsrath. Abth. Direst.: Hr. v. Westphalen I., Hr. Gramer II., Hr. Link, Ober-Forsmeister. Der Neg.-Bezirk enthalt 131,13 [] M.; 457,048 Ew.; 29,153 Pf.; 169,658 Adv.; 183,538 Schf.; 78,688 Schw.

|     |        | - 10-      | 1       | □狐.   | Ew.    | Alf.  | Rdv.   | Edf.   | Saw.   |
|-----|--------|------------|---------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 1)  | Rreis  | Daun .     | 700     | 11,11 | 23,901 | 1,506 | 13,703 | 23,601 | 3,589  |
| 2)  |        | Prüm .     | 20.     | 16,72 | 29,589 | 1,924 | 20,600 | 39,966 | 5,310  |
| 3)  |        | Bittburg . |         | 14,08 | 39,942 | 2,826 | 16,696 | 26,207 | 9,366  |
| 4)  |        | Wittlich . |         | 11,67 | 34,167 | 926   | 12,899 | 16,224 | 5,016  |
| 5)  | 1 =    | Berntaftel |         | 12,14 | 43,797 | 1,469 | 15,987 | 12,251 | 6,076  |
| 6)  | 3      | Stadt Tric | r .     | 1,10  | 23,914 | 304   | 2,030  | 1,322  | 1,079  |
| 7)  | 1 3    | Trier (Yan | dfreis) | 17,35 | 55,088 | 3,620 | 20,722 | 17,978 | 10,712 |
| 8)  | *      | Saarbura   |         | 8,25  | 29,533 | 3,496 | 8,067  | 3,876  | 6,904  |
| 9)  | *      | Merzig .   | Tu, ba  | 7,60  | 30,939 | 3,039 | 9,145  | 8,586  | 6,616  |
| 10) |        | Gaarlouis  |         | 8,06  | 45,543 | 4,254 | 11,963 | 9,161  | 7.196  |
| 11) | 5 .    | Caarbrud   |         | 6,98  | 36,330 | 2,448 | 9,445  | 4,434  | 4,526  |
| 12) | ar jod | Ditmeiler  | miles I | 5,57  | 27,579 | 1,515 | 9,686  | 7,567  | 4.220  |
| 13) |        | Ct. Wende  | 1       | 10,50 | 36,607 | 1,826 | 17,715 | 12,265 |        |

XXV. Regierungs-Bezirt Nachen. Reg.- Chef-Prasident Gr. Cunp. Abth. Direkt.: Hr. Bartels I. u. 11. Der Reg.-Bezirk enthält 73,65 . 385,708 Em.; 21,633 pf.; 121,792 Adv.; 111,681 Edf.; 39,354 Edw.

| Sales Sales St. Co.  | $\square \mathfrak{M}$ . | Ew.    | Pf.   | Rdv.   | Schf.  | Saw.  |
|----------------------|--------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|
| 1) Rreis Ertelens    | 5,25                     | 35,214 | 1,928 | 8,342  | 4,236  | 4,552 |
| 2) = Beineberg       | 4,42                     | 32,653 | 1,828 | 11,096 | 4,909  | 5,127 |
| 3) = Geilenfirchen . | 3,62                     | 25,450 | 1,859 | 7,836  | 5,938  | 2,888 |
| 4) = Jülich          | 5,82                     | 37,737 | 2,936 | 11,098 | 6,586  | 4,222 |
| 5) . Düren           | 10,23                    | 50,519 | 3,786 | 17,792 | 21,098 | 6,550 |
| 6) . Stadt Nachen .  | 0,55                     | 40,588 | 832   | 1,226  | 968    | 204   |
| 7) = Nachen (Ldfr.)  | 6,13                     | 56,494 | 3,256 | 11,993 | 10,240 | 5,035 |
| 8) = Euven           | 3,20                     | 21,496 | 718   | 8,024  | 969    | 1,469 |
| 9) . Montjoie        | 6,60                     | 19,420 | .986  | 10,306 | 8,824  | 2,319 |
| 10) = Schleiden      | 15,01                    | 36,456 | 2,468 | 16,594 | 28,795 | 3,384 |
| 11) = Malmedy        | 14,82                    | 29,452 | 1,036 | 17,495 | 19,108 | 3,604 |

## Neufchatel et Valengin.

Son Exc. Mr. de Pfuel, Lieutenant-Général dans les Armées de sa Majesté du Roi, Gouverneur de la Principauté.

Administration de la Principauté de Neufchatel et Valengin. Mr. George Petitpierre, Comte de Wesdehlen, Président en l'absence de Mr. le Gouverneur.

Département de Justice et Police: Président Mr. le Dr. August de Perrot.

Département des Finances: Mr. le Bar? Frèd. Alex. de Chambrier, Président du conseiller d'Etat ordinaire.

Départem. militaire: Mr. le Comte Louis Aug. de Pourtales.

Reufchatel und Balengin enthält 13,95 [ Dt.; 58,520 Em.

Bon den 14,365,982 Einwohnern leben in 978 Städten . . 3,803,718 auf dem platten Lande . 10,762,264 Seelen.

| 1887 befanden sich im preußischen Staate                             |
|----------------------------------------------------------------------|
| evangelische Christen 8,604,748 Secten                               |
| latholische Christen 5,294,003 ,,                                    |
| von der griechisch-chriftlichen Ritche 1,300 ,,                      |
| Mennoniten 14,495 p                                                  |
| Juden mit Staats-Burgerrecht 102,917 ,,                              |
| , ohne ,, 80,662 ,,                                                  |
|                                                                      |
| Summe aller Einwohner 14,098,125 "                                   |
| Die mittlere Lebensdauer, wie fle aus der Anzahl der Lebenden        |
| und der Gestorbenen, mahrend der funfzehn Sahre, von 1820 bis 1835,  |
| im Durchschnitte für den gangen preuß. Ctaat hervorgeht, ift aus der |
| nachstebenden Ueberficht zu erfeben; fie betrug:                     |
| vom Tage der Geburt ab: manul. 34 3. 211 I.; weibl. 36 3. 317 I.     |
| vom Anf. d. 2. Lebensj. ,, ,, 45 ,, 208 ,, ,, 46 ,, 80 ,,            |
| , 15, , , , , 44, 283, , , 44, 346,                                  |
| » , 61. » ,, », 9 ,, 338 » ,, 9 ,, 291 »                             |
| Der Biehstand des preuß. Staats betrug ju Anfang 1838 und            |
|                                                                      |
| mar: 1) Pferde, Füllen bis jum vollendeten Iten Jahre 278,045 Stud   |
|                                                                      |
| my butt tillange org -: org dans m                                   |
| ,, über 10 Jahre alt · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |
| Pferde überhaupt 1,474,991 ,,.                                       |
| 3) Maulthiere                                                        |
| 3) Œſċſ 6,704 ,,                                                     |
| 4) Rindvieh und zwar: Buchtfliere oder Bullen 66,505 ,,              |
| Ochsen                                                               |
| Rübe 2,722,620 ,,                                                    |
| Rälber 1,315,042 ,,                                                  |
|                                                                      |
|                                                                      |
| 5) Schaafe u. zwar: Merinos u. gang veredelte 3,680,500 ,,           |
| ,, halbveredelte 7,168,080 ,,                                        |
| " unveredelte Landschafe 4,230,890 "                                 |
| überhaupt Schaafe 15,019,470 ,,                                      |
| Biegen und Biegenbode 328,530 "                                      |
| Schweine 1,940,300 "                                                 |
|                                                                      |
| 1816 murden im Pr. Staate 1,243,261 Pferde gegablt mehr 232,730      |
| 1838 ,, ,, -,, 1,474,991 ,, ,,                                       |
| 1816 ., ., 8,261,396 Schaafe ., / maters 858 074                     |
| 15.010.470   Micht,000,012                                           |
|                                                                      |
| 1816 " " " 142,433 Biegen " mehr 185,097                             |
| 1838 ,                                                               |
|                                                                      |

| 1816 wurden im Pr. Staate |    |        |    | 1,494,789 Schweine gezähla mehr 446,571 |
|---------------------------|----|--------|----|-----------------------------------------|
| 1838                      | ** | **     | •• | 1,940,300 ,, ,, (,                      |
| 1916                      |    | , ·    |    | 3,020,180 überhaupt Rov. mehr 1,827,597 |
| 1838                      | 10 | , 99 ' | 19 | 4,847,727 ,, ,,                         |

## VIII. Abschnitt.

Bewerbfamteit im preugifden Staat.

Der Erfolg aller gewerblichen Thatigfeit eines Bolles wird beftimmt durch die Angahl der Gewerbtreibenden, und durch die Menge und Beschaffenheit der Arbeit, welche jeder derfelben durchschnittlich im Laufe des Jahres verrichtet. Tabellen tonnen wohl die Angahl der Gewerbtreibenden, einaetheilt nach ihren verschiedenen Berrichtungen, angeben; aber die Denge und Beschaffenheit der von ihnen gelieferten Arbeit, ift nicht eben fo leicht in Bablen darzustellen. Gleichwohl erzeugt die Befchaffenheit der Bertzenge, die Gefchidlichteit und der Fleif, womit fie gebraucht werden, und die Ausdauer bei der Arbeit ein fo bochft verschiedenes Ergebnif derfelben, daß diefes felbft bei den einfachften Berrichtungen um das Doppelte, Drei- und Dehrfache bei der gleichen Ungabl von Arbeitern verfchieden fein tann, nach der Stufe der Ginficht, der Sittlichkeit und des Boblstandes, worauf fich diefelben befinden. Demgufolge muffen Ueberfichten der Gewerbfamteit eines Bolfes in der Regel ein fehr unvollständiges Bild von der gewerblichen Thatigfeit deffelben liefern, und nur die Darftellung einzelner befonders überfebbarer und erheblicher Berbaltniffe tann infofern lebrreich werden, als an dem, was gemeffen werden tann, man mit Babriceinlichfeit ichagen lernt, mofur Buverläffigfeit im Dieffen unmöglich bleibt. von drei zu drei Jahren im preußischen Staate aufgenommenen Gemerbe-Tabellen geben mannigfaltigen Stoff zu folden Betrachtungen, welcher doch mit großer Borficht auszumablen ift, weil bei ber großen Mannigfaltigfeit der Formen und Benennungen, worunter ein und daffelbe Bedurfnig in den perfchiednen Landestheilen durch Arbeit befriedigt wird, und bei den febr ungleichartigen Renntniffen und Anfichten der aufnehmenden Orts- und Rreis-Behörden febr oft vielerlei gang Berichiednes unter einerlei Benennung gufammengeftellt, und umgelehrt mefentlich Gleichartiges getrennt, und in febr verfchieden benannte Rlaffen gebracht mird.

Am einfachsten erscheinen die Berhältniffe berjenigen handwerter, deren Arbeiten sehr allgemein gebraucht, aber dennoch nirgend fabritmäßig betrieben werden. Dahin gehören zunächst die beiden zahlreichsten aller handwerter-Rlassen, nämlich die Schuhmacher und Schneider. Schuhmacher mit Einschluß der Pantoffelmacher und der Altsticker waren

im ganzen Staate zufammengenommen nach den Gewerbe Zabellen vorbanden

| am Ende der Jahre | Meifter | Schülfen . | überhaupt |
|-------------------|---------|------------|-----------|
| 1822              | 56,724  | 27,976     | 84,700    |
| 1825              | 61,775- | 32,986     | 94,761    |
| 1829              | 64,419  | 32,968     | 97,387    |
| 183Í              | 65,870  | 32,630     | 98,500    |
| 18 <b>34</b>      | 69,993  | 35,656     | 105,649   |
| 1837              | 73,708  | 39,616     | 113.324   |

Als Meister werden, ohne Rudflicht auf ein zunftmäßig erlangtes Meisterrecht, in die Tabellen alle diejenigen aufgenommen, welche das Gewerbe für eigne Rechnung betreiben: zu den Gehülfen gehören die Gesellen und Lehrlinge, gleichviel, ob sie sich zur Zunft halten oder nicht; nur die Husse, welche Frauen und Rinder, oder auch außer denfelben weibliche Personen in einigen Fällen leisten, ist hierbei nicht berücksichtigt worden. Bon denselben Ansichten aus, sind auch alle andern Sandwerter in den Tabellen verzeichnet. Namentlich befanden sich nach denselben Kleidermacher im ganzen preuß. Staate

| n Ende der Jahre | Dieister | Gehülfen | überhaupt |
|------------------|----------|----------|-----------|
| 1822             | 49,298   | 18,959   | 68,258    |
| 1825             | 52,675   | 21,670   | .74,346   |
| 1828             | 53,791   | 22,022   | 75,813    |
| 1831             | 53,919   | 21,290   | 75,209    |
| 1834             | 57,181   | 24,623   | 81,744    |
| 1837             | 59,205   | 27,913   | 87,118    |

Die schnelle Zunahme beider Gewerbe zwischen 1834 und 1837, kann wohl nur auf Rechnung der bei fortdauerndem Frieden immer schneller steigenden Bohlbabenheit geseht werden, wodurch der Bedarf an Schuster- und Schneider Arbeit noch ftarker als die Bevölkerung wuchs.

Bei diesen beiden Gewerben waren in den zehn Städten erster Gewerbesteuer-Klasse nach dem Gesehr wegen Entrichtung der Gewerbesteuer vom 30. Mai 1820, mehr Gehülfen als Meister; in den nächt ansehnlichen dreisig Städten der zweiten Gewerbe-Steuer-Klasse dagegen schon mehr Meister als Gehülsen: doch war der Unterschied beider Bablen hier noch gering. Bei den Schulmachern kamen ungefähr auf 25 Meister 24 Gehülsen, bei den Schneidern doch schon auf 32 Meister nur 29 Gehülsen. Noch mehr sant das Berhältnis der Gehülsen zu den Meistern in den übrigen Städten: es kamen daselbst fünf Gehülsen ziemlich nahe bei den Schuhmachern auf acht, bei den Schneidern auf neun Meister. Auf dem Lande war endlich die Anzahl der Gehülsen bei den Schuhmachern wenig mehr, bei den Schneidern sogar noch etwas weniger als ein Vierteil der Anzahl der Meister.

Anmert. Die jur ersten Gemerbesteuer-Rlaffe gehörenden Städte find Berlin, Königsberg, Breslau, Stettin, Danzig, Magdeburg, Roln, Nachen, Elberfeld und Barmen. Die dreißig durch Ge-

werbfamteit fic auszeichnenden Städte der Sten Gewerbeftener-Rlaffe find: Memel, Tilfit, Glbing, Thorn, Pofen, Potedam, Brandenburg, Frankfurt, Straffund, Brieg, Glogau, Licquig, Görlig, Grüneberg, Halberstadt, Quedlindurg, Burg, Halle, Naumburg, Erfurt, Mühlhausen, Nordhausen, Münster, Bonn, Düsseldorf, Erefeld, Befel, Koblenz, Trier und Eupen-

3wei andere Sandwerter-Rlaffen, welche für ein fehr allgemeines Bedurfniß arbeiten, und ebenfalls einer Mitbewerbung von Fabrif-Anstalten in der Regel nicht unterliegen, find die Bader und Fleischer.

Im Preng. Staate befanden fich Bader, und gwar:

| 7,000 | np              |              | 0          |           |
|-------|-----------------|--------------|------------|-----------|
| am    | Ende der Jahre  | Meister      | Gehülfen.  | überhaupt |
|       | 1831            | 21,217       | 8049       | 29,266    |
|       | 1887            | 23,437       | 10,452     | 33,889    |
|       | Fleischer waren | dafelbft vor | handen und |           |
| an    | Ende der Jahre  | Meister      | Gebülfen   | überhaupt |
|       | 1831            | 15,867       | 5350       | 20,717    |
|       | 1837            | 16,853       | 6987       | 23,840    |
|       |                 |              |            |           |

Much aus biefen Angaben geht eine fortschreitende Bermehrung beider handwerter-Rlaffen bervor, die nur durch die Schrecken unters brochen wurde, welche die Cholera bei ihrem erften Auftreten erregte. Brod wird mar in viel groferer Menge verzehrt, ale Fleisch; aber mehr als die Balfte der Ginwohner des Staats bereitet ibr Brod gang ohne Gulfe des Baders; dagegen bedient fich auch der, welcher für eigene Saushaltung einschlachtet, hierbei der Gulfe des Fleischers. Sierdurch mird bas Berbaltnif der Bader au den Fleischern im Allgemeinen fo geffaltet, daß gegen fiebzebn Derfonen, welche das Baden gewerbeweise betreiben, fich amolf mit der Berrichtung von Fleischer-Arbeit befchäftigen. Die Babl ber Gegulfen ift im Berbaltnik zu ber Angabl ber Deifter bei den Aleifdern geringer, ale bei ben Badern: aber auch die lettern baben verhältnifmäßig noch etwas weniger Gebulfen ale die Schneider und Schuhmacher; der Grund biervon fliege in der aant verichiednen Beschaffenbeit des Gewerbe-Betriches. Bader und Fleifcher arbeiten fur ein Bedurfrig, bas um fo gewiffer taglich entstebt, und täglich befriedigt werden muß, je mobibabender diejeniaen find, welche von ihrer Arbeit Gebrauch machen: der Boblbabende will taalich frisches Fleisch und taalich frisches Gebad baben-

In allen irgend erheblichen Städten betreibt der Bäder sein Gewerbe größtentheils bei Nacht, um frisches Gebäd zum Frühftude zu liefern: er tann schon deshalb nicht ohne Gehülsen bestehen. Unch der Fleischer daselbst, welcher umber reisen muß, um Schlachtvich aufzulaufen, dedarf eines Gehülsen, welcher indessen sein Gewerbe fortbetreibt. Daher sindet man Bäder und Fleischer ohne Gehülsen mehrentheils nur in solchen Ortschaften, wo das Baden und Schlachten um Lohn

den größten Theil ihres Erwerbes ausmacht.

Nach der Bablung ju Ende des Jahres 1837 hatte die Proving Breugen 2,152,872 Em; darunter waren 2744 Bader und zwar 1635 Meister und 1109 Gehülfen. Fleischer 2335, darunter 1472 Meister und 618 Gebülfen. Die Brov. Bofen1, 169,706 Em., Darunter \$102 Bal. fer und awar 1538 Deifter und 564 Gefellen. Fleischer 1987, darunter 1411 Deifter, 476 Gebuffen. Die Droving Brandenburg 1,741,411 Em.; Darunter 4041 Bader und amar: 2051 Deifter und 1990 Gebulfen. Aleifcher 3088, mit 1756 Meistern und 1332 Gebülfen. Die Brov. Vommern 990,285 Em. mit 1745 Badern; und amar 908 Meifter und 747 Gt butten. Fleifcher 964 mit 584 Meistern und 380 Gebulfen. Die Drov. Chiefen 2,679,473 &m. mit 6000 Badern, barunter maren 4897 Mei fter und 1103 Gehalfen. Fleischer 5961 mit 4854 Deiftern und 1707 Gebutten, Die Drev, Gachien mit 1,564,187 Em. mit 4319 Badern; barunter maren 2889 Deiffer und 1490 Gebulfen; Rleifder 3434 mit 3474 Meiftern und 960 Gebülfen. Die Prov. Beftpbalen 1,326,467 Em. darunter 4083 Bader mit 3008 Meiftern und 1074 Gebulfen. Fleifort 1684, Darunter 1368 Meifter und 322 Gebülfen. In der Rhein-Prop-2,473,723 Em. mit 8856 Badern, barunter maren 6491 Meifter und 2375 Gebulfen. Fleifcher 4437 mit 3540 Meiftern und 897 Bebulfen.

lleberfichtlich zusammengestellt befanden fich demnach unter hundert-

tansend Ginwobnern durchschnittlich

| in den Prov-  | Bäder | Fleischen |
|---------------|-------|-----------|
| Preufen       | . 187 | 111       |
| Posen         | . 180 | 161       |
| Brandenburg   | . 232 | 177       |
| Dommern       | . 176 | 97        |
| Schiefien     | . 384 | 222       |
| Sachfen       | . 276 | 220       |
| Bestphalen    | . 309 | 187       |
| Rhein Proving | . 358 | 179       |
|               |       |           |

Bei größerer Wohlhabenheit wird mehr feines Brod und Geball aus Beizen verbraucht, und schon dadurch eine größere Anzahl von Badern nothwendig. Wo das Brennmaterial theurer ift, wird auch wohl selten in eigenen Desen gebaden. Der Fleisch-Berbrauch wächt auch mit der Wohlbabenheit: aber er vermehrt erheblich die Jahl der Fleischer nur da, wo meist frisches Fleisch verbraucht wird; das Einschlachten um Lohn beschäftigt viel weniger Sande. Die meisten Bader sollten demnach haben die wohlhabenhein, die fabrifreichsten und die holzarmsten Provinzen: die meisten Fleischer aber diezenigen Landestheile worin bei größere Wohlhabenheit doch weniger Borrath in den Hausbaltungen eingeschlachtet wird; vieles hängt hierdri doch auch ab von der Vertheitung der Bäder und Fleischer auf Stadt und Land. Es wohnten namentlich Bäder mit Einschluß der Gebülfen

| in den Prov- | in den Städten | auf dem Lande |
|--------------|----------------|---------------|
| Preugen      | . 2151         | <b>593</b> .  |
| Posen        |                | 201           |
| Brandenburg  | 8396           | 655           |
| Pommern      |                | . <b>199</b>  |
| Solefien     |                | 8576          |

|     | in den Prov.    |    |     |   | in den Städten | auf dem Lande |
|-----|-----------------|----|-----|---|----------------|---------------|
|     | Sachsen         |    | •   |   | 2894 -         | 1485          |
|     | Beftphalen .    |    |     |   | 2297           | 1785          |
|     | Rhein-Proving   |    |     |   | 4552           | 4304          |
| und | Fleischer mit & | in | dlu | ś | der Gehülfen   |               |
|     | in den Prov.    |    | •   | - | in den Städten | auf dem Lande |
|     | Preußen         |    | ٠,  | , | 1927           | 458           |
|     | Posen           |    |     |   | 1704           | 183           |
|     | Brandenburg.    |    |     |   | 2620           | 468           |
|     | Pommern         |    |     |   | 885            | 79            |
|     | Schlefien       |    |     |   | 2679           | 3284          |
|     | Sachsen         |    | •   |   | 2323           | . 1111        |
|     | Bestrhalen .    |    |     |   | 1071           | 613           |
|     | Ribein-Proving  |    | •   |   | 2608           | 1829          |

Schlesen ist hiernach die einzige Provinz, welche mehr, und zwar bedeutend mehr Bader und Fleischer auf dem Lande hat, als in den Städten: nämlich beinabe auf zwei Stadt-Bäder drei Land-Bäder, und auf neun Stadt-Fleischer eilf Land-Fleischer. Am nächsten tommt ihr hierin noch die Rhein-Prov.; auf diese folgt Bestyhalen, dann Sachsen; diesen folgen Preußen und Brandenburg, und zulest Pommern und Bosen.

Das Gewerbe der Manrer und Zimmerleute wird zwar in febr verschiednem Umfange betrieben: doch berubt der Unterschied weniger auf örtlichen als auf persönlichen Berbältnissen. Wie sich beide Gewerbe hiernach in den einzelnen Prov. des preuß. Staats gestalten, ergiebt sich aus der Zählung zu Ende des Jahres 1837 folgendermaßen. Un Zimmerleuten, mit Ginschluß der Schiffs-Zimmerleute und Röhrmeister, befanden sich

| in den Prov      | Meister      | Gebülfen     | Flid-Arbeiter  | überhaupt |
|------------------|--------------|--------------|----------------|-----------|
| Breugen          | 399          | 2457         | 348            | 3487      |
| Bosen.           | 193          | 708          | 225            | 1120      |
| Brandenburg      | . 420        | 5784         | 78             | 6276      |
| Bommern          | <b>\$</b> 50 | 2420         | 24             | 2731      |
| Solefien         | 338          | 4516         | 173            | 5026      |
| Sachsen          | 746          | 5954         | 93             | 6783      |
| Bestybalen       | 1922         | 2354         | 1025           | 5301      |
| Rhein-Proving    | 3686         | 3031         | 806            | 6923      |
| im ganzen Staate | 7393         | 27218        | 2746           | 37347     |
| Un Maurern       |              | ,            |                |           |
| in den Brov      | Meifter      | Gebülfen     | Alick-Arbeiter | überbaust |
| Breufen          | 322          | 2383         | 283            | 2988      |
| Bosen            | 131          | 980          | 171            | 1282      |
| Brandenburg      | 283          | 5 <b>354</b> | 71.            | 5708      |
| Pommern          | . 183        | 2105         | 81             | 8819      |
| Solesien         | . 266 .      | 5601         | . 133          | 6000      |

| in den Prov      | -11  | Schüffen<br>7436<br>2290<br>5282 | Flid-Arbeiter<br>. 144<br>. 891<br>1826 | überhaupt<br>8328<br>4221<br>10.155 |
|------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| im gangen Staate | 6096 | 31351                            | 3550                                    | 40,997                              |

Hiernach tommen auf hunderttaufend Einwohner durchschnittlich, mit Ginfolug der Gehalfen und Flid-Arbeiter, überhaupt

| D and Chambles were |             | ****   |
|---------------------|-------------|--------|
| in den Prov.        | Bimmerleute | Maurer |
| Preugen             | 148         | 139    |
| Posen               | • 96        | 110    |
| Brandenburg         | 360         | 328    |
| Pommern             |             | 234    |
| Schlesien           | 188         | '224   |
| Sachsen             | 434         | 532    |
| Bestphalen          | 400         | 318    |
| Rhein-Proving .     | 280         | 411    |
|                     |             |        |

im ganzen Staate 1265

Das Verhältnis der Anzahl von Meistern, Gebulfen und Flid-Arbeitern zusammengenommen, welche einerseits Simmer-Arbeit und andrerseits Maurer-Arbeit betreiben, ist allerdings in den einzelnen Provinzen sehr verschieden. In der Provinz Bestphalen waren 22 3immerleute gegen 17 Maurer; in der unmittelbar daran gränzenden Rhein-Provinz befanden sich dagegen zwei Zimmerleute gegen drei Maurer, das ist, gegen 22 Zimmerleute 33 Maurer. Benn jedoch, um nur vorerst zu einer llebersicht zu gelangen, beide Bau-Handwerte zusammengenommen werden: so hatte auf jedes Hunderttausend der Einwohner durchschnittlich an Meistern, Gehulfen und Flid-Arbeitern:

|   | dię  | Provinz        | Sachsen .   | • |  | 966 |
|---|------|----------------|-------------|---|--|-----|
|   | . l. | <b>,</b>       | Westphalen  |   |  | 718 |
|   | ,,   | Rhein-P        | rovinz      |   |  | 691 |
|   | "    |                | Brandenburg |   |  | 688 |
| • | ••   |                | Pommern .   |   |  | 510 |
|   | "    | . 22           | Schlesien . |   |  | 412 |
|   | "    | "              | Preufien .  |   |  | 287 |
|   | ••   | - \ <b>2</b> 2 | Pofen       |   |  | 206 |
|   | "    |                |             |   |  |     |

Die Berschiedenheit des Bedarfs an Zimmer- und Maurer-Arbeit ift hiernach so groß, daß dieselbe Anzahl Einwohner, deren Wohnungs-Bedürfniß in der Prov. Sachsen vierzehn Zimmerleute und Mauret beschäftigt, deren in der Prov. Posen nur drei bedarf. Bas hier eigenebich entscheidet, ist nicht sowohl das Bedürfniß der kleinen Anzahl der Einwohner aus den gebildeten Ständen, welches nicht in so hohem Maaße verschieden sein kann, als vielmehr das Bedürfniß der großen Masse verschieden sein kann, als vielmehr das Bedürfniß der großen Masse verschieden sein kann, als vielmehr das Bedürfniß der großen

Rach dieser allgemeinen Uebersicht des Berbaltniffes der Anzahl der Bem-Sandwerter zu der Unzahl der Einwohner in den einzelnen

1291

Provinzen, verdient noch eine kurze Betrachtung, das Berhältnig der Anzahl der Meister unter ihnen zu der Anzahl Sehülfen, weil seine Ber-schiedenheit auf einen verschiedenartigen Betrieb des Gewerbes selbst deutet. Es befauden sich durchschnittlich gegen hundert Meister Gehülfen

in den Brov. bei den Bimmerleuten bei den Maurern Breuken . . 740 Wosen . . 364 748 Brandenbura. 1377 1892 Bommern . . 834 1150 Schlesien . . 1336 2106 798 Sachsen . . . 999 123 Bestphalen . . 220 Rhein-Orovina . . 98 166

Hiernach haben in allen Provinzen die Maurer-Weister mehr Gehülfen als die Simmer-Weister: doch bleibt das Verhältnig beider Handwerte sich in fosern ähnlich, daß die Zimmerleute in denselben Provinzen viel oder wenig Gesellen halten, wo dieses auch bei den Maurern geschieht. Hundert Zimmer-Weister und hundert Maurer-Weister halten durchschnittlich Gebulfen zusammen genommen:

| ÍM | der | Provinz  | Schlessen .  | • |  | 3442 |
|----|-----|----------|--------------|---|--|------|
| ,, |     | . 19     | Brandenburg  |   |  |      |
| 12 |     |          | Vommern .    |   |  |      |
| 21 |     | "        | Sachsen .    |   |  |      |
| 33 | •   | 72       | Breufen      |   |  |      |
| 93 |     |          | Posen        |   |  |      |
|    |     | ,,<br>,, | Bestybalen . |   |  |      |
| "  |     |          | ronina.      |   |  |      |

Siernach haben burchiconittlich ein Maurer-Meifter und ein Bimmer-Meifter aufammen genommen Gebutfen:

|    | g∞ju. | marra Dri | namene acheelen.      |    |     |            |
|----|-------|-----------|-----------------------|----|-----|------------|
| in | der   | Proving   | Schlesien zwischen .  | 34 | und | 35         |
| 22 | 22    | . ,,      | Brandenburg gwischen  | 32 | und | 33         |
| 22 | 19    | 99        | Bommern beinabe .     |    |     |            |
| 22 | "     | 27        | Sachsen beinabe       | 18 |     |            |
| 22 | 22    | 99        | Breugen zwischen      | 13 | und | 14         |
| 29 | "     | "         | Bosen wenig über      |    |     |            |
| "  | "     | 32        | Beftphalen zwifchen . | 3  | und | 4          |
| "  | ••    |           |                       |    |     |            |
| 22 | ,,,   | Hipein-   | Provinz zwischen      | z  | und | <b>3</b> , |

Es bestehen in Bezug auf die Bau-Sandwerter zwei ganz verschiedene Berhältnisse. Dem einfachsten zusolge arbeitet der Zimmer- oder Maurer-Meister eben so, wie der Regel nach, jeder andere Sandwerter-Weister, eigenhändig an seinem Werke: hat er außer den Sandlangern, welches gemeine Tagelöhner sind, noch besonders angelernte Gehülsen dazu nöttig, so arbeiten diese neben ihm unter seiner unmittelbaren Aufsicht, die sich unter solchen Umständen auch nur auf wenige erstrecken tann. Neben diesem Verhältnisse hat sich aber noch ein ganz wesentlich davon verschiedenes gebildet, worin der Simmer- oder Maurer-Meister

als Unternehmer von Arbeiten auftritt, die nach seiner Anordnung und unter seiner Berantwortlichseit von Gehülfen ausgeführt werden, welche er dazu auf die Baustellen sendet. Er legt nicht mehr selhst Sand an die Arbeit, sondern beschäftigt sich nur mit der Aussickt; auf den wichtigern Baustellen, wo mehrere Gehülfen zugleich arbeiten, bestellt er ältere Gehülfen oder sogenannte Polirer als Unter-Ausseher. Beide Berhältnisse haben ihre Borzüge und Nachtheile nach der Berschiedenbeit der Bauten.

Bur fernern allgemeinen Uebersicht der Berhältnisse derjenigen Scwerbe, welche noch jest größtentheils in mäßigem Umfange von Sandwerter-Meistern, und niemals, oder doch nur in einzelnen Landestheilenfabritmäßig betrieben werden, durften noch folgende Angaben dienen,
die aus der Zählung berfelben am Ende des Zahres 1837 entnommen

find.

| In den beiden östlichen Provinzen Preuger sich Meister                                                                                                             |              | n befanden<br>überhaupt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Grobichmiede od. huf- u. Waffenschmiede 8364<br>Schloffer und Aleinschmiede aller Art mit                                                                          | 3031         | 11395                   |
| Einschluß der Meffer- u. Nagelfchmiede 1485<br>Gürtler, Schweedtfeger u. Metall-Knopf-                                                                             | 1568         | 3003                    |
|                                                                                                                                                                    | 58           | 134                     |
| macher                                                                                                                                                             | 234          | 407                     |
| Roth-, Gelb- und Glodengießer 37                                                                                                                                   | 35           | 72                      |
| Zinngicher                                                                                                                                                         | 21           | 59                      |
| Rlempner                                                                                                                                                           | 261          | <b>526</b>              |
| Gold- und Silber-Arbeiter 120                                                                                                                                      | 110          | 230                     |
|                                                                                                                                                                    |              |                         |
| überhaupt Metall-Arbeiter 10568                                                                                                                                    | 5318         | 15826                   |
| ferner Tifchler, Stuhlmacher, Möbel-                                                                                                                               | •            |                         |
| Fabrikanten und Möbelpolirer 4519                                                                                                                                  | 3258         | 7777                    |
| Böttcher und Rleinbinder 2052                                                                                                                                      | 1073         | 3125                    |
| Rades und Stellmacher 3284                                                                                                                                         | 10 <b>79</b> | 4363                    |
| überhaupt in Sol3 arbeitende Sandwerter 9855                                                                                                                       | 5410         | 15256                   |
| sodann noch Töpfer u. Ofen-Fabrikanten 1892                                                                                                                        | 1217         | 3109                    |
| Steinmeger 16                                                                                                                                                      | 22           | . 316                   |
| überh. in Stein u. Erden arb. handm. 1908                                                                                                                          | 1239         | 3147                    |
| endlich Gerber aller Art 992                                                                                                                                       | 761          | 1753                    |
| handschuhmacher und Beutler 126                                                                                                                                    | 75           | 201                     |
| Kürschner und Rauchwaarenhandler . 1233                                                                                                                            | 672          | 1905                    |
| Riemer und Sattler 1266                                                                                                                                            | 701          | 1967                    |
| fiberhaupt in Leder arbeitende Sandwer- fer außer den Schuhmachern 3617 außerdem noch febr verschiedenartige Ge- werbe, wovon hier nur uoch ausge- zeichnet werden | 2209         | 5826                    |

| Seiler und Reepschläger                                                                 |            | Meifter 611      | Behülfen         | überhaupi<br>1052  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|
| Sutmacher                                                                               |            | 455              | 195              | 1053<br>650        |
| Buchbinder                                                                              |            | 284              | 212              | 496                |
| Uhrmacher                                                                               |            | . 230            | 69 .             | . 299              |
|                                                                                         | Sumn       | te 1580          | 918              | 2498               |
| In den vier mittlern Proviu                                                             | jen 2      | Frandenb         | urg, Pomn        | tern, Sol          |
| den und Sachsen waren gleichzeiti<br>Brobschmiede od. Huf- u. Wassensch                 | g<br>micde | Meister<br>15370 | Gebulfen<br>8842 | überhaupt<br>24218 |
| Schiosser und Aleinschmiede aller Ai                                                    |            |                  |                  |                    |
| Ginfolug der Meffer- u. Ragelfc                                                         |            |                  | . 6476           | 12329              |
| Bürtler, Schwerdtfeger u. Metall-K                                                      | mopf       |                  |                  | , , , , , ,        |
| macher                                                                                  | • •        | 596              | 559              | 1155               |
| Rupferschmiede                                                                          | · •        | 552              | 564              | 1116               |
| Roth-, Gelb- und Glodengießer .                                                         | · ·        | 219              | 264              | 483                |
| linngießer                                                                              |            | 246              | 119              | 365                |
| llempner                                                                                | . •        | 957              | 1065             | 2022               |
| Bold- und Silber-Arbeiter                                                               | • .        | 770              | 691              | 1481               |
| berhaupt Metall-Arbeiter<br>erner Tifchler, Stuhlmacher, M                              | i dbel     | 24569            | 18580            | 43149              |
| Fabritanten und Diöbelvolirer                                                           |            | 15339            | 11689            | 27029              |
| Bottcher und Rleinbinder                                                                |            | .6560            | 3077             | 9637               |
| tade - und Stellmacher                                                                  |            | 7683             | 2945             | 10628              |
| berh. in Solg arbeitende Sandwert                                                       | er .       | 29582            | 17711            | 47293              |
| odann noch Töpfer u. Ofen-Fabrita                                                       | nten       | 2512             | 2945             | 3457               |
| Steinmeger                                                                              | • •        | 209              | 713              | 922                |
| berh. i. Stein u. Erden art. Dar                                                        | idw.       | 2721             | 3658             | 6379               |
| ndlich Gerber aller Art                                                                 |            | 2478             | 2203             | 4681               |
| andschuhmacher und Beutler .                                                            |            | 1115             | 799              | 1914               |
| türschner und Rauchwaarenhändle                                                         | t.         | 1512             | 1018             | 2525               |
| Riemer und Sattler                                                                      |            | 4222             | 2541             | 6763               |
| berhaupt in Leder arbeitende Sand<br>ter, außer den Schuhmachern .                      | ٠.         | 9327             | 6556             | 15883              |
| uherdem noch sehr verschiedenartige<br>werbe, wovon hier nur noch av<br>aeichnet werden |            |                  |                  |                    |
| Beiler und Reepschläger                                                                 |            | 2279             | 1223             | 3502               |
| butmacher                                                                               |            | 965              | 489              | 1454               |
| Budbinder                                                                               |            | 1293             | 1190             | 2473               |
| lhrmacher                                                                               |            | 1085             | 496              | 1581               |
|                                                                                         |            | £ 5622           | 8388             | 9010               |
| Gleichzeitig befanden fich in t                                                         | en b       |                  |                  | vinzen Be          |
| halen und der Rhein-Proving                                                             |            | Meifter          | Gehalfen         | überhaup           |
| Brobidmiede od. Guf- u. Baffenich                                                       | miedo      | 9838             | 4758             | 13596              |

8 4758 1858 12 \* Digitized by Google

| Reister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sehülfen .    | überhaupt      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Schlosser und Rleinschmiede aller Art mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                |
| Ginfolug der Meffer- und Ragelfcmiede 10393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7113          | 17446          |
| Gintler, Schwerdtfeger u. Metall-Anopf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 974           | 1174           |
| through the same of the same o | 974<br>470    | 1105           |
| Sembler Inflution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2</b> 31   | 461            |
| Methy attaches and | 168           | 382            |
| Rinngiefer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 421           | 1094           |
| Gold- und Silber-Arbeiter 615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 510           | 1125           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                |
| überhaupt Metall Arbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14645         | 36383          |
| ferner Tischler, Stuhlmacher, Mobel-<br>Kabrikanten und Möbelvolirer 10998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6547          | 17545          |
| Fabrilanten und Möbelpolirer 19998<br>Böttcher und Kleinbinder 4625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1445          | 6079           |
| Rade und Stellmacher 4203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1294          | 5497           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                |
| überhaupt in Solz arbeitende Sandwerfer 19826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9286          | 29112          |
| fodann noch Töpfer u. Ofen-Fabritanten 596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 477           | 1073           |
| Steinmeger 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 940           | 1714           |
| überh. i. Stein u. Erden arb. Sandwerfer 1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1417          | 2787           |
| endlich Gerber aller Art 1966                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2083          | 4048           |
| Handschuhmacher und Beutler 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120           | 321            |
| Rurschner und Rauchwaarenhandler 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 69            | 195            |
| Riemer und Sattler 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 852           | <b>2</b> 553 · |
| überhaupt in Leder arbeiteude Sandwer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                |
| ter außer den Schuhmachern 3994                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3123          | 7117           |
| außerdem noch fehr verschiedenartige Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                |
| werbe, wovon hier nur noch ausgezeich-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                |
| net werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                |
| Seiler und Reepschläger 608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 366           | 974            |
| Sutmacher 497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 214           | 711            |
| Buchbinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>437</b>    | 1151           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 276           | 1074           |
| Summe 2617                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1293          | 3910           |
| Hiernach befanden sich in allen acht Pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | preußischen    |
| Staats jusammen genommen zu Ende des Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                |
| Meister Dan Grand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | überhaupt      |
| Grobschmiede od. Duf- u. Waffenschmiede 32578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 <b>638</b> | 49209          |
| Schlosser und Aleinschmiede aller Art, mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48488         | 90000          |
| Sinfolug der Meffer- u- Magelschmiede 17681<br>Bartler, Schwerdifeger u- Metall-Knopf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15157         | 32778          |
| macher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1591          | 2463           |
| Rupferschmiede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1268          | 2628           |
| Roth-, Gelb- und Glodengieffer 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 580         | 1016           |
| Blungießer 498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 308           | 806            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | J.             |

| überhaupt Metall-Arbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   | Meister                                                   | Gehülfen                    | überhaup     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| überhaupt Metall-Arbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                           |                             | 3642         |
| ferner Tischler, Stublmacher, Möbel- Fabrikanten und Meubelpolirer . 30846 21494 5233 Böttcher und Rleinbinder . 13237 5595 1883 Bäde- und Skeinbinder . 15170 5318 2046 Überhaupt in Holz arbeit. Handwerker . 59262 32407 9167 Iddann noch Töpfer u. Ofen-Fabrikanten . 5000 4139 963 Steinmeher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gold- und Silberarbeiter                                                                                                                          | 1505                                                      | 1311                        | 2816         |
| Fabrilanten und Meubelpolirer 30846 21494 5232 Böttcher und Aleinbinder 13237 5595 1883 Rade- und Stellmacher 15170 5318 2046 liberhaupt in Holz arbeit. Handwerker 59263 32407 9167 odann noch Töpfer u. Ofen-Fabrilanten 5000 4139 963 Steinmeher 999 1675 267 liberbaupt i. Stein u. Erden arbeit. Handw. 5999 6314 1231 erdlich Gerber aller Art. 5436 3046 1048 Handschuhmacher und Beutler 1442 994 243 Rärfchner und Rauchwaarenhändler 2871 1254 463 Riemer und Sattler 7189 4094 1128 liberhaupt in Leder arbeitende Handwer- fer außer den Schuhmachern 16938 11988 2892 lußerdem noch sehr verschiedenartige Ge- werbe, wovon hier nur noch ausge- zeichnet werden Seiler und Reepschläger 3498 2031 552: jutmacher 9819 5599 15418 Fünf Perfonen auf eine Familie gerechnet, beträgt derjenige Ter Bevölsterung des preuß- Staats, welcher sich mit Merall-Arbei escher gunzen Rasion. Es bilden nämlich ie 56;815 Meister wahrscheinlich eben so viel Familien, welche hiernach Personen enthalten 284,6 |                                                                                                                                                   |                                                           | \$8543                      | 95358        |
| Böttcher und Aleinbinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                           | 21494                       | 52350        |
| Rade- und Stellmacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   | 13237                                                     | 5595                        | 18832        |
| scheinmeher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   | 15170                                                     | 5318                        | 20488        |
| odann noch Töpfer u. Ofen-Fabrilanten 5000 4139 863 Steinmeher 999 1675 867 iberhaupt i. Stein u. Erden arbeit. Handw. 5999 6324 1231 endlich Gerber aller Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | iberhaupt in Golz arbeit. Sandwer                                                                                                                 | ter . 59263                                               | 32407                       | 91670        |
| iberhaupt i. Stein u. Erden arbeit. Handw. 5999 6314 1231 endlich Gerber aller Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                           | 4139                        | 9639         |
| endlich Gerber aller Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Steinmeßer                                                                                                                                        | 999                                                       | 1675                        | 2674         |
| handschuhmacher und Beutler . 1442 994 243 Tärschner und Rauchwaarenhänder 2871 1754 463 Kiemer und Sattler . 7189 4094 1128 berhaupt in Leder arbeitende Handwer- ter außer dem Schuhmachern . 16938 11988 2882 ußerdem noch sehr verschiedenartige Ge- werbe, wovon hier nur noch ausge- zeichnet werden Seiler und Reepschläger . 3498 2031 5521 sutmacher . 1917 898 291 khrmacher . 2291 1829 4128 khrmacher . 2113 841 295 Summe 9819 5599 15418 Fünf Perfonen auf eine Familie gerechnet, beträgt derjenige Ter Bevölsterung des preuß Staats, welcher sich mit Metall-Arbeiteschäftigt, selbst mit Ausschluß der Berg- und Hitten-Arbeiter, beiner gunzen Rasion. Es bilden nämlich ie 56,815 Meister wahrscheinlich eben so viel Familien, welche hiernach Personen enthalten . 284,6                                                                                                                                                                                                                        | iberhaupt i. Stein u. Erden arbeit. H                                                                                                             | andw. 5999                                                | 6314                        | 12313        |
| Kürschner und Rauchwaarenhändler 2871 1254 463 Riemer und Sattler 7189 4094 1128 berhaupt in Leder arbeitende Handwer- fer außer dem Schuhmachern 16938 11988 2882 ußerdem noch sehr verschiedenartige Ge- werbe, wovon hier nur noch ausge- zeichnet werden Seiler und Reepschläger 3498 2031 5521 Suchbinder 1917 898 291 Buchbinder 2291 1829 4120 Chrmacher 2113 841 2950 Fünf Perfonen auf eine Familie gerechnet, beträgt derjenige Ter Bevölserung des preuß Staats, welcher sich mit Metall-Arbeiteschäftigt, selbst mit Ausschluß der Berg- und Hütten-Arbeiter, beine der ganzen Rasion. Es bilden nämlich ie 56,815 Meister wahrscheinlich eben so viel Familien, welche hiernach Personen enthalten 284,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ndlich Gerber aller Art                                                                                                                           | 5436                                                      | 3046                        | 10482        |
| Riemer und Sattler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | handicumacher und Beutler                                                                                                                         | 1448                                                      | 994                         | 2436         |
| iberhaupt in Leder arbeitende Handwer- fer außer den Schuhmachern . 16938 11988 2882 ugerdem noch sehr verschiedenartige Ge- werbe, wovon hier nur noch ausge- zeichnet werden Seiler und Reepschläger . 3498 2031 552: Suchmacher . 1917 898 291 Suchbinder . 2291 1829 4129 Librmacher . 2113 841 295: Summe 9819 5599 15416 Fünf Perfonen auf eine Familie gerechnet, beträgt derjenige Ter Bevölserung des preuß Staats, welcher sich mit Metall-Arbeiteschäftigt, selbst mit Ausschluß der Berg- und Hütten-Arbeiter, beim der ganzen Rasion. Es bilden nämlich ie 56,815 Meister wahrscheinlich eben so viel Familien, welche hiernach Personen enthalten . 284,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kürschner und Rauchwaarenhändler                                                                                                                  | 2871                                                      | 1754                        | 4635         |
| fer außer den Schuhmachern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Riemer und Sattler                                                                                                                                | 7189                                                      | 4094                        | 11283        |
| Seiler und Reepschläger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fer außer den Schuhmachern ugerdem noch sehr verschiedenartige werbe, wovon hier nur noch a                                                       | 16938<br>: Se-                                            | 11988                       | 28826        |
| Summacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   | 8498                                                      | 2031                        | 5529         |
| Suchbinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                                           |                             | 2915         |
| Cumme 9819 5599 15418 Fünf Perfonen auf eine Familie gerechnet, beträgt derjenige Ter Bevölferung des preuß. Staats, welcher sich mit Metall-Arbeiteschäftigt, selbst mit Ausschluß der Berg- und Hütten-Arbeiter, beine der ganzen Rasion. Es bilden nämlich ie 56,815 Meister wahrscheinlich eben so viel Familien, welche hiernach Personen enthalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                 | 2291                                                      |                             | 4120         |
| Fünf Versonen auf eine Familie gerechnet, beträgt derjenige Ter Bevöllerung des preuß. Staats, welcher sich mit Metall-Arbeieschäftigt, selbst mit Ausschluß der Berg- und Hütten-Arbeiter, beim der ganzen Ration. Es bilden nämlich ie 56,815 Meister wahrscheinlich eben so viel Familien, welche hiernach Versonen enthalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   | 2113                                                      | 841                         | 2954         |
| Fünf Perfonen auf eine Familie gerechnet, beträgt derjenige Ter Bevölferung des preuß. Staats, welcher sich mit Metall-Arbeieschäftigt, selbst mit Ausschluß der Berg- und Hütten-Arbeiter, beim der ganzen Rasion. Es bilden nämlich ie 56,015 Meister wahrscheinlich eben so viel Familien, welche hiernach Versonen enthalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u> </u>                                                                                                                                          | umme 9819                                                 | 5599                        | 15418        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | er Bevölferung des preuß. Staats<br>eschäftigt, selbst mit Ausschluß der<br>z der gunzen Nation. Es bilden<br>ie 56;815 Weister wahrscheinlich el | 8, welcher fla<br>Berg- und F<br>nämlich<br>ben fo viel Z | h mit Meta<br>Pätten-Arbeit | H - Arbeiten |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ierzu treten die Gehülfen, welche                                                                                                                 | der Regel 1                                               | 1a <b>h</b> für             | 38,543       |

| Erobschmieden auf dem Lande 27329 10019 37846 in den Städten dagegen nur 37329 6012 11261  Es lebten demnach noch nicht ein Sechstheil der Meister, und noch nicht drei Achtbeile der Gehülfen in den Städten. Nächst den Frobschmieden sind die Kleinschmiede der bei weitem zahlteickke. Pheil der Metall-Arbeiter: sie bilden allein mehr als ein Drittheil derschen. Neben den Schoffern, woraus die Dauptmasse der Artisteil derschen. Neben den Schoffern, woraus die Dauptmasse der Riemichmiede besticht, sind auch biesenigen bierder gerechnet, welche sich mit Ersertrigung von mancherlei Bertzingen aus Esten nund Schoff, unter mannigfaltigen Benennungen beschäftigen, wie beispielsweise Nesker, Zirkels und Zeugschmiede, Sporer und Früsschunrt: auch die Nagelichmiede, Swool ihre Arbeite eine viel einsachre ist, sind sier zugszogen worden. Des Schossers daupt Beschäftigung sind ausger den Schöffern die Beschäftig an Thüren und Arnkern, und sierekaunt fast alle Arbeiten in Sisen, Stahl und Wessing, welche kei Bauten vorschmiede dauf der Meinschunft fast alle Arbeiten in Sisen, Stahl und Wessing, welche kei Bauten vorschmiede das die Hilber aller Archischen Früsschlichen in Wessisch fast alle Arbeiten in Sisen, Stahl und Wessing, welche kei Bauten vorschmiede das die Hilber aller Archischen Früsschlichen fünstlichen Wessisch vorsingen, und zur fast ein Vierreihniede, lebt in den westlichen Tvoringen, und zur fast ein Vierreihnieder. Deilte des Reg. Bez. Arnsberg die Beschung berrieden wird. Nach der lehten und zur fast ein Wierschlichen Bertzeuge aus Essen und Etahl fabrikmäßig in größer Ausdehnung betrieben wird. Nach der lehten der Regier. Bez. Jüsscherg. Kinn, Kodenz, Trier  und Nachen, Trier  und Nachen, Trier  und Nachen, Kennen eine Propie in der Vierreihnach der lehten die Propiez Sahlen was einer Meilen Wessischen Sahl und der Lehten ihren der Vierreihne Vierreihne Vierreihne der Vierreihne der Vierreihne der Vierreihne der Vierreihnen der Vierreihnen der Vierreihnen der Vierreihnen der Vierreihnen der Vierreihnen der Vi | Die Städte brangte. Nach der letten Zählung befanden fich von den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in den Städten dagegen nur. 3249 6012 11251 Es lebten demnach noch nicht ein Sechstheil der Meister, und noch nicht drei Achtheile der Gehülfen in den Etädten. Nächft den Frohschwieden sind die Kleinschmiede der bei weitem zahlreichsten Theil der Wetall-Arbeiter: sie bilden allein mehr als ein Drittheil derselben. Neben den Schossern, woraus die Hauptmasse der Kleinschmiede besteht, sind auch Vejenigen bierber gerechnet, welche sich mit der Verfreigung von mancherlei Bertzisten aus Skien und Scholl, unter mannisfaltigen Benennungen beschäftigung, wie beschölten kleinschwiede, Spoere und Früsenbauer: auch die Nachtsteil und Zugschmiede, Spoere und Früsenbauer: auch die Nachtsteil und Zugschmiede, Spoere und Früsenbauer: auch die Nachtsteil und Beugschmiede, Spoere und Früsenbauer: auch die Nachtsteil und Beugschmiede, Spoere und Früsenbauer: auch die Nachtsteil und Beugschmiede, Spoere und Früsenbauer: auch die Nachtsteil und Beschäftigung sind außer den Schössen werden. Des Schossers Aucht-Beschäftigung sind außer den Schössen wir dem Erhalbeiten in Sisen, Schal und Wessing, welche bei Bauten vorschmenen besonders auf dem Lande auch die Grobschmiede däufig den minder künstlichen Toeil dieser Arbeiten. Nehr als die Hälfte aller Aleinschmiede, lebt in den westlichen Provingen, und zwar fast ein Viernehmen besoschen allein im Reg. Bez. Düsseldorf, worin und in dem angränzenden Toeile des Reg. Bez. Tunsberg die Berfetzigung der mannisfalligsten Bertzeuge aus Sisen wach Stah der letzten Pachtung batte von Aleinschung betreiben wird. Nach der letzten Bähung hatte von Aleinschmung betreiben wird. Nach der letzten und Rachtschal Landen werden die Krossen werden werden die Krossen werden die Krossen werden die Proping Sachsen 1648 1795 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 15                                                                                                                                                                                                                                                             | Grobschmieden Meister Behülfen überhaupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| in den Städten dagegen nur. 3249 6012 11251 Es lebten demnach noch nicht ein Sechstheil der Meister, und noch nicht drei Achtheile der Gehülfen in den Etädten. Nächft den Frohschwieden sind die Kleinschmiede der bei weitem zahlreichsten Theil der Wetall-Arbeiter: sie bilden allein mehr als ein Drittheil derselben. Neben den Schossern, woraus die Hauptmasse der Kleinschmiede besteht, sind auch Vejenigen bierber gerechnet, welche sich mit der Verfreigung von mancherlei Bertzisten aus Skien und Scholl, unter mannisfaltigen Benennungen beschäftigung, wie beschölten kleinschwiede, Spoere und Früsenbauer: auch die Nachtsteil und Zugschmiede, Spoere und Früsenbauer: auch die Nachtsteil und Zugschmiede, Spoere und Früsenbauer: auch die Nachtsteil und Beugschmiede, Spoere und Früsenbauer: auch die Nachtsteil und Beugschmiede, Spoere und Früsenbauer: auch die Nachtsteil und Beugschmiede, Spoere und Früsenbauer: auch die Nachtsteil und Beschäftigung sind außer den Schössen werden. Des Schossers Aucht-Beschäftigung sind außer den Schössen wir dem Erhalbeiten in Sisen, Schal und Wessing, welche bei Bauten vorschmenen besonders auf dem Lande auch die Grobschmiede däufig den minder künstlichen Toeil dieser Arbeiten. Nehr als die Hälfte aller Aleinschmiede, lebt in den westlichen Provingen, und zwar fast ein Viernehmen besoschen allein im Reg. Bez. Düsseldorf, worin und in dem angränzenden Toeile des Reg. Bez. Tunsberg die Berfetzigung der mannisfalligsten Bertzeuge aus Sisen wach Stah der letzten Pachtung batte von Aleinschung betreiben wird. Nach der letzten Bähung hatte von Aleinschmung betreiben wird. Nach der letzten und Rachtschal Landen werden die Krossen werden werden die Krossen werden die Krossen werden die Proping Sachsen 1648 1795 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 15                                                                                                                                                                                                                                                             | auf dem Lande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| noch nicht drei Achtheile der Gehülfen in den Städten. Nächsten Grobschmieden sind die Aleinschmiede der bei weitem zahlreichke Theil der Meckal-Arbeiter: sie bilden allein mehr als ein Drittheil derselben. Neben den Schlossern, woraus die Hauptmasse der Aleinschmiede besticht, kind auch diesnigen bierber gerechnet, welche sich mit der Verfertigung von manchersei Wertzeingen aus Esten und Schl, unter mannigsaltigen Benennungen beschäftigen, wie veispielsweise Nesker. Zirkels und Zeugschmiede, Sporer und Frischwarer: auch die Nagelichmiedes sowohl ihre Arbeite eine viel einfachere ist, kind beier zugszogen worden. Des Schlosters Haupt Weschäftigung sind aucher den Schlöstern die Beschäftiget an Thüren und Arnstern, und überhautst sig alle Arbeiten in Eisen, Stahl und Messing, welche bei Bauten vorkommen: doch übernehmen besonders auf dem Lande auch die Grobschmiede häusig den minder künstlichen Tweil dieser Arbeiten. Nehr als die Hälfte aller Aleinschmiede, lebt in den westlichen Provingen, und zwar fast ein Viertbeil derselben allein im Reg. Bez. Annsberg die Berfetzigung der mannigsaltigsten Bertzeuge aus Sies und Stahl fabrischung der mannigsaltigsten Wertzeuge aus Siese und Stahl fabrischung der wannigsaltigsten Wertzeuge aus Siese und Stahl fabrischung betreichen von Aleinschmieden Meister Gehülfen überhaupt der Regier. Bez. Düsseldorf.  3158 3997 3155  Mrusberg 2252 2043 4295  die Regier. Bez. Düsselndorf in 10233 7113 17446  vernach die beiden westlichen Prov. 10233 7113 17446  derner die Provinz Sachsen. 1802 1550 3358  die Regier. Bez. Mingkr u. Minden 1498 448 449  diernach die beiden westlichen Prov. 1923 1547  v. Hosen. 1802 1550 3358  dernach in allen acht Brovinzen des Schallschwe Standsungenwennen wie ane gegeben. 1925  Dennach in allen acht Brovinzen des Schallschwe Standsungenwennen  | in den Städten dagegen nur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| den Grobschmieden sind die Aleinschmiede der bei weitem zahlreichste Theil der Metall-Arbeiter: sie bilden allein mehr als ein Dritth eil derselben. Neben den Schsessen, woraus die Dauptmasse der Arienschmiede besteht, kind auch dieseingen hierder gerechnet, welche sich mit der Verfertigung von mancherlei Wertzengen aus Essen und Schol, unter mannigsaltigen Benennungen beschäftigen, wie deschieftwie Wester. Zirkels und Leugschmiede, Sporer und Friscuspanser: auch die Nagelichmiedes sowohl ihre Arbeit eine viel einfachere ist, sind hier zugezogen worden. Des Schlosters Haubt Beschäftigung sind ausger den Schössern der Western und Kristen in Sisen, Stahl und Messing, welche dei Bauten vorschmen doch übernehmen besonders auf dem Lande auch die Grodschmiede bäusig den minder künstlichen Tweil dieser Arbeiten. Nehr als die Hälfte aller Aleinschmiede, lebt in den westlichen Provinzen, und zwar fast ein Viertbeil derselben allein im Reg-Bez, Düsseldorf, worin und in dem angränzenden Theile des Reg-Bez, Arnsberg die Berfetzigung der mannigsaltigsten Wertzeuge aus Sisen und Schaf fabrikmäßig in großer Ausbehnung betrieben wird. Nach der letzten Bahrung der Beziehung betrieben wird. Nach der letzten Schung hatte von Aleinschmieden Weister Gehülfen überhaupt der Regier. Bez, Düsseldorf Siss 2997 Siss Arnsberg 2252 Rolz 4295 die Regier. Bez, Köln, Koblenz, Trier und Kachen Heinschmieden Weister Gehülfen überhaupt zu und kachen 1688 1785 3473  hie Regier. Bez, Köln, Koblenz, Trier und Kachen 1688 1785 3473  " Schlisten 1892 1550 3358  Dennach in allen acht Brovinzen des Staats zusammengenommen, wie aus gegeben 464 956  Dennach in allen acht Brovinzen des Staats zusammengenommen, wie aus gegeben 464 956  Etaats zusammengenommen, wie aus Gehülften Staats zusamben diesen Suchken 1688 1785 32778                                                                                                                                                                                                                                              | Es lebten demnach noch nicht ein Sechetheil der Meifter, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Theil der Metall-Arbeiter: sie bilden allein mehr als ein Drittheil derfelben. Reben den Schossern, woraus die Hauptmasse der Kleinschmiede bestich, sind auch diesenigen hierber gerechnet, welche sich mit der Verfertigung von mancherlei Wertzengert aus Essen und Stahl, unter mannigsaltigen Benennungen beschäftigen, wie beispielsweise Wester. In Verfere, Irkels und Leugschmiede, Sovere und Killendeuer: auch die Nagerlähmiedes sowohl über Arbeit eine viel einsachere ist, sind bier augezogen worden. Des Schlosters Haupt-Veschäftigung sind ausger den Schössern die Weschläge an Thüren und Arnstern, und überhaupt salle Arbeiten in Sisen, Stahl und Messing, welche bei Bauten vorschmenn: doch übernehmen besonders auf dem Lande auch die Grobschmiede häusig den minder künstlichen Theil dieser Arbeiten. Nehr als die Halfte aller Aleinschmiede, lebt in den westlichen Provingen, und zwar fast ein Vierrbeil derselben allein im Reg. Bez. Arnsberg die Verfetzigung der mannigsaltigsten Versteben allein im Reg. Bez. Arnsberg die Verfetzigung der mannigsaltigsten Verstegung aus Sisen und Stahl sprittnäßig in großer Ausbehnung betrieben wird. Nach der letzten Lähung hatte von Rleinschmieden Weister Gehüssen überhaupt der Regier. Bez. Köln, Roblenz, Trier und Kachen Weister Gehüssen überhaupt der Regier. Bez. Köln, Roblenz, Trier und Kachen 1688 1785 3473  die Regier. Bez. Köln, Roblenz, Trier und kachen 1688 1785 3473  " Schlesten und Menden 1680 1550 3358  " Handern 1680 1550 3558  " Handern 16 | noch nicht drei Achttheile der Behulfen in den Städten. Nachft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| derselben. Neben den Schlossern, woraus die Hauptmasse der Kleinschmiede besteht, sind auch dieseigen hierber gerechnet, welche sich mit der Versertigung von mancherlei Wertzeigen aus Essen und Schol, unter mannigsaltigen Benennungen beschäftigen, wie beispielsweise Neckter, Zirkels und Zeugschmiede, Sporer und Fsiloshaner: auch die Necktsmittels sdwohl ihre Alrbeit eine viel einfachere ist, sind her zugezogen worden. Des Schossers Haut Beschäftigung sind ausger den Schössern die Beschäftige an Thüren und Kensten, und überhautht sast alle Arbeiten in Sisen, Stahl und Messing, welche dei Bauten vorkommen: doch übernehmen besonders auf dem Lande auch die Großschmiede häusig den minder künstlichen Theil dieser Arbeiten. Wehr als die Hälfte aller Aleinschmiede, lebt in den westlichen Provinzen, und zwar kast ein Biertheil derselben allein im Reg. Bez. Arnsberg die Berfertigung der mannigsaltigsten Bertzeuge aus Sisen und Stahl fabrischäfig in großer Ausdehnung betrieben wird. Nach der letzten Bählung hatte von Reinschmung betrieben wird. Nach der letzten Bählung hatte von Reinschmung betrieben wird. Nach der letzten Bählung hatte von Reinschmung betrieben wird. Nach der letzten Bählung hatte von Reinschmung betrieben wird. Nach der letzten Bahlung hatte von Reinschmung betrieben wird. Nach der letzten ber Regier. Bez. Düsseldorf Siss 2997 8155 Arnsberg 2252 2043 4295  die Regier. Bez. Münster u. Minden : 4481 1735 4156  die Regier. Bez. Münster u. Minden : 4481 1735 3473  """ Schlessen 1649 2480 4079  "" Brandenburg 1649 2480 4079  "" Poumern 714 711 1425  " Poumern 1740 1508              | den Grobschmieden find die Rleinschmiede der bei weitem gablreichfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| derselben. Neben den Schlossern, woraus die Hauptmasse der Kleinschmiede besteht, sind auch dieseigen hierber gerechnet, welche sich mit der Versertigung von mancherlei Wertzeigen aus Essen und Schol, unter mannigsaltigen Benennungen beschäftigen, wie beispielsweise Neckter, Zirkels und Zeugschmiede, Sporer und Fsiloshaner: auch die Necktsmittels sdwohl ihre Alrbeit eine viel einfachere ist, sind her zugezogen worden. Des Schossers Haut Beschäftigung sind ausger den Schössern die Beschäftige an Thüren und Kensten, und überhautht sast alle Arbeiten in Sisen, Stahl und Messing, welche dei Bauten vorkommen: doch übernehmen besonders auf dem Lande auch die Großschmiede häusig den minder künstlichen Theil dieser Arbeiten. Wehr als die Hälfte aller Aleinschmiede, lebt in den westlichen Provinzen, und zwar kast ein Biertheil derselben allein im Reg. Bez. Arnsberg die Berfertigung der mannigsaltigsten Bertzeuge aus Sisen und Stahl fabrischäfig in großer Ausdehnung betrieben wird. Nach der letzten Bählung hatte von Reinschmung betrieben wird. Nach der letzten Bählung hatte von Reinschmung betrieben wird. Nach der letzten Bählung hatte von Reinschmung betrieben wird. Nach der letzten Bählung hatte von Reinschmung betrieben wird. Nach der letzten Bahlung hatte von Reinschmung betrieben wird. Nach der letzten ber Regier. Bez. Düsseldorf Siss 2997 8155 Arnsberg 2252 2043 4295  die Regier. Bez. Münster u. Minden : 4481 1735 4156  die Regier. Bez. Münster u. Minden : 4481 1735 3473  """ Schlessen 1649 2480 4079  "" Brandenburg 1649 2480 4079  "" Poumern 714 711 1425  " Poumern 1740 1508              | Theil der Metall-Arbeiter: fle bilden allein mehr als ein Drittheil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| der Berfertigung von mancherlei Wertzeingen aus Effen und Stahl, unter mannigfaltigen Benennungen beschäftigen, wie beispielsweise Neffers, Zirkels und Zeugschmiede, Spoere und Kallembaner: auch die Nagelschmieden sowohl ihre Arbeit eine viel einfachere ist, sind Ver zugezogen worden. Des Schlosters Haube Geschäftigung sind außer den Schössern die Weschäftig und Aber auch Schössern die Weschäftig und West dass die Arbeiten in Sisen, Stahl und Messug, welche dei Bauten vordommen: doch übernehmen besonders auf dem Laude auch die Großschmiede häusig den minder künstlichen Theil dieser Arbeiten. Wehr als die Hälfte aller Aleinschmiede, lebt in den westlichen Provinzen, und zwar fast ein Viertheil derselben allein im Reg. Bez. Annsberg die Berfertigung der mannigfaltigsten Wertzeuge aus Sisen und Schaft sprikmäßig in großer Ausdehnung betrieden wird. Nach der letzten Verlächig in großer Ausdehnung betrieden wird. Nach der letzten Provinzig in großer Ausdehnung betrieden wird. Nach der letzten Verlächig der Regier. Bez. Düsseldwischen Weister Gehülfen überhaupt der Regier. Bez. Düsseldwischen Weister Gehülfen überhaupt der Regier. Bez. Köln, Kodlenz, Trier und Kachen 2481 1735 4156 Die Regier. Bez. Münster u. Minden 488 448 840  biernach die beiden westlichen Prov. 10333 7113 17446 sein Regier. Bez. Münster u. Minden 488 448 840  Diernach die beiden westlichen Prov. 1033 7113 17446 sein Regier. Bez. Münster u. Propien 943 1104 2047  """""""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | derfelben. Neben den Schlossern, woraus die Sauptmaffe der Rlein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| unter mannigsaltigen Benennungen beschäftigen, wie beispielsweise Messer, Zirkel und Zeugschmiede, Sporer und Failenhauer: auch die Nagelschmiede, sowohl ihre Arbeit eine viel einkachere ist, sind her zugezogen worden. Des Schlosers Haupt Beschäftigung sind außer den Schlössern die Beschläge an Thüren und Kenstern, und überhaupt sass alle Arbeiten in Eisen, Stahl und Messen, welche bei Bauten vortommen: doch übernehmen besonders auf dem Lande auch die Grobschmiede häusig den minder kunstlichen Ibeil dieser Arbeiten. Mehr als die Hälfte aller Kleinschmiede, lebt in den westlichen Provinzen, und war kalt ein Biertheil derselben allein im Reg. Bez. Disseldorf, worin und in dem angränzenden Theile des Reg. Bez. Disseldorf, worin und in dem angränzenden Theile des Reg. Bez. Arnsberg die Berfertigung der mannigsaltigsten Berfzeuge aus Gisen und Stahl fabrilmäßig in größer Ausdehnung betrieben wird. Nach der letzten Lählung hatte von Rleinschmieden Meister Gehülfen überhaupt der Regier. Bez. Düsseldorf 5158 2997 8155  Arnsberg 2252 2043 4295  die Regier. Bez. Köln, Roblenz, Trier und Lächen Deinschaft 1735 4156  die Regier. Bez. Rünster u. Minden 1 492 448 840  biernach die beiden westlichen Prov. 10333 7113 17446  seiner die Provizz Sachsen 1688 1785 3473  " Schlesten 1802 1550 3358  " Brandenburg 1649 2430 4079  " Orensen 714 711 1425  " Open. 492 464 936  Dennach in allen acht Brovinzen des  Etaabs zusammengenommen, wie ans gegeben. 17821 15187: 33778  Tuf dem Lande sehten überhanpt immprechzischen Staate von diesen Saudwerkern nur Meiser 1690  Tennach in allen acht Brovinzen des  Etaabs zusammengenommen, wie ans gegeben. 17821 15187: 33778                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | schmiede besteht, find auch diejenigen hierher gerechnet, welche fich mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Westers, Zirkels und Zeugschmiede, Sporer und Failanfaner: auch die Nagelschmiedes sowohl ihre Arbeit eine viel einkachere ist, sind hier zugezogen worden. Des Schlosers Haupt-Beschäftigung sind außer den Schlöstern die Weschläge an Thüren und Fenstern, und überhaupt fast alle Arbeiten in Sien, Stahl und Wessing, welche dei Bauten vortommen: doch übernehmen besonders auf dem Lande auch die Grobschmiede häusig den minder künstlichen Teil dieser Arbeiten. Wehr als die Hälfte aller Aleinschmiede, lebt in den westlichen Provinzen, und zwar kast ein Viertheil derselben allein im Reg.Bez. Düsseldorf, worin und in dem angeänzenden Theile des Reg.Bez. Arnöberg die Berkertigung der mannigsaltigsten Wertzeuge aus Sisen und Stahl sabritmäßig in großer Ausdehnung betrieben wird. Nach der letzten Lählung hatte von Aleinschmieden Weisser Gehülsen überhaupt der Negier.Bez. Düsseldorf Siss 2997 8155 Arnsberg 2252 2043 4295 die Regier-Bez. Köln, Koblenz, Arier und Viachen Weisser 2481 1735 4156 die Regier-Bez. Münster u. Minden 1 492 449 840 biernach die beiden westlichen Prov. 10233 7113 17446 serner die Provinz Sachsen 1688 1735 3473  ""—Schlesten 1802 1550 3252 """—Schlesten 1802 1550 3252 ""—Schlesten 1802 1550 3252 ""—Schlesten 1802 1550 3252 ""—Schlesten 1802 1550 3252 ""—Schlesten 1802 1550 3252                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nagelschmiedes sowohl ihre Arbeit eine viel einkachere ist, sied hier zugezogen worden. Des Schloslers Haupt-Beschäftigung sind außer den Schöslern die Weschäftern der Beschlosers Haupt Beschäftigung sind außer den Schöslern die Arbeiten in Sisen, Stahl und Messun, welche dei Bauten vorkommen: doch übernehmen besonders auf dem Lande auch die Grobschmiede häusig den minder künstlichen Theil dieser Arbeiten. Wehr als die Hälfte aller Aleinschmiede, lebt in den westlichen Provinzen, und zwar fast ein Biertheil derselben allein im Reg. Bez. Düsseldorf, worin und in dem angeänzenden Theile des Reg. Bez. Arnöberg die Berfertigung der mannigfaltigsten Werzeuge aus Siep und Stahl fabrischäßig in größer Ausdehnung betrieben wird. Nach der lehten Rässung hatte von Aleinschmieden Weister Gehüssen überhaupt der Regier. Bez. Düsseldorf 5158 2997 überhaupt der Regier. Bez. Düsseldorf 5158 2996 überhaupt der Regier. Bez. Köln, Koblenz, Trier und Lachen 2491 1735 4156 die Regier. Bez. Rünsker 2252 2043 4295 die Regier. Bez. Rünsker 2491 1735 4156 die Regier. Bez. Münster u. Minden 1492 449 840  biernach die beiden westlichen Prop. 10233 7113 17446 serner die Propizz Sachsen 1668 1785 3473  " Schlessen 943 1104 2047  " Poumern 714 711 1425  " Porcusen 943 1104 2047  " Posch 943 1104 2047                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | unter mannigfaltigen Benennungen beschäftigen, wie beispielsweise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| gezogen worden. Des Schlossers Haupt-Beschäftigung sind außer den Schlössern die Weschlägt an Thüren und Fenstern, und überhaupt sess alle Arbeiten in Sisen, Stahl und Messing, welche bei Bauten vortommen: doch übernehmen besonders auf dem Lande auch die Grobschmiede häusig den minder künstlichen Theil dieser Arbeiten. Mehr als die Hälfte aller Aleinschmiede, lebt in den westlichen Provinzen, und zwar kast ein Viertbeil derselben allein im Reg. Bez. Arnsberg die Berfertigung der mannigkaltigsten Wertzeuge aus Eisen und Stahl fabritmäßig in größer Ausdehnung betrieben wird. Nach der letzten Lählung hatte von Aleinschnung betrieben wird. Nach der letzten Bählung hatte von Aleinschnung Weister Gehüsen überhaupt der Regier. Bez. Düsseldorf Nesiter Gehüsen überhaupt der Regier. Bez. Köln, Roblenz, Trier und Aachen Letzten und Aachen Letzten und Aachen Letzten und Kachen Letzten und Kachen Letzten und Kachen Letzten Le | Meffers, Birkels und Beugschmiede, Sporer und Failenhauer: auch die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schlössern die Beschlägt an Thüren und Fenstern, und überhaupt sasse aus Arbeiten in Sisen, Stahl und Messing, welche bei Bauten vortommen: doch übernehmen besonders auf dem Lande auch die Grobsschwiede häusig den minder künstlichen Theil dieser Arbeiten. Mehr als die Hälfte aller Aleinschmiede, lebt in den westlichen Provinzen, und zwar kast ein Viertheil derselben allein im Reg. Bez. Düsseldorf, worin und in dem angränzenden Theile des Reg. Bez. Arnsberg die Berkertigung der mannigsaltigsten Wertzeuge aus Sisen und Stahl fabrismäßig in größer Ausdehnung betrieben wird. Nach der letzten Lählung hatte von Aleinschmieden Weister Gehülsen überhaupt der Regier. Bez. Düsseldorf Siss 2997 81.55 Arnsberg Letzte Gehülsen überhaupt der Regier. Bez. Köln, Koblenz, Trier und Nachen Letzte und Lachen Letzte hie Regier. Bez. Köln, Koblenz, Trier und Nachen Letzte hiernach die beiden westlichen Prov. 10233 7113 17446 ferner die Provisz Sachsen 1688 1785 2473 , Gehlesen 1802 1550 2358 , Hondenburg 1649 2490 4079 , Poummern 714 711 1425 , Poummern 714 711 1425 , Poummern 943 1104 2047 , Poummern 943 1104 2047 , Poummenn 943 1104 2047 , Poummenn 943 1104 2047 , Poummenn 1742 13127 33278 Auf dem Lande sehten überhaupt innoprentsischen Staate von diesen Gehülsen. 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| alle Arbeiten in Sisen, Stahl und Messing, welche bei Bauten vortommen: doch übernehmen besonders auf dem Lande auch die Grobschmiede häusig den minder künstlichen Theil dieser Arbeiten. Mehr als die Hälfte aller Alcinschmiede, lebt in den westlichen Provinzen, und zwar fast ein Viertheil derselben allein im Reg. Bez. Disseldorf, worin und in dem angränzenden Theile des Reg. Bez. Arnsberg die Berkertigung der mannigsaltigsten Wertzeuge aus Sisen und Stahl fabrismäßig in größer Ausdehnung betrieben wird. Nach der letzten Lählung hatte von Aleinschmieden Weister Gehülsen überhaupt der Regier. Bez. Düsseldorf Siss 2997 8155 Arnsberg Letzte Gehülsen überhaupt der Regier. Bez. Köln, Koblenz, Trier und Nachen Letzte und Nachen Letzte und Nachen Letzte und Nachen Letzte und Lachen Letzte und Lachen Letzte und Lachen Letzte und Lachen Letzte Letzte und Lachen Letzte Letzte und Lachen Letzte Le | gezogen worden. Des Schlosers Haupt Beschaftigung find außer den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| kommen: doch übernehmen besonders auf dem Lande auch die Grobschmiede häusig den minder künstlichen Theil dieser Arbeiten. Mehr als die Hälfte aller Aleinschmiede, lebt in den westlichen Provinzen, und zwar fast ein Viertbeil derselben allein im RegBez. Disseldorf, worin und in dem angränzenden Theile des RegBez. Arnöberg die Berfertigung der mannigsaltigsten Wertzeuge aus Gisen und Stahl fabrismäßig in größer Ausdehnung betrieben wird. Nach der lesten Lählung hatte von Aleinschmieden Weister Gehülfen überhaupt der RegierBez. Düsseldorf 5158 2997 8155 Arnöberg 2252 2043 4295 die RegierBez. Köln, Koblenz, Trier und Lachen 2481 1785 4156 die RegierBez. Münster u. Minden 1 488 849  hiernach die beiden westlichen Prop. 10338 7113 17446 ferner die Propisz Sachsen 1688 1785 2473 , Gehlesen 1802 1550 3358 , Hondenburg 1649 2490 4079 , Poummern 714 711 1425 , Preußen 943 1104 2047 , Posamern 749 464 956  Dennach in allen acht Brovinzen des Etaats zusammengenommen, wie ausgegeben 1968 Etaats zusammengenommen, wie ausgegeben 2006 1969  Dennach in allen acht Brovinzen des Etaats zusammengenommen, wie ausgegeben 2006 1969  Bardwestern num Meister 1680 1038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schioffern die Beschlägt an Thuren und Fenstern, und überhaußt fast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| schieften der Minder künstlichen Theil dieser Arbeiten. Mehr als die Hälfte aller Aleinschmiede, lebt in den westlichen Provinzen, und zwar fast ein Viertheil derselben allein im Meg. Bez. Disseldorf, worin und in dem angränzenden Theile des Reg. Bez. Arnsberg die Berfertigung der mannigsaltigsten Wertzeuge aus Eisen und Stahl fabrismäßig in größer Ausdehnung betrieben wird. Nach der lehten Lählung hatte von Aleinschmieden Weister Gehülfen überhaupt der Regier. Bez. Düsseldorf 5158 2997 8155 Arnsberg 2252 2043 4295 die Regier. Bez. Köln, Koblenz, Arier und Lachen 2481 1785 4156 die Regier. Bez. Münster u. Minden 1488 848 840  hiernach die beiden westlichen Prop. 10233 7113 17446 ferner die Propisz Sachsen 1688 1785 2473 , Gehlesen 1802 1550 2352 , Houmern 1649 2490 4079 , Poumern 714 711 1425 , Prandenburg 1649 2490 4079 , Poumern 714 711 1425 , Preußen 943 1104 2047 , Posinnach in allen acht Brovinzen des Etaats zusammengenommen, wie ausgegeben 1968 2400 den 256  Dennach in allen acht Brovinzen des Etaats zusammengenommen, wie ausgegeben 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| als die Hälfte aller Alcinschmiede, lebt in den westlichen Provinzen, und zwar fast ein Biertbeil derselben allein im Reg. Bez. Disseldorf, worin und in dem angränzenden Theile des Reg. Bez. Arnsberg die Berfertigung der mannigsaltigsten Wertzeuge aus Eisen und Stahl fabrikmäßig in größer Ausdehnung betrieben wird. Nach der letzten Lählung hatte von Aleinschmieden Weister Gehülfen überhaupt der Regier. Bez. Düsseldorf Siss 2997 8155 Arnsberg Letzte Gehülfen überhaupt der Regier. Bez. Köln, Koblenz, Trier und Plachen Letzte  | tommen: doch ubernehmen beidnoers auf dem Lande auch die Grob-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| und zwar fast ein Biertheil derselben allein im Reg.Bez. Disseldorf, worin und in dem angränzenden Theile des Reg.Bez. Arnsberg die Berfertigung der mannigfaltigsten Werkzuge aus Eisen und Stahl fabrikmäßig in großer Ausdehnung betrieben wird. Nach der lehten Lählung hatte von Kleinschmieden Weister Gehülfen überhaupt der Regier.Bez. Düsseldorf 5158 2997 8155  Arnsberg 2252 2043 4295  die Regier.Bez. Köln, Koblenz, Trier und Plachen 2491 1735 4156  die Regier.Bez. Münster u. Minden 1 498 849 840  hiernach die beiden westlichen Prvv. 10233 7113 17446 ferner die Provisz Sachsen 1688 1785 2473  """—————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| worin und in dem angränzenden Theile des Reg. Bez. Arnsberg die Berfertigung der mannigfaltigsten Werkzeuge aus Eisen und Stahl fabrikmäßig in größer Ausdehnung betrieben wird. Nach der lehten Sählung hatte von Kleinschmieden Weister Gehülfen überhaupt der Regier. Bez. Düsseldorf 5158 2997 8155 Arnsberg 2252 2043 4295 die Regier. Bez. Köln, Koblenz, Trier und Nachen 2491 1735 4156 die Regier. Bez. Münster u. Minden 1 498 449 840  hiernach die beiden westlichen Prvs. 10233 7113 17446 ferner die Provisz Sachsen 1688 1785 3473 ,,, Schlessen 1649 2490 4079 ,,, Odumern 714 711 1425 ,,, Preußen 943 1104 2047 ,,, Posumern 749 464 956  Deminach in allen acht Brovinzen des Etaals zusammengenommen, wie and gegeben 1968 Etaals zusammengenommen, wie and gegeben Sandwersern mun. Meister 1680 1038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | alls die Palfte auer Aleinschmiede, ledt in den westlichen Produken,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Berfertigung der mannigfaltigsten Wertzeuge aus Eisen und Stahl fabrilmäßig in großer Ausdehnung betrieben wird. Nach der letzten Lählung hatte von Rleinschmieden Weister Gehülfen überhaupt der RegierBez. Düsseldorf 5158 2997 8155 Arnsberg 2252 2043 4295 die RegierBez. Köln, Roblenz, Trier und Nachen 2491 1735 4156 die RegierBez. Münfer u. Minden 1498 848 840  hiernach die beiden westlichen Prop. 10233 7113 17446 ferner die Propisz Sachsen 1688 1785 3473 , Gallesien 1802 1550 3358 , Hondenburg 1649 2430 4079 , Houmern 714 711 1425 , Preußen 943 1104 2047 , Posimach in allen acht Brovinzen des Etaals zusammengenommen, wie aus gegeben 1520 Ausgeben Gehülften 1538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| britmäßig in großer Ausbehnung betrieben wird. Nach der letten Sählung hatte von Kleinschmieden Weister Gehülfen überhaupt der RegierBez. Düsseldorf 5158 2997 8155  Arnsberg 2252 2043 4295  die RegierBez. Köln, Koblenz, Trier und Nachen 2491 1735 4156  die RegierBez. Münser u. Minden 1498 848 840  hiernach die beiden westlichen Prop. 10233 7113 17446  ferner die Propisz Sachsen 1688 1785 3473  """"—"—"—"——————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sählung hatte von Kleinschmieden Weister Gehülfen überhaupt der RegierBez. Düsseldorf 5158 2997 8155  Urusberg 2252 2043 4295  die RegierBez. Köln, Koblenz, Trier und Nachen 2491 1735 4156  die RegierBez. Münstr u. Minden 1498 848 840  hiernach die beiden westlichen Prop. 10233 7113 17446  ferner die Propizz Sachsen 1688 1795 3473  """—————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | hrifmäßig in grader Mushchnung ketriehen nurd. Mach der lebten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| die Regier-Bez. Köln, Koblenz, Trier und Nachen A491 1735 4156 die Regier-Bez. Münfer u. Minden : 498 848 840  biernach die beiden westlichen Prop. 10233 7113 17446 ferner die Propinz Sachsen 1688 1785 3473 7, Schlesten 1802 1550 3358 7, Houmern 1802 1550 3358 7, Houmern 714 711 1425 7, Preußen 943 1104 2047 7, Posen 943 1104 2047 7, Wosen 1492 464 956  Deminach in allen acht Brovinzen des Etaals zusammengenommen, wie and gegeben 1562 Tenford Trovinzen des Etaals zusammengenommen, wie and gegeben 1562 Tenford Trovinzen des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rählung hatte nan Aleinschmieden Weister Gehülfen überhaunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| die Regier-Bez. Köln, Koblenz, Trier und Nachen 4491 1735 4156 die Regier-Bez. Münfer u. Minden 1492 448 849  biernach die beiden westlichen Prop. 10233 7113 17446 ferner die Propiez Sachsen 1688 1785 3473 7, Schlesten 1802 1550 3352 7, Houmern 1802 1550 3352 7, Houmern 714 711 1425 7, Preußen 943 1104 2047 7, Posen 943 1104 2047 7, Posen 492 464 956  Deminach in allen acht Brovinzen des Etaals zusammenzemenimen, wie and gegeben 17621 15197 33278 Auf dem Zande sehten überhanpt immpreassischen Staate von diesen Gandwerkern mw. Meister 1680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | der Regier. Bei Duffeldorf . 5158 2997 8155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| die Regier-Bez. Köln, Koblenz, Trier und Nachen 4491 1735 4156 die Regier-Bez. Münfer u. Minden 1492 448 849  biernach die beiden westlichen Prop. 10233 7113 17446 ferner die Propiez Sachsen 1688 1785 3473 7, Schlesten 1802 1550 3352 7, Houmern 1802 1550 3352 7, Houmern 714 711 1425 7, Preußen 943 1104 2047 7, Posen 943 1104 2047 7, Posen 492 464 956  Deminach in allen acht Brovinzen des Etaals zusammenzemenimen, wie and gegeben 17621 15197 33278 Auf dem Zande sehten überhanpt immpreassischen Staate von diesen Gandwerkern mw. Meister 1680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Arnshera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| nund Nachen 3431 1735 4156 die Regier-Rez. Münster u. Minden 1498 848 840  biernach die beiden westlichen Prop. 10233 7113 17446 ferner die Propiez Sachsen 1688 1785 3473 7, Schlesten 1802 1550 3358 7, Handenburg 1649 2430 4079 7, Odumern 714 711 1425 7, Porungen 943 1104 2047 7, Posimern 492 464 956  Deninach in allen acht Brovinzen des Staats zusammenzenemmen, wie ans gegeben 17621 15497 33778 Kuf dem Zande sehten überhanpt immprechässen Staats von diesen Sandwerkern mun Meister 1680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | die Regier-Rez Koln. Roblem. Trier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| hiernach die beiden westlichen Prop. 10233 7113 17446 ferner die Propinz Sachsen 1688 1795 3473 7, Schlesten 1802 1550 3354 7, Hondenburg 1649 2430 4079 7, Odumern 714 711 1425 7, Preußen 943 1104 2047 7, Posen 943 1104 2047 7, Posen 1492 464 956 Deminach in allen acht Brovinzen des Etaals zusammengenommen, wie aus gegeben 17621 15127 32778 Auf dem Lands sehten überhampt immpreaßischen Staate von diesen Gandwerkern num Meister 1680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | uni Harren . 2481 1725 4156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| hiernach die beiden wesstlichen Prop. 10333 7113 17446 ferner die Propisz Sachsen 1688 1785 3473 7, 5 Schlessen 1802 1550 3358 7, 5 Srandenburg 1649 2430 4979 7, 7, Voumern 714 711 1425 7, 7, Preußen 943 1104 2047 7, 7, Posen 943 1104 2047 7, 7, Posen 943 1404 956 Schafts zusammengewommen, wie and gegeben 17821 15157 33278 Auf dem Lande sehten überhampt immyrecksischen Staate von diesen Sandwerkern num Meister 1800 1038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | de Vegier-Bei. Münster u. Minden: 408 448 840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ferner die Provinz Sachsen 1688 1785 3473  ", Schlesten 1802 1550 3358  ", Hrandenburg 1649 2490 4979  ", Pommern 714 711 1425  ", Preußen 943 1104 2047  ", Poscusen 492 464 956  Denmach in allen acht Provinzen des Schaafs zusammengewommen, wie and gegeben 17621 15157 33278  Auf dem Lande sebten überhampt immprecksischen Staate von diesen Sandwerkern num Meister 1680 1038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Denmach in allen acht Provinzen des Staats pusammengewonimen, wie and gegeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | hiernach die beiden westlichen Prop. 10338 7113 17446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Denmach in allen acht Provinzen des Staats pusammengewonimen, wie and gegeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ferner die Proving Sachsen 1688 1785 3473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dennach in allen acht Provinzen des<br>Staats zusammengewonimen, wie and<br>gegeben 17821 15157 38778<br>Auf dem Zande lebten überhaupt immyreilsischen Staate von diesen<br>Handwerkern num Meister 1880 1038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ., ,, Schlesten 1802 1550 8358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dennach in allen acht Provinzen des<br>Staats zusammengewonimen, wie and<br>gegeben 17821 15157 38778<br>Auf dem Zande lebten überhaupt immyreilsischen Staate von diesen<br>Handwerkern num Meister 1880 1038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | " " Brandenburg . 1649 <b>2430 4979</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dennach in allen acht Provinzen des<br>Staats zusammengewonimen, wie and<br>gegeben 17821 15157 38778<br>Auf dem Zande lebten überhaupt immyreilsischen Staate von diesen<br>Handwerkern num Meister 1880 1038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,, ,, Pommern , 714 711 1425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dennach in allen acht Provinzen des<br>Staats zusammengewonimen, wie and<br>gegeben 17821 15157 38778<br>Auf dem Zande lebten überhaupt immyreilsischen Staate von diesen<br>Handwerkern num Meister 1880 1038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ", ", Preußen . 943 1104 2047                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dennach in allen acht Provinzen des<br>Staats zusammengewonimen, wie and<br>gegeben 17821 15157 38778<br>Auf dem Zande lebten überhaupt immyreilsischen Staate von diesen<br>Handwerkern num Meister 1880 1038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,, ,, Poscn 492 464 956                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Staals jusammengewommen; wie ans 17621 15157 33278 Ruf dem Lande febten überhanpt immpreckfischen Staale von diesen Sandwerkern num Meister 1880 1038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | White the same of |
| Ruf dem Lande febten aberhanpt immpreifischen Stade von diefen Sandwerfern mm. Meifter 1980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Deninan in auen acht Provinzen des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Auf dem Lanbe febten aberhanpt immpreißischen Staate von diesen Sandwerkern num Mrifter 1880 1038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stages Jupammengenommen, wie and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sandwerfern num Meister : 1880 1038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | grawen, 2 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| also beigdin und exit. Dreizehntheil der ganzen Anzahl derseiben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Remaind and Addition of the control |
| also beindin mur ein Dreizehntheil der ganzen Ainzahl derseiben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cariffer 240 1 1038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| meter and meter when when the dutid and any one and any desired and desired.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | offen horizone war are Bruizakouthail day comen Muschi dandiban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Dagenen entbielten die jebn Stadte erfter Gewerbsteuer-Rlaffe mehr alb ein Biertbeil derfelben nämlich

Meister . 1402 | 3728

In den dreißig ansehnlichten Stadten der zweiten Gemerbesteuer-Klasse befanden sich davon Meister 901 Gebulfen 1025

Die drei in Solz arheitenden Gewerbe der Tifcher, Böttcher und Rades und Stellmacher nahren ungefähr eben so viel Menschen im preng. Staate, als die vorstehend betrachteten Metall-Arbeiter. Nimmt man nämlich auch hier wieder au, daß die Meister in der Regel Hausväter find, welchen der Unterhalt einer Familie von fünf Personen durchschnitzisch obliegt: so bestehen die Familien der

Meister Gehülfen überhaupt

| in den zehn Stadten erster Gewerd:        |              | · •.  |
|-------------------------------------------|--------------|-------|
| steuer-Riasse                             | <b>52</b> 05 | 8029  |
| in den dreifig aufehnlichsten Städten der |              |       |
| zweiten Gewerbsteuer-Rlaffe 2017          | 2555         | 4572  |
| in allen andern Städten 10372             | 8503         | 18975 |
| auf dem Lande 15643                       | 5231         | 20874 |

aufammen 20856 21494 52850

Aus dieser lebersicht wird es tlar, daß der bei weitem größer Theil of Tischler nicht durch das gemäßltere Bedurfniß der gebildeten Stände, sondern durch den Bedarf der großen Masse der Bevölterung beschäftigt wird: denn wie leicht auch diese sich mit wenigem und einfachem Sansgeräthe behilft; so fordert doch ihre große Auzaht: einen solchen Auswand von Atbeitsträften zu ihrer Befriedigung, daß eben deswegen eine sehr viel größere Anzahl von Tischlern in den kleinen Städten und auf dem Lande Unterhalt sindet, als bei oberstädlicher Ansicht wohl

erwartet werden durfte. Allerdings arbeiten die Alfcher in den lieinen Städten und Dörfern auch Bieles für die gebildeten Stände: aber der großstädtische Tischler verfettigt auch viel sehr einsache Arbeit zum Ausban der Haufer und zu Särgen für alle Bolleklassen, zu Kisten für die Bersendung von Waaren, und zu vielerlei bäuslichem Gebrauche.

Det Böttcher arbeitet für ein sehr viel beschränkteres Bedürfnig, und es darf daher so wenig befremden, daß die Zahl der Böttcher nur ohngefähr ein Drittheil der Anzahl der Tischler ist, daß vielmehr der bedeutende Berbrauch von Böttcher-Arbeit, welchen auch diese Bahl von Böttchern noch immer vorausseht, unerwartet scheinen könnte. Sier ist überhaupt kein besonderes Bedürfnis der gebildeten Stände zu befriedigen: es ist vielmehr der Gebrauch von Geräthschen für die Birthschaft und den Verkehr, welcher in allen Volkslassen beinahe gleichmäßig stattsindet. Daher zeichnen sich auch die großen Städte weniger durch eine größere Anzahl von Böttchern aus, als dieses bei den Tischlern geschieht.

Nach der legten Bablung hatten an Deifter Gehulfen überhaupt

|                                             | 40000 | FFAF         | #0000 |
|---------------------------------------------|-------|--------------|-------|
| auf dem Lande wohnten                       | 6812  | 1274 .       | 8086  |
| alle andern Städte                          | 4907  | <b>26</b> 05 | 7513  |
| ten Gewerbsteuer-Rlasse                     | 747   | 798          | 1475  |
| die dreifig ansehnlichsten Städte der zwei- |       |              |       |
| werbsteuer-Rlasse                           | 771   | <b>988</b>   | 1759  |
| Böttchern: die zehn Städte erster Ge-       |       |              |       |

zusammen 13887 5595 18838

Es wohnte also nur zwischen 40 und 34 aller Böticher in den Städten erster Gewerhsteuer-Rlasse, während zwischen z und 4 aller Tischler sich in denselben niedergelassen hatte. Dagegen ift das Berbältnis der Land-Handwerter zu der Gesammtzahl des ganzen Gewerts bei den Tischlern und Bötichern nur wenig verschieden: von überhauvt 23 Tischlern oder 21 Bötichern, mit Einschluß der Gehülfen, lebten neun auf dem Lande.

Endlich erfordert die ländliche Wirthichaft überhaupt fehr viel mehr Kuhrwert, und daher auch viel mehr Rade- und Stellmacher-Arbeit als die flädtische: daher wohnt noch nicht ganz ein Drittheil aller Rade- und Stellmacher in den Städten; und die Städte erster Gewerbsteuer- Rlasse enthalten sogar nur 2/2 derselben. Nach der lesten Zählung befanden sich nämlich Rade- und Stellmacher

Deifter Gebülfen überhaupt in den gebn Städten erfter Gemerbfteuer-Rlaffe 247 501 748 in den dreifig ansehnlichsten Städten ameiter Bemerbiteuer-Rlaffe 256 848 604 in allen andern Städten . 2978 1805 4783 auf dem Lande 11689 2664 14353 jufammen 15170 5319 . 39488

| Mur da, wo das Gewerbe<br>wird, wohnt eine beträchtliche<br>ntentiich: |          | derfelben |              | Lande na- |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
| im Reg-Beg. Duffeldorf                                                 |          | 2625      | 1959         | 4484      |
| im RegBeg. Arnsberg                                                    |          |           | 1544         | 3272      |
| in den RegBez. Röln, Roblen<br>und Nachen                              | g, Trier | 1588      | 8 <b>4</b> 8 | 2370      |
| in allen andern Theilen des Ste                                        | aats zus | <b>;</b>  | •            | ٠,        |
| fammen                                                                 | -        |           | 777          | 2000      |
| überhaupt auf dem Lande                                                |          | 7098      | 5028         | 12126     |

Das Gewerk der Töpfer beschäftigt sich mit zwei sehr verschiedenen Berrichtungen. Sinerseits schließt es sich an die Bau-Handwerker, indem es Defen, doch nur aus thönernen Kacheln, seht: in dieser Beziehung bat es die Mitbewerbung theils der Eisenbütten, welche Defen aus Gußeisen und aus Eisenblech liefern, theils der Maurer, zu bestehen, die besonders zum wirthschaftlichen Gebrauch Defen aus Ziegelsteinen aufstellen. Andrerseits bereitet das Töpfer-Gewerk mancherlei Gefäse aus Thon in einer langen Reibesolge, welche mit dem rohen ungtastreten Topfe beginnt, und fortschreitend in Bollsommenheit der Masse und der Form durch das Steingut zum Fapance übergeht, bis es sich an das Bedgewood (engl. spr. Uedschwudd) und Porzellan anschließe. Rach der lesten Zählung enthielt der preuß. Staat an Töpfern

Dieister Gehülfen überhaupt

| in den gehn Städten erfter Bewerbfteuer |        | -tymitin | ·      |
|-----------------------------------------|--------|----------|--------|
| Riaffe                                  |        | 636      | 767    |
| in den dreifig ansehnlichften Städter   |        |          |        |
| zweiter Gewerbsteuer-Alasse             | . 166  | · 310    | 476    |
| in allen andern Städten                 |        | 2934     | 6178   |
| auf dem Lande                           | . 1459 | 759      | . 2218 |

zusammen 5000 4639 9639

Hiernach lebt bei weitem der größte Theil der Töpfer in den kleinen Städten. Von dort aus und von dem Lande werden die Jahrmarkte auch der großen Städte mit gemeinem Töpfergeschirr und Steingut verforgt: das Bereiten der Inpance und der feineren Arbeiten in Ihon übernehmen in der Negel die großen Fadrik-Anstalten. Die Töpfer der großen Städte beschäftigen sich hauptsächlich nur mit Desen, und treiben ihr Sewerbe mehrentheils mit zahlreichen Gehülfen. Auf hunderstausend Sinvohner durchschnitzlich hatten Töpfer mit Sinschuß der Gebülfen: die beiden östlichen Vrop.

Es findet bier demnach ein ganz anderes Berhältnis statt, als bei den tweisten andern handwerten. Im Berhältnisse gegen die Ginwohner-Icht, sind die Töpfer am zahlreichsten in den östlichen, am sparfamsten in den westlichen Provinzen vertheilt. Mit det von Osten gegen Besten hin zunehmenden Milde der Witterung, mit dem zügleich steigenden Preise des Holzes und dem zunehmenden Gebrauche der Steinkohlen, mehrt sich auch der Gebrauch der eisernen Desen, wogegen die thönernen in den westlichen Provinzen fast ganz verschwinden. Is gewerbreicher und wohlschender das Land wird, desto mehr tritt das Erzeugnis der Steingut- und Fapance-Fabrisen an die Stelle der gemeinen Topferwaare, und das Kochgeschirr aus Gusselen, Gisen und Kupferblech, an die Stelle des irdnen.

Die Gerbereien beschäftigen im preuß. Staate weniger Menschen, als wohl erwartet werden sollte, wenn erwogen wird, daß sich an Meistern und Gehüssen über 113,000 Menschen mit der Berfertigung größtentheils lederner Fuß-Belleidungen beschäftigen, und daß außerdem noch über 11,000 Menschen als Meister und Gehüssen Riemer- und Sattler-Arbeit verrichten, und über 7000 andere als Haudschuhmacher und Körschner ausgegerbte Felle zu Aleidungsstücken verarbeiten. Es befanden sich nämlich an Loh- und Weißgerbern, Korduanern und Vergamentmachern zusammengenommen nach der lesten Zählung im ureuß. Staate nur Weister Gehülfen überhaupi in den zehn Städten erster GewerbsteuerKlasse. 279 537 816
im den dreißig ansehnlichsten Städten zweiter Gewerbsteuer-Klasse. 470 657 1127
in allen undern Städten . 3463 3177 6640

|                             | n Staot |         |      |               |       |
|-----------------------------|---------|---------|------|---------------|-------|
| ameiter Gewerbsteuer-Rloffe |         |         | 470  | 657           | 1127  |
| in allen undern Städten     |         |         | 3463 | 3177          | 6640  |
| auf dem Lande               | • . •   | •       | 1224 | 675           | 1899  |
|                             | zufane  |         |      | 50 <b>4</b> 6 | 10482 |
| bar and bara Gamba and      |         |         |      |               |       |
| von den auf dem Lande woh   |         |         |      |               |       |
| bern enthielten die Abein-  | Proving | und     |      | 496           | 1866  |
| bern enthielten die Rhein-  | Proving | und<br> | 770  | 496           | 1866  |

Der Gerber braucht viel Raum und in der Nähe fließendes Bafer zu seinem Gewerbe; sein Grzengniß wird meist auf Messen und im Großhandel abgesett; die Sorge für Absat kann ihn daber nicht abbaten, sich anf dem Lande und in den kleinen Städten anzustedeln. Sofern er inkändische Häute verarbeitet, wird er jedoch auch in der Nähe der größern Fleischverzehrung zu bleiben suchen: daber besinden sich die meisten Gerbereien doch in Mittelkädten. Ein großer Theil der Mein-Provinz und des angränzenden Reg.-Bez. Arnsberg erzeugt viel Gerberlohe, und verarbeitet daher neben inländischen Säuten auch viel amerikanische: daher ist die Leder-Bereitung dort nicht allein überhanpt sehr beträchtlich, sondern sie hat sich auch großentheils auf das Land ziehen Kunnen. Auf hunderstausend Einwohner durchschnittlich kamen Genber aller Art mit Einschluß der Gehülsen

in den beiden öftlichen Prov. 58 in den vier mittlern " 67 in den beiden mestlichen " 107

Die meiste Riemer und Sattler-Arbeit wird in den mitteren Prov. Des Preuß. Staats gebraucht. In den östlichen Prov. werden zwar viel Pferde gehalten: aber die große Masse der Landwirthe kann verhältnismäßig wenig auf Pferdegeschirr und bedeckte Wagen wenden. In den westlichen Prov. beschränkt dagegen die geringe Anzahl der Pferde den Scharf an Niemer und Sattler-Arbeit. Nach der letten Zählung besanden sich unter hunderttausend Einwohnern durchschnittlich Riemer und Sattler mit Einschluß der Geblissen

in den beiden öftlichen Prov. 59 in den vier mittlern " 97 in den beiden westlichen " 67

In vielen Gegenden des Preuß- Staats erfchwerte die Steuerund Bunft-Verfastung vormals die Niederlassungen der Riemer und Sattler auf dem Lande. Die nachmals eingetretene Freiheit der Bahl des Ortes für alle Gewerbe hat die Spuren dieser früheren Semmung noch nicht ganz verlöschen können. Der bei weitem größte Theil der Riemer und Sattler wohnt in den Mittel-Städten: es befanden sich davon Meister Gehülfen überhaupt

in den zehn Städten erfter Gewerbsteuer-Rlasse . . . . . . in den dreifig ansehnlichften Städten zweiter Bemerbiteuer-Rlaffe -. 491 491 970 in allen andern Städten. 3550 2175 5725 auf dem Lande. . 2678 663 3341 4094 Mammen 7189 11283

Das Gewerbe der Buchbinder steht in so naher Beziehung mit dem Berbrauch von Buchern, folglich auch mit Unterricht und Bisdung, daß es deshalb eine besondere Betrachtung verdient; wenn auch nicht ganz verkannt werden darf, daß der Berbrauch von Pappkästen im Sandel mit Pugwaaren an einigen Orten die Buchbinder-Arbeit erheblich vermehrt. Nach der letzten Zählung batten Buchbinder

Deifter Gebülfen überhaupt 207 344 551 Berlin 63 115 178 Breslau . Magdeburg . 35 63 98 Elberfeld mit Barmen . 52 44 96 33 87 Königsbera in Or. 54 Salle a. d. S. . 52 29 81 27 30 57 Münster . . . 50 Stettin . 19 31 18 Danzig incl. der Borftabte . 27 Coln mit Deus 32 19

|                                                             |      |      |       |      |       |      |      |    | Ð   | <b>Celifer</b> | Gebülfen | überhaupe       |
|-------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|-------|------|------|----|-----|----------------|----------|-----------------|
| Grfurt .                                                    |      | . ,  |       |      |       |      |      |    | •   | 81             | 18       | 39              |
| Potsdan                                                     | ١.   |      |       |      |       |      |      |    |     | 16             | . 23     | 39 -            |
| Bonn .                                                      | •    |      |       |      |       |      |      |    | •   | 25             | 10       | <sup>'</sup> 35 |
| Trier .                                                     | ٠.   | ٠.   |       |      |       |      |      |    |     | <b>31</b>      | 14       | 35              |
| Achen .                                                     |      |      | •     |      |       |      |      |    |     | 14             | 31       | 35              |
| Frantfu                                                     |      | der  | Db    | et   |       |      |      |    |     | 13             | 21       | 34              |
| Vosen .                                                     |      |      |       |      |       |      |      |    |     | 17             | 15       | 32              |
| Görlis .                                                    |      |      | •     |      |       |      |      |    |     | 13             | 17       | 30              |
| Duffeldo                                                    | rf.  |      |       |      |       |      |      |    |     | 15             | 14       | 29              |
| Roblens                                                     |      |      |       | tit  | stein | •    |      |    | •   | 20             | 8        | 28              |
| also diese zwa<br>genommen in den neunzeh<br>aufgeführten e | n hi | er 1 | richt |      | ame   | nt   | lidj | 7  | 702 |                | 917      | 1619            |
| ter Gewerbfte                                               |      |      |       |      |       |      |      |    | 141 |                | 156      | 297             |
| in allen andern                                             |      |      |       | ,,,, |       | • '  | •••  |    | 189 |                | 719      | 2008            |
| auf dem Lande                                               |      |      |       | •    |       | •    | •    |    | 159 |                | 37       | 196             |
|                                                             | •    |      |       | _    | ามโลา | 1111 | nen  | 22 | 91  |                | 1829     | 4120            |

Berlin allein enthielt also über ein Achtheil aller mit Buchbinder-Arbeit im Preuß. Staate beschäftigten Menschen. Die Städte erster Gewerbsteuer-Rlasse und die dreißig ansehnlichsten Städte zweiter Gewerbsteuer-Rlasse enthielten zusammengenommen 1916 Buchbindermeister und Gehülfen, also noch nicht ganz die hästste oder nahe soch Dreizehntheil aller Buchbinder: hieraus ergiebt sich ein erfreuliches Anzeichen der Verbreitung des Bücherbedarfs auch auf die minder ansehnlichen Städte.

Der Gebrauch der Uhren wird in dem Maaße allgemeiner, worin der Bohlstand zunimmt, in dieser Beziehung könnte das Verhältniß der Uhrmacher zu der Sinwohner-Zahl für ein Anzeichen der Stufe des Bohlstandes gelten, worauf sich die Bevölkerung befindet; indessen sind doch auch noch andre Verhältnisse hierbei zu beachten, wie nachstehende Darstellung näher ergeben wird- Im Preuß. Staate hatten nach der letzten Zählung

| die Prov.       | Uhrmader-Meister und<br>Gehülfen zusammen | also auf hunderttausend<br>Einwohner |
|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Preußen         | 208                                       | 10                                   |
| Posen           | .91                                       | 8                                    |
| Brandenburg     | 507                                       | 29                                   |
| Pomntern        | 218                                       | 22                                   |
| Schlefien       | . <b>53</b> 8                             | . 30                                 |
| Sachsen         | 318                                       | 80                                   |
| Westphalen      | 406                                       | 31                                   |
| Rhein-Proving . | 668                                       | 27                                   |
| ber gange Staat | 2954                                      | . 81                                 |

| Insbesondere entitielten Uhrmacher die Stadt Berlin    | Meifter<br>126 | Gehülfen<br>113 | überhaupt<br>239 |
|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| bie andern nenn Städte erster Gemeth-<br>fteuer-Rlasse | 185            | . 160           | 345              |
| zweiten Gewerbsteuer-Rlaffe                            | 241            | 175             | 416              |
| alle andere Städte zusammengenommen                    | 1143           | 344             | 1487             |
| auf dem Lande wohnten                                  | 418            | 49              | 467              |
|                                                        |                |                 |                  |

aufammen 2113 841 2954

Es befanden fich alfo in den Fleden und Dörfern des Breug. Staats fo viel Uhrmacher, als in der hauptstadt Berlin. Die Uhrmacher auf dem Lande finden sich vornehmlich in den dicht bevöllerten Provinzen. Das Großherzogthum Pofen hatte gar teinen, und der Reg.-Bez. Marienwerder nur einen Uhrmacher auf dem Lande.

Uebersichtlich ergiebt fich aus den vorstehenden Betrachtungen folgende Zusammenstellung. Der Preuß. Staat hatte nach der Zählung

zu Ende des Jahres 1837

| •               |       |      |      |            |      |     |            | Meister         | Gehülfen       | überhaupt              |
|-----------------|-------|------|------|------------|------|-----|------------|-----------------|----------------|------------------------|
| Schneider .     |       |      |      |            |      | •   | •          | 59, <b>8</b> 05 | 27,913         | 87,118                 |
| Shuhmacher      | • .   |      |      |            |      |     | . •        | 73,708          | 39,616         | 113,324                |
| Bader           |       |      | •    |            | •    |     | ٠.         | 23,437          | 10,458         | 33,889                 |
| Fleischer       |       | •    | •    | •          | •    | ٠.  |            | 16,853          | 6,987          | <b>23</b> ,840         |
| Bimmerleute .   |       | •    | •    | •          | •    | •   | •          | 7,383           | <b>27,21</b> 8 | 34,601                 |
| Bimmerflid-Ar   | beite | r.   |      | •          | •    |     | •          |                 |                | 2,746                  |
| Maurer          |       | •    |      | •          |      |     | •          | 6,096           | 31,351         | 37, <del>44</del> 7    |
| Maurerflid Ar   | beite | r.   |      | •          |      |     | •          | -               |                | 3,550                  |
| hierzu kommen   |       | b d  | ie : | Bie        | gel: | • U | nd         |                 |                |                        |
| Schieferdect    | r.    |      | •    |            |      | •   | •          | _               |                | 1,887                  |
| Steinmeger      |       | • .  |      |            | •    |     | •.         | 999             | 1,675          | 2,674                  |
| Töpfer          |       | •    |      |            | •    | •   | •          | 5,000           | 4,639          | 9,639                  |
| ferner nach der | n vo  | rfte | hen  | idei       | 1 I  | lad | <b>)</b> - | •               | •              |                        |
| weifungen De    | andr  | verl | ler, | w          | eldy | e a | r•         | •               |                |                        |
| beiten          |       |      |      |            |      |     |            |                 | ν'             |                        |
| in Metallen .   | •     | •    | •    | <b>′</b> • | •    | •   | •          | 56,815          | 38,543         | 95,358                 |
| in Holz         |       |      | •    |            | •    | •   | •          | 59,263          | 32,407         | 91,670                 |
| in Leder        |       | •    |      | •          | •    | •.  |            | <b>16,93</b> 8  | 11,888         | <b>2</b> 8,8 <b>26</b> |
| außerdem noch   | Se    | iler | •    | •          |      | •   |            | 3,498           | 2,031          | 5,529                  |
| hutmacher       | •     |      |      | •          | •    | •   |            | 1,917           | 898            | 2,815                  |
| Buchbinder      |       |      |      | •          | • \  |     | •          | 2,291           | 1,829          | 4,120                  |
| llhrmacher      | •     |      |      |            | •    | •   |            | 2,113           | 841            | 2,954                  |
|                 |       | •    |      |            |      |     |            | 007 740         |                | * 04 <b>00</b>         |

zusammengenommen 335,516 238,288 581,987

Die Gesammtgabl dieser Sandwerter, mit Ginschlug ihrer Gehulfen verhält sich gegen die gleichzeitig gefundene Anzahl sämmtlicher Sinwohner dergestalt, daß deren auf hunderttausend Sinwohner durchschnittlich kommen 4128, sie betragen demnach ziemlich nabe 24 aller Sinwohner-

Im Macmeinen find die beiden weftlichen Brov, am flatffien mit diefen Sandwertern verfeben; die mittlern fteben ibnen bierin nicht weit nach; dagegen aber bleiben die öfflichen Brov. weit gurud. Ge famen nantifch von den porftebend bezeichneten Sandwerfern auf bundertfaufend Einwohner durchfdnittlich

> in den beiden meffl. Drop. 4815 in den vier mittlern Bren. 4326 in den beiden öftlichen Brov. 2927

. Ueberfichtlich in fleinen Bablen ftellt bas Berbaltnif fich in Diefer Beziehung fo: daß auf die gleiche Ginmobnergabl durchfcmittle die bei-Den öftlichen Brov. feche, die vier mittlern neun und die beiden meftlichen gebn Sandwerker der vorstebend bezeichneten Art batten.

Ruat man zu den überhaupt porftebend nachgewiesenen Dandwertern noch für die Familien der darunter befindlichen 335,516 Dieifter, welche doch durch bas Sandwert ernabrt werden muffen, mit vier Derfonen. aufer dem Sausvater felbit, für jede derfelben bingu . . . 1,342,064

so ergeben sich hieraus 1.924,051 Menfchen jedes Altere und Gefchlechte, welche von dem Betriebe der porermabnten Sandwerte leben. Es ift dies allerdinas nur ein febr oberflächlicher leberfchlag: indeffen durfte er doch binreichend fein, einen undefähren Begriff von der flaatswirthfcaftlichen Bichtigteit derfelben zu geben. Allerdings befinden fich unter den Deiftern auch Unverheirathete, und alte Leute, deren Rinder bereite außer dem Saufe perforat find: aber unter den Gebulfen, und besonders auch unter den Alid-Arbeitern, find auch Berbeirathete, beren Ramilien bier nicht mit in Unrechnung gebracht werden konnten. In runder Summe ift es beinabe + der gangen Bevollerung, das durch die Beschäftigung mit den vorbezeichneten Sandwerten feinen Unterhalt findet-

Mach den am Ende bes Jahres 1837 aufgenommenen Tabellen

maren überhaupt Bebeftuble auf Leinmand im Ganae

| , | MATERIAL COLORS  | y•• | nui ~            | • | ·   | willia              |
|---|------------------|-----|------------------|---|-----|---------------------|
|   | in den Prov.     | ge  | werbsweise       | 1 | als | Meben-Befchäftigung |
|   | Preußen          | •   | 789              |   |     | 98,849              |
|   | Posen            |     | 1,225            |   | •   | 22,245              |
|   | Brandenburg .    |     | 5,644            |   |     | 24,877              |
|   | Vommern          |     | 2,298            |   |     | 85,326              |
|   | Schlefien        |     | 12,347           |   |     | 11,620              |
|   | Sachsen          |     | 4,237            |   |     | 13,503              |
|   | Westphalen       | . ' | 5,431            |   |     | 26,900              |
|   | Rhein-Proving .  |     | 3,906            |   |     | 12,974              |
|   | im gangen Staate |     | 35,877           |   |     | 246,294             |
|   | in gangen Ciaure | •   | <del>00</del> ,0 |   |     | ~~U,~UX             |

Um eine überfichtliche Bergleichung anftellen zu konnen, mogen die Stuble, welche nur in Deben-Befchaftigung gebraucht werden, mit einem 3molftheile ihrer Angahl den gewerbweife gebenden Stublen maegablt merden: fo ergiebt fich folgende leberficht:...

Digitized by Google

| in der Prov. |             |     | nze Sahr hindurch<br>nde Webestühle | auf hunderttaufend Gin-<br>wohner tommen deren<br>durchschnittlich |
|--------------|-------------|-----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Preufen .    |             | • · | 9,026                               | 419                                                                |
| Wosen .      | . •         |     | 3,079                               | 263                                                                |
| Brandenburg  |             |     | 7,717                               | 443                                                                |
| Vommern .    |             |     | 5,242                               | 529                                                                |
| Solesien .   |             |     | 13,315                              | 497                                                                |
| Sachsen      |             |     | 5,362                               | · 343                                                              |
| Bestvhalen . |             |     | 7,673                               | 578                                                                |
| Rhein-Provin | <b>}.</b> . |     | 4,987                               | 202                                                                |
| im gangen Si | taate       |     | 56,401                              | 400                                                                |

Der Werth des Erzeugnisses der Weberei ift nicht allein nach der Unzahl der gebenden Stühle, sondern auch nach det Beschaffenbeit des Gemebes zu beurtheilen. Je mehr das Weben nur als Neben-Befchaftiaung betrieben wird, um fo mehr muß es auf folche Bewebe befchrantt fein, welche mit einfachen Bertzeugen und geringer Runftfertigfeit ergenat merben tonnen. In der Drov. Dreufen verbalt fich der Birt. famteit nach bei ber Leinenweberei die Meben-Befchaftiaung au bem gemerbmeifen Betriebe, wie ein 3molftheil von 98.849, bas ift 8237 an 789, folglich beinahe wie 21 ju 2. In Schlesten dagegen steht dies Berbaltnif wie 968 gu 18,847, oder beinabe wie 1 gu 18. Allerdings wird and in Preußen neben der einfachen groben Leinwand einige feine und befonders auch einige gezogene Arbeit zu Tischtuchern und Servietten verfertigt: aber wie unbedeutend dieser Theil der Leinengo mebe in Breufen gegen das Erzeugnif Schleslens an feiner Leinmand. Battift oder dort fogenanntem Schleier und Tifchgededen fein muffe, ergiebt eben recht anschaulich das porftebende Berbaktnik der verschiede. nen Betriebs-Arten.

Anmerk. Im Jahre 1889 war die Zahl der Leinwand fertigenden Stühle in Schlesten 27,323, d. i. gegen 1837 mehr 3349. Bedeutender stellt sich das Sinken diese Fabrik-Aweiges dar, wenn auf die Zeit der böchsten Blüthe destelben im I. 1800 bis 1801 zurückgegangen wird, in welcher Zeit die Leinwandweberei nach der Angabe der Prov. Bl. B. 34 S. 557 auf 28,629 Stühlen betrieben wurde. An Spinn-Maschinen eristiren jest se, und zwar in Ober-Baldenburg mit 4700 Swindeln, in Freiburg mit 3800 Sp., in dieder-Werdendern mit 1000 Sp., in Patschraum 600 Sp., und nieder-Werdendern mit 64 Sp. Zu Langenbielau im Reichenbacher Kreise nähren sich 9000 Cw. fast nur von den daselbst blühenden Leinen- und Baumwollen-Manusakturen. Dieser drit ist durch den schwunghakten Betrieb derselben zu einer Wohlschender gesangt, daß er in den Kang einer nicht unbedeutenden Mittelstadt treten kann. Man mag sich einen Begriff von dem dasigen Verkehre machen, wenn man hört, daß es dort 2 Häuser giebt, die über 24,000 Thr. monatlich an Arbeitslichn bezahlen, und die dabei noch mehrere Maschinen unterheitsleich weichen sie schrift 7 — 8000 Thr. Gewinn im Vergleich zu dem haben, wenn sie die durch die Masschinen beschaffte Ar-

beit mit Menidenhanden verrichten laffen sollten. Die gedachten Saufer beschäftigen außer den Maschinen noch über 1000 Bebestüble und wenigstens doppelt so viel Menschen bei den Maschinen, so wie mit Spinnen und Spulen.

Der bei weitem größte Theil ber Leinweberei wird auf dem Lande betrieben. Am Ende des Jahres 1837 befanden fich

überhaupt 12,738

Es befanden fich also beinabe & der gesammten Leinenweberei auf dem Lande, und felbit von den gewerbweise gebenden Stublen flanden über amei Drittbeile in den Aleden und Dorfern. Aber auch unter den Städten maren es bawtfachlich nur die fleinen, morin die Leinenweberei in einem beträchtlichen Umfange betrieben murde. Die gebn Städte erfter Gewerbsteuer-Raffe entbielten gufammengenommen nur 195 gewerbsweise, und bundert als Reben-Beschäftigung in Leinenmeberei gebende Stuble; das ift, wenn die lettern auf gewerbweife gebende gebracht werden, überhaupt 203 Stuble, alfo nur de der ftadtifeben Leinenweberei. Much in den Beiten, wo die Steuer-Berfassung Die fabrigirenden Gewerbe möglichft auf die Städte befchrantte, blieb den Leinenwebern die Niederlaffung auf dem Lande gestattet. Obngeachtet des farten Betriebes der Leinweberei bat der Preuf. Staat noch immer leinenes Garn ausgeführt; Die Spinnerei als bloke Neben-Beschäftigung lieferte demnach mehr Garn, als im Lande felbft verwebt werden konnte: Svinn-Maschinen auf Flache find daber nur in fo fern ein Bedürfniß, als es darauf antommt, das feine Garn in größrer Menge und mobifeiler zu erzeugen, als es die Sandspinnerei vermag.

Mach der zu Ende des Sahres 1837 aufgenommenen Gewerbe-Zabelle find die Webestühle, worauf Zeuge aus Schaafwolle verfertigt werden, folgendermaßen im Preuß. Staate vertheilt. Es waren

4058

| Sachsen        | <b>2506</b><br><b>584</b> | • | 35 <b>4</b><br>58 |
|----------------|---------------------------|---|-------------------|
| Rhein-Provinz. | 4457                      | • | 375               |

16,937

im ganzen Staate Nach diefer Darftellung bat die Prov. Preufen allein mehr als die Galfte aller Bebeftuble, worauf wollne Baaren als Neben-Beichaf. tigung verfertigt werden: Der bei weitem größte Theil derfelben befindet fic auf dem Lande, welches 2092 folder Stuble hatte, mabrend Die Stabte nur 93 enthielten. Diefe Beberei entfteht dadurch; baf in Preufen die Natural-Birthichaft noch überwiegend vorherricht, und die grofe Maffe des Bolts daber auch die wollnen Beuge gur Befleidung eigenbandig zu verfertigen bemubt fein muß, um baare Geld-Musaaben dafür zu erspaaren. Dicfe Stuble weben hauptfachlich das fogenannte Band. In den andern Prov. besteht die Bollenweberei als Reben-Befchäftigung auch fast gang auf dem Lande; in allen fleben gufammengenommen befanden fich 1701 Stuble auf dem gande, mabrend bie Städte nur 199 batten. Diefe Gemebe bestehn aus groben und leich. ten wollnen und halbwollnen Baaren, wie Fries, Flanell und Mefolan. welche den Binter über von Leuten gewebt werden, die mabrend der beffern Jahreszeit andern Erwerb finden. In Berlin find viele Daurergefellen ben Binter bindurd Rafcmacher-

Die Wollenweberei tann gewerbeweise vortheilhaft nur mit Dafchinengarn betrieben werden: es bat fich aber, in Bezug auf Streich. garn, die Spinnerei noch nicht von der Weberei getrennt; sowohl die Tuch - Fabritanten als Diejenigen Meister, welche das Gewerbe im Rleinen handwertsmäßig betreiben, taufen die robe Bolle und laffen fie für ihre 3mede gubereiten und verfpinnen. Das lettere gefchieht großentheils noch auf febr fleinen Maschinen von 40 und felbst weniger Spindeln; fo wie die Kabritation fich erweitert, gewinnen die Spinn-Maschinen auch eine größere Ausdehnung, welche die Babl von tausend, und felbst zweitaufend Spindeln übersteigt. Rach den Bewerbe-Labellen

batten gu Ende des Jahres 1837

| die Prov.    | Spinn-Maschinen | zusammen mit           | also durchschnittlich auf. |
|--------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
|              | auf Wolle       | Spindeln               | cine Mafchine Spindeln     |
| Preugen      | 107             | 3,550                  | 33                         |
| Pofen        | 877             | <b>3</b> 5,96 <b>5</b> | 41 -                       |
| Brandenburg  | 1239            | 128,867                | 104                        |
| Pommern .    | 359             | 13,912                 | 39                         |
| Schleffen    | <b>59</b> 8     | 52,609 <i>i</i>        | <b>8</b> 8                 |
| Sachien      | 649             | <b>52,39</b> 8         | 81                         |
| Beftphalen . | 133             | 6,640                  | 50                         |
| Rhein-Prov.  | 181             | 107,269                | 594                        |
| im gangen Si | taata 4148      | 501 210                | 97                         |

, Dighized by Google

Ge ergiebt sich hieraus, das die Bollenweberei in den Prov. Preusen, Posen und Pommern fast durchgängig nur handwertsmäßig im Aleinen betrieben wird, indem daselbst so kleine Spinn-Maschinen gebraucht werden, daß auf eine durchschnittlich nur 33 bis 41 Spindeln kommen. Sinige Beimischung von Fabrikation im Großen scheint im der Prov. Westwalen zu bestehen, wo doch schon 50 Spindeln durchschnittlich auf eine Maschine kommen. Dieser Fabrik-Betrieb gehört insbesondere dem Reg.-Bez. Arnsberg, an, wo sich eine Spinn-Maschine auf Wolle mit 1500 Spindeln besindet. Noch stärker wird die Mitwirtung der großen Fabrikation in Sachsen und Schlessen, welche Prov. im Durchschnitte 81 und 88 Spindeln auf die Maschine haben. Insbesondere besinden sich

| Im s | RegBej. | Erfurt    | 5 N | laschinen.      | mit ; | usammen | 8000 € | pindeli | 3 |
|------|---------|-----------|-----|-----------------|-------|---------|--------|---------|---|
| 17   | *       | Merfeburg | 1   | <b>&gt;&gt;</b> | 37    | ,,      | 1040   | 27      |   |
| /2   | **      | Breslau   | 1   | <b>29</b> -     | ,,    | "       | 1700   | 99      |   |
| ••   | 29      | Licanis   | 6   | 59              | "     | 12      | 10,650 | 22      |   |

Es sind hier nur diejenigen Maschinen angezeichnet, welche mehr als tausend Spindeln haben. In der Brov. Brandenburg kommen durchschnittlich schon 104 Spindeln auf eine Spinn-Maschine: theils geht hier die Fabrikation noch mehr ins Große; theils haben sich auch die zahlreichsten Tuchmacher-Meister in einigen Ortschaften zur gemeinschaftlichen Unterhaltung einer großen Spinn-Maschine vereinigt. Ramentlich hatte der Reg.-Bez Frankfurt 18 Spinn-Anstalten von mehr als tausend Spindeln zum Feinspinnen, zusammen mit 49,310 solcher Spindeln. Bei weitem am meisten fabrikmäßig wird aber die Wollenweberei in der Rhein-Provinz und besonders im Reg.-Bez. Nachen betrieben. Es hatte nämlich

der Reg.-Bez. Spinn-Maschine mit Spindeln es kamen demnach auf auf Wolle eine Maschine durch-

|            |   |   |    |        | ignitting Spindeln |
|------------|---|---|----|--------|--------------------|
| Nachen .   | • | • | 72 | 77,704 | 1079               |
| Köln       |   |   | 25 | 11,866 | 475                |
| Duffeldorf |   |   | 51 | 12,493 | 245                |
| Robleng .  | • | • | 22 | 3,780  | ` 178              |
| Trier      |   | • | 11 | 1,486  | 130                |
|            |   | · |    |        |                    |

d. Rheinpr. wie vorbin 181

107,269 594

Aus Schaafwolle werden zwei sehr verschiedne Arten von Garn, nämlich Streichgarn und Rammgarn, geshonnen. Nach den Gewerbe-Zabellen hatte der Preuß. Staat überhaupt

auf Kammgarn nur 798 Maschinen mit 55,316 Spindeln auf Streichgarn idagegen 3345 " 345,894 "

Es waren also mehr als feche Siebentheile aller Spindeln auf wollnes Maschinengarn mit Streichgarn beschäftigt.

Mumert. Unter Rammgarn versteht man bas aus langer Bolle gesponnene und flatter gebrebte Garn, welches ju Geweben be-

stimmt ift, worin der Jaden fichtbar bleibt. Das Streichgarn wird zu allen Geweben verwendet, die gewaltt werden, um die Oberfläche mit einem den Faden verdedenden Filz gleichformig zu überziehen-

Die Bannwollen-Beberei wird in der Regel nur gewerbsweise von Leuten betrieben, welche sich das ganze Jahr hindurch damit beschäftigen und dadurch ernähren; indessen tommt es doch auch vor, daß einfache baumwollne Gewebe den Binter über in ländlichen Familien verfertigt werden, welche sich im Sommer von anderer Arbeit ernähren. Bas in den Gewerbe-Labellen an Bebestühlen verzeichnet ist, welche nur als Nebenbeschäftigung in Sang geseht werden, gehört wohl in so weit fast ganz der Baumwollen-Beberei an, als es nicht den vorstehenden Angaben zusolge zur Bereitung von Leinwand oder groben wollnen Beugen gebraucht wird. Am Ende des Jahres 1837 waren die gehenden Stüble auf baumwollne Baaren solgendermaßen vertheilt:

In den Provingen befanden fich Bebeftühle auf Baumwolle:

|               | gewerbsweise | als Neben-Beschäftigung |
|---------------|--------------|-------------------------|
| Preußen       | 46           | 33                      |
| Posen         | 25           |                         |
| Brandenburg . | 4898         | 250                     |
| Pommern .     | 30           | 17                      |
| Schlesien     | 17,739       | 2581                    |
| Sachsen       | 3775         | 780                     |
| Beftphalen .  | 2847         | .703                    |
| Rhein-Provinz | 9964         | 1325                    |
|               |              |                         |

im gangen Staate 39,324

**5689** 

Anmerf. In Schlesien wurde die Baumwollen Beterei 1800—1 nur über 3347 Stuble, 1830 über 7803, 1831 über 8455, 1834 über 18,485, und 1887 über 17,739 Stuble gewerhsweise betrieben.

Die Strumpfwirkerei wird zwar in den beiden öftlichen Provinzen und in Pommern nur in sehr geringem Umfange, in der Rheinprovinz dagegen besonders start betrieben; doch ist sie weit weniger blos auf einzelne Ortschaften und ihre Umgegend beschränkt, als die Seiden- u. Band-Beberei. Es befanden sich Strumpfwebestühle in den Prov.:

| überhaupt im | St | aal | e |    | 2118. |
|--------------|----|-----|---|----|-------|
| Posen        | •  | •   | • | •_ | 5     |
| Pommern .    |    | •   | • |    | 14    |
| Preugen      |    |     |   |    | 38    |
| Schlesien .  | •  | •   |   | •  | 249   |
| Bestphalen . |    |     |   |    | 263   |
| Brandenburg  |    |     |   |    | 306   |
| Sachsen      |    | •   |   |    | 351   |
| Rheinprovinz | •  | •   | ٠ |    | 892   |

13

|                                                                            | - 19                          | 5 —                        |              |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|-----------|
| Auch hier hat der 9<br>Bebeftühle, nämlich in d                            | en Areisen:                   |                            | die stärtste | Anjahl de |
| Elberfeld,                                                                 | Solingen,                     | Lennep                     | 156          | •         |
|                                                                            | d Rempen                      |                            | 137          | •         |
| in allen üt                                                                | rigen Kreis                   | en                         | . , 118      |           |
|                                                                            |                               | · zusam                    | men 411.     | _         |
| hiernächst hatte der                                                       | Reg. Begi                     |                            | •            |           |
| im Rreise C                                                                |                               |                            | 183          |           |
| in der Stad                                                                | t Bonn                        |                            | 30           |           |
| und außerde                                                                | m ·                           |                            | 36           |           |
|                                                                            |                               | überhaupt                  | alfo 349.    | -         |
| Der Reg. Begirt C                                                          | kohlenz über                  |                            | 164          |           |
| fehr vereinzelt, die meiste<br>mern, westwarts, und W.<br>Die Reg. Begirte | n noch in d<br>Seßlar, östlic | en Kreifen (<br>h des Rhei | ns-          |           |
|                                                                            |                               | namen guite                | <b>68</b>    |           |
| mengenommen                                                                |                               | • • • •                    | •0           |           |
| In Betreff der febr<br>im Allgemeinen bemertt<br>1837 hatte in den Prov    | , daß der                     |                            |              |           |
| 88                                                                         | rbermeister                   | Gehülfen                   | überhaupt    |           |
| Preußen                                                                    | 418                           | 430                        | 848          |           |
| Posen · · ·                                                                | 195                           | 183                        | 318          | •         |
| Brandenburg                                                                | 458                           | 455                        | 907          |           |
| Pommern                                                                    | 192                           | 184                        | 376          |           |
| Schlesien                                                                  | 448                           | 303                        | 745          |           |
| Sachsen · · · ·                                                            | 437                           | 398                        | 825          |           |
| Bestphalen                                                                 | 549                           | 390                        | 939          |           |
| Rhein Proving .                                                            | 702                           | 1579                       | 2281         |           |
| im ganzen Staate                                                           | 3387                          | 3852                       | 7239.        |           |

Der Karber und feine tunftmäßig angelernten Gehulfen befchäftigen fich in einigermaßen bedeutenden Unftalten nur mit der Unord. nung und Aufficht; die Sandarbeit wird durch gemeine Tagelöhner verrichtet, deren Angahl nach dem Bedürfniffe mechfeln fann. Es ift daher aus der Anzahl des hier angegebenen Personals durchaus fein Schluß auf den Umfang des Gewerbe-Betriebes ju machen. Bolle farben auch die Tuchmacher felbst. Die Rattun- und Zeugdruderei anlangend: fo wird diefelbe in den einzelnen Anftalten nach febr verschiedenem Umfange betrieben. Die Städte: Berlin, Breslau. Elberfeld und Coln zeichnen fich in diesem Gewerbezweige aus. Bu Ende 1837 waren im Preuf. Staate 971 Drudermeifter, 4202 Be-

Bum Weben von gang - und halb-feidnen Beugen maten nach ber Bewerbe - Tabelle ju Ende des Jahres 1837 im Preug. Staate über-

bulfen; überhaupt 5173 dabei beschäftigte Arbeiter vorhanden.

| <b>—</b> 197 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| haupt 14,111 Stühle im Gange. Hiervon befanden sich 11,137 allein im RegBez. Düsseldorf, und 454 in den nächst angrenzenden RegBez.: Arnsberg, Göln und Nachen. Da die vier RegBez.: Münster, Minden, Coblenz und Trier gar keine Seidenweberei kreine so waren hiernach überhaupt in den west. Provinzen Stühle auf Seide und Halbseide im Gange            |
| Diefe 14,111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| auf seidne und halbseidne Baaren gehenden Stühle bisden das Ganze der Seidenweberei des Preuß. Staats, indem sich gar nichts davon in den Prov. Pommern, Preußen und Posen besindet.  Im Reg. Bez. Düsseidorf selbst sind die beiden Hauptpunkte, woran sich die Seidenweberei hält, Elberfeld und Arefeld. Es hatten einerseits die Areise:  Elberfeld 5983 |
| Solingen 409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lennep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Diese brei aneinander granzenden Kreise also 6648 ferner Krefeld 2428 Rempen 1099 Gladbach                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Diefe drei gleichf. aneinander grangend. Ar. alfo 4881 gangbare Stuble                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| auf Seidenwaaren.<br>Bon dem Ueberreste befanden sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| im Areise Geftern 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| — Düsseldorf 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| und zerstreut in den übrigen Kreisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Im RegBez. Göln vereinigt sich die Seidenweberei in der Stadt<br>Soln und deren nächste Umgebung. Es hatten nämlich:                                                                                                                                                                                                                                         |
| Die Stadt und der Landtreis Coln 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| u. der unmittelbar angränzende Ar. Mühlheim 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Diese Kreise zusammen also . . . 314 gangbare Stühle auf Seidenwaaren. Außer ihnen befand sich nur noch ein einziger solcher Stuhl in diesem Reg.-Bezirke. Die überhaupt nur 23 Stühle auf

| . — 196 — .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| seidne Baaren, welche der Reg. Bezirk Nachen enthält, befinden fich fast ganz in den Ar. Ertelenz und heinsberg, also zunächst des Seidenweberei Diffritts von Arefeld im Reg. Bezirk Dusselderf. Sen so besinden sich überhandt nur 116 Webestühle auf Seidenwaaren im Neg. Bezirk Arnoberg fast ganz in den Ar. Hagen und Bochum, welche zunächst an den Ar. Siberfeld gränzen.  Die Seidenweberei hat in der Prov. Brandenburg zu ihrem Mit- |
| telpunkte Die Skadt Berlin mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dazu treten in dem nordwärts angränzenden Kr. Rieder Barnim in und um Bernau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| außerdem ist noch im Ar. Juterbogt-Ludenwalde angegeben 1 wodurch sich für Berlin u. seine Umgegend überhaupt ergeben 1965. Abgesondert hiervon, doch wesentlich für Berliner Nechnung, be-                                                                                                                                                                                                                                                     |
| fleht noch eine Seidenweberei im Reg. Bezirk Frankfurt, dergestall, daß die Stadt Julichau 50 und das platte Land des nächst angränzenden Kr. Sternberg, namentlich in Gleisen                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| diese Gegend zusammen also 350 gangbare Stühle auf Seidenwaaren enthält.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Von den überhaupt nur 76 gangbaren Stühlen anf Seidenwaaren, welche die Provinz Schlesten hat, besinden sich 70 allein in der Stadt Schwiedeberg in 1860 bei der Stadt Greiffenberg Gude                                                                                                                                                                                                                                                        |

Schmiedeberg; der Ueberreft in und bei der Stadt Greiffenberg.

lich find in der Prov. Sachfen, und zwar

in der Stadt Langensaha, Reg. - Begirt Erfurt Beik, Rea. - Bes. Merfeburg Maadeburg .

Bufammen alfo 129 Stuble auf Seidenwaaren im Gange. Es ergiebt fich bieraus, daß diese beträchtliche Auslagen auf ein toftbares Material erforbernde Beberei fich nicht leicht vereinzelt, fondern in der Regel nur große Maffen bildet, worin vermögende Unternehmer eine beträchtliche Angahl von Stublen unter ibrer nabern Aufficht beschäftigen.

Die bisher betrachtete Beberei bezieht fich mur auf das Beben von Beigen und Tachern, aber nicht auf das Beben von Banbern, und

auf die vorstebend bebandelte Strumpfwirferei.

Bander werden aus allen vier Sauptfloffen der Beberei, Seibe. Schaafwolle, Baumwolle und Flache verfertigt, und alle Provinzen baben einigen Antheil an ihrer Bereitung: aber über drei Biertheife biefer Fabrilation geboren ben weftlichen Provingen an, und gwar inebe fondere den Reg. Begirten Duffeldorf und Arneberg. 3m Reg. Be

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>—</b> 19                                                                                                                                                                                 | 99 —                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fes Gewerbes: es hatten<br>base Bandstühle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | namentlich                                                                                                                                                                                  | und Krefeld die Mittelpunkte die-<br>am Ende des Jahres 1937 gang-                                                                                                                 |
| die Krei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fe: Elberfel<br>Lennep                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |
| ferner die Rrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             | 3usammen                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rleve, Duf                                                                                                                                                                                  | jufammen 1089<br>Netdorf und Solingen waren                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |
| wonach fich füt den Reg<br>Es befanden fich i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |
| as scianoen in th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | >1(g 2)                                                                                                                                                                                     | Nachen 39                                                                                                                                                                          |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             | Strasburg 793                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ·                                                                                                                                                                                           | Münster 30                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             | Coblenz 5 Bandfible;                                                                                                                                                               |
| ftarffen betrieben in der<br>hatte der Preug. Staat<br>Rheinproving und Beftpl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | hen Provin<br>11 Prov. E<br>12 am Ende<br>12 balen 32 45,                                                                                                                                   | en gar keine. Igen wird die Bandweberei woch am Schlessen und Sachsen. Ueberhaupt des I. 1837 Bandstähle in der , in Schlessen 223, in Sachsen 231, 13, in Pontmern 4, in Posen 5, |
| Darstellung der gewerblic laubnis des Verfassers, statistischen Bureaus, frankalteter Abdruck von digelegten Erörterungen üb der hier underührt geblieb duftriezweige, sowie der wähnung geschieht, sowei dazu Gelegenheit bieten. nicht vorkammen, wollen waren zu Anfange 1838  1) Handlungen, well den Papieren und Wechstellungen, mel den Papieren und Wechstellungen, mes Godfie mit Waaren obne | hen Berbäl<br>wirkl. Gehander<br>a. Staatsra<br>effen in der<br>er die inlän<br>enen, vorm<br>Dandelsgei<br>die eingels<br>wir hier<br>im Pr. S<br>he hamptfär<br>elche eigen<br>offene Läd | chlich mit Gelde, umlaufen-<br>te trieben                                                                                                                                          |
| wollen - Baaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |
| 4) Geld -, Baaren -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | und Schif                                                                                                                                                                                   | ffsmäller im Großhandel - 275                                                                                                                                                      |
| 5) Buch-, Kunst- u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nd Musical                                                                                                                                                                                  | lienhändler (f. S. 99) 447                                                                                                                                                         |

| 6) Antiquare                    |   |  |    |   |   | 86       |
|---------------------------------|---|--|----|---|---|----------|
| 7) Leih Bibliotheten (f. C. 96) |   |  |    | • |   | 451      |
| 8) Bictualienhandler und Boder  |   |  |    |   |   |          |
| 9) Herumziehende Rramer         | • |  | ,; |   | • | 15,75\$. |

## IX. Abschnitt.

Statistische Uebersicht ber wichtigeren Gegenstände der Ginfubr und Ausfuhr im Preuf. Staate und im Deutschen Boll-Bereine mabrend des Jahres 1837.

Bei der folgenden Darftellung der Ergebniffe der Gin - und Ausfuhr baben wir, neben Darlegung ber Bablen-Berbaltniffe und deren Bergleichung mit den Boriabren, bei mehren Artifeln auch auf den Bertebr und Bedarf im Innern, sowie auf die inlandische Production. Rabrifation und Consumtion einzelner Objecte theils speciell Rudficht genommen, theils, fo weit fie bereits im VIII. Abschnitt behandelt find. darauf vermicfen.

Der Deutsche Boll-Berband bat fich durch Butritt benachbarter Staaten nach und nach gebildet und immer mehr erweitert. wie ans der Angabe des Jahres und Datums der Bertrage-Abschluffe in der nachftebenden Tabelle ju erfeben ift. Diefelbe giebt eine Darftellung bes Pr. Staats mit Ausschluß der der allgemeinen Boll-Befengebung nicht unterworfenen Landestheile und mit Aufnahme der fremdberrlichen Enclaven, beren Regierungen gegen Averfa ihr bisheriges Abgaben-Spftem aufgehoben und fich binfichtlich der Boll - Wefehgebung an Dreufen angefchloffen baben, fo wie der übrigen jum Boll-Bereine geborigen Staaten nach dem Rlacheninhalte und der Ginmobnergabl gu Ende 1834 u. 1837. 3m 3. 1883 hat der Boll-Berband 1) aus dem Ronigr. Preugen nebft den dem Pr. Boll-Syftem beigetretenen gandern und Gebictetheilen, dem Rurfürftenth. Geffen, dem Großbergoath. beffen, mit einer Gefammt - Bevollerung von 14,308,476 Geelen; im 3. 1885 aus den unter 1) genannten Staaten, den Ronigr.: Babern, Sachfen, Burtemberg und den thuringen'fchen Bereins Landern mit einer Gefammt. Bevolferung von 25,152,903 Seelen, und im 3. 1887 - wie noch gegenwärtig - aus den unter 1 und 2. bemertten Stagten, dem Grofbergogth. Baden, dem Bergogth. Maffau und der freien Stadt Frankfurt a. Dt. mit einer Gefammt . Bevollerung 26,047,970 Seelen bestanden. -

| _                |                    | 27,903              | 8,91      | die Unterherrichaft fiebe 9 g.)                                                                                                           |
|------------------|--------------------|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    |                     |           | a. Schwarzburg Sondersbaufen. (Berfrag vom 25. Deibr. 1819 ') Gef. G. G. 269.                                                             |
|                  |                    |                     |           | Bazu Bander, beren Bevolkerung dei der Recenten Bheilung dem Konigt. Preußen,<br>welches Entschädigung dafür gewährt, zugerechnet werden. |
| 58 13,           | 5053,68 13,400,557 | 13,400,557          | 5058,68   | Gernheim und Feille im Reg. Beg. Minden. (Ginmobner-Bahl ber Dried - b. 9,099.) 5058,68 13,400,557                                        |
|                  |                    |                     |           | b. des Amtes Ligde und der Ortschaften Buchboly, Gr. Serfe, Ri. Lefe, Drenfladt, Gavern,                                                  |
|                  |                    |                     |           | g. der Stadt Benedenstein und Gisenhüttenwert, Sorge im Reg. Beg. Erfurt;                                                                 |
|                  | ,                  |                     |           | 1. der Orte Wolfeburg, Gehlingen und heflingen im RegBig. Magdeburg;                                                                      |
|                  |                    | ٠                   |           | e. der Orte Drenikow, Porep, Succow und Gr. Menow im RegBeg. Potsdam;                                                                     |
|                  |                    |                     |           | im RegBeg. Section.                                                                                                                       |
|                  |                    |                     |           | d. der Orte Zettemin, Budom, Rothmannshagen, Rüßenfelbe, Karlsruhe und Pinnow                                                             |
|                  |                    |                     |           | c. der Gindohner in den zum Thuringer Nereine gehörigen Areisen, (fiehe unter 9. a.)                                                      |
|                  |                    |                     |           | b. der Garnisonen von Luxemburg und Mainz (11,906 Mann);                                                                                  |
|                  | ٠,                 |                     |           | a. Neufchatel und Walengin;                                                                                                               |
|                  |                    |                     |           | Einw., und mit Ausschluß von:                                                                                                             |
|                  |                    |                     |           | S. S, 159) von Sachfen. Coburg Gotha acquirirten Fürstenihum Lichtenberg mit 35,856                                                       |
|                  | ,                  |                     |           | 1) Ronigreich Preußen mit dem mittelft Bertrages vom 31. Dai 1834 (Bef                                                                    |
| n. rung.         | Taum. Dieilen.     | geograph. 30 Anjung | geograph. | wegen welcher die Boll-Bertrage geschloffen find.                                                                                         |
| überbaupt<br>ben | <b>X</b>           | Bevöller.           | Blachen-  | Benennung der verbundeten Staaten, und Begeichnung der Gebietetheile,                                                                     |
|                  |                    | •                   | •         |                                                                                                                                           |

<sup>\*)</sup> und erneuert unterm 8. Juni 1833.

\*) und erneuert unterm 28. Mai 1883.

\*\*) und erneuert untern 30. Mai 1883.

|                 | ×                                                                              | •                                                                                    |                                                                                |                                        | Ņ.                                                                           | ,                                            | :•                                                                        |                         | œ.                                                                                  |                                                   |                                                                              | ċ                                                                        |                                             | ċ                                                                           |                              | <del>.</del>                                                                   |                    | 8                                                                                                                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| amt Meisenheim. | Heffen Domburg. (Berte. v. 31. Dechr. 1829. Geseth. S. 1830. S. 49), das Ober- | Roburg - Gorba. (Bertr. v. 4. Juli 1889 ***). Gefety-S. S. 1894), das Amt Bollerode. | Anhalt-Göthen. (Bertr. de eod. ibid.), die Graffc. Warmsborf u. das Hauptland. | leben, Gr. Aleseben und das Hauptfand. | Anhalt-Dessau. (Bertr. v. 17, Juli 1828. Gesetz. S. 99), die Nemter Sanders- | Ortschaften Roffow, Reheband und Schoneberg. | Medlenburg Schwerin. (Berte v. 2. Dechr. 1826. Gefes. S. 1827. S. 1), die | Cappel und Gravenhagen. | Lippe-Detmold. (Bertr. v. 17. Juni 1826. G. S. G. 101), die Ortschaften: Lipperode, | Ober - und Unterherrschaft und das Ant Muhlingen. | 17. Juni 1829. Grifch . C. C. 63 und v. 17. Mai 1831. Gesch . C. C. 53), die | Anhalt-Bernburg. (Bertr. v. 10. Octhr. 1823. Gesch-S. S. 54 do 1824; vom | Armter Mustädt und Odisleben (siehe 9. c.). | Sachjen Beimar Gifenach. (Bertr. v. 27. Juni 1823 ") Gefet. G. G. 274), Die | terherrschaft (siehe 9. h.). | Schwarzburg-Rudolstadt. (Mertr. v. 84. Juni 1822 '), Gefek-S. S. 279), die Un- | Transport          | Benennung der verbundeten Staaten, und Bezeichnung der Gebietetheile, wegen welcher die Soll-Berträge geschlossen sind. |
| 3,48            | :                                                                              | 1,27                                                                                 | 12,07                                                                          | 15,38                                  |                                                                              | 1,12                                         |                                                                           | 0,18                    |                                                                                     | 14,19                                             |                                                                              |                                                                          | 2,65                                        |                                                                             | <b>3,2</b> 8                 | 1                                                                              | 8.91               | Flächen-<br>rann en<br>geograph.                                                                                        |
| 13,774          |                                                                                | 2,441                                                                                | 40,153                                                                         | 58,054                                 |                                                                              | 898                                          |                                                                           | 858                     |                                                                                     | 44,821                                            |                                                                              |                                                                          | 8,134                                       |                                                                             | 13,964                       | •                                                                              | 27,903             | Flächen- Bewölfer. überhaubt<br>ranne in ju Alnfang Flächene. Sewöfte-<br>geograph. 1835. in M. rung.                   |
|                 |                                                                                |                                                                                      |                                                                                |                                        |                                                                              |                                              |                                                                           | -                       |                                                                                     |                                                   |                                                                              |                                                                          |                                             |                                                                             |                              |                                                                                | 5062,53            | überhaubt<br>Flächene. Bei<br>in MN. ru                                                                                 |
|                 |                                                                                |                                                                                      |                                                                                | ,                                      |                                                                              | ,                                            |                                                                           | . ,                     | ٠.                                                                                  |                                                   |                                                                              |                                                                          | -                                           |                                                                             |                              |                                                                                | 5062,53 13,400,557 | Beröffe.                                                                                                                |

| ,                                          |                               | 872,53   1,611,663                                                                | 872,53                           | Latue                                                                                                                                                                 |     |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                            |                               | 40,651                                                                            | . 18,83                          | Bagu: a. des Fursteins. Popenzonern Symatingen, ausschiegen der vom Saden icen. Gebiete umichlostenen Fürstlichen Parcellen Tautenborn, Thabetin und Hof. Mühlhaufen. | •   |
|                                            |                               | 359,20 1,571,012                                                                  |                                  | einschließlich der Bewillerung des Baden'ichen Codominatortes Widdern mit 1,899 Geelen.                                                                               |     |
| 1,595,668.                                 | 871,68                        | 1 90                                                                              |                                  | 3) Königreich Sachlen. (Berte. v. 30. Wärz 1838. Gefes. G. E. 20)                                                                                                     |     |
| 4,251,118.                                 | 1384,53                       | Summa 2.   1384,53   4,251,118.                                                   | ,                                |                                                                                                                                                                       |     |
|                                            |                               | 2356                                                                              | 0,90                             | b. das Sachfen-Roburg-Gothafiche Amt Konigeberg mit Ausschl. des Ortes Melbers                                                                                        |     |
|                                            | _                             | 3679                                                                              | 1,04                             | Daju: a. das Sachfen-Weimar-Gifenach'iche Amt Oficeim                                                                                                                 | -   |
|                                            | •                             | 4.245.083                                                                         | 1388.59                          | or der in Doymen vergenen Souferionitiet, genann dinim-sogne 1695.                                                                                                    | -   |
|                                            |                               |                                                                                   |                                  | ٠                                                                                                                                                                     | 200 |
|                                            |                               |                                                                                   |                                  | 2) Königreich Bayern. (Bertr. v. 27. Mai 1829. Gefez. C. 53.) mit Aussichins nam:                                                                                     | •   |
| 13,690,653.                                | 5146,14                       | Summa 1.   5146,14   13,690,653.                                                  |                                  | "I nad experiert unterm 9. Januar 1888.                                                                                                                               | _   |
| 290,096                                    | <b>98</b> ,5 <b>8</b>         | 49,797                                                                            |                                  | m. Fürsteum Badoed obne Phrmont. (Bettr. v. 16. April 1881 '). Gef. G. S. 241.)                                                                                       |     |
|                                            |                               | 22 472                                                                            | <br>PD<br>DD                     | 1. Holftein Didenburg, (Verte: v. 24. Juli 1830. Gefes. S. G. 121), das Fürsten-timm Riefenfold                                                                       |     |
| 5062,53 13,400,557                         | 5062,53                       | 216,836                                                                           | 68,47                            | Transport                                                                                                                                                             |     |
| überhaupt<br>estr. Bevölke-<br>1987. rung- | über!<br>Flächene.<br>in 998. | Flächen- Bevölker. überh<br>ramn in ju Anfang Flächene.<br>geograph. 1833. in MR. | Flächen-<br>ramt in<br>geograph. | Benennung der verbundeten Staaten und Begeichnung der Gebietstheile, ramm in Bewölfer. wegen welcher die Joll-Berträge geschlossen sind. Begindig. 1833.              | 1   |

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   | <b>₩</b> \ <b>P3</b>                                                                                                                                                                                                                               | <del>-</del> .                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9) Herzogihum Raffau. (Berit. v. 10. Dechr. 1835. Gefeg. S. G. 186.)<br>9) Die jum Thüringer Zoll-Berein gehör. Bander. (Bertr. v. 10. u. 11. Mai 1839.<br>Gefeg. G. 6. 282.) | 7) Größherzogtbum Baden. (Bertr. p. 18. Mai 1885. Geftz. S. E. 145.), mit Ausschung der Insel Reichenau, des Orts Bufingen u. der Borstadt Arenzlingen nebst dem sogenannten Paradiese dei Constanz.<br>Dazu die Baden'ichen Theile des Fürstemh. Hobenzollern-Sigmaringen (f. Nr. 4. a.) | 6) Churfürstenthum Seffen. (Bertr. p. 25. Aug. 1831. Gefeh. S. S. 287), ohne die Graficaft Schamburg und den Areis Schmallaben (fiche Nr. 9. d.). | 5) Großberzogthum Seffen. (Bertr. v. 14. Febr. 1928. Gefes. C. S. 50), mit Ausschluß der Ortichaften Steinbach, Nieder-Urfel, Aurnbach, Helm- und Finken. bof mit 1946 Seelen; Und Einken. dagu: das Landgraft. Destifche Amt Comburg vor der Höhe | Tramsport b. das Fürsteuthum Hohenzollern-Hechingen C. die Baden'ichen Enclaven Schlichen, Ruchsen, Bedfingen Edelfingen Enclaven Schlichen, Ruchsen, Edelfingen Edelfingen | Benennung der verbundeten Staaten und Begeichnung der Gebietetheile, wegen welcher die Soll-Bertrage geschlossen find. |
|                                                                                                                                                                               | <b>3</b> 79,54                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   | 158,75<br>2,25                                                                                                                                                                                                                                     | 372,53<br>5,88                                                                                                                                                              | Flächen-<br>raum in<br>geograph-<br>Indecien.                                                                          |
| Summa 7.                                                                                                                                                                      | 1,238,398<br>3,887                                                                                                                                                                                                                                                                        | Summa 5.                                                                                                                                          | 5umms 4.<br>758,748<br>8,997                                                                                                                                                                                                                       | 1,611,663<br>19,428<br>1,409<br>281                                                                                                                                         | Flächen- Werduster. raum in Minfang Flächent. geograph. 1885. in 190.                                                  |
| 82,70                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 155,00                                                                                                                                            | 378,41                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                           | iber<br>Haddent.                                                                                                       |
| 373,601.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 767,745.<br>640,67%.                                                                                                                              | 1,632,781.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             | überhaupt<br>emr. Bevölle-<br>Or. rung.                                                                                |

| 60,000.           | 4,33                                  | <b>— 10.</b>                                                                                                   |                                                                    | 10) Freie Stadt Frankfurt a. D. (Bertt. v. 2. Januar 1936. Gefeh-S. G. 141.) Bur Frankfurt ift ein Averstonal-Antheil sthwiirt, welcher von den Gesammt-Nevenüen vorweg abgerechnet wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 224,58 906,478.   | 224,53                                | 88,534<br>\$5,153<br>226,664<br>146,384<br>117,921<br>119,740<br>23,750<br>50,332<br>99,626<br>434<br>Summa 9. | 16,43<br>5,47<br>60,90<br>44,48<br>24,47<br>88,58<br>6,58<br>12,29 | Bon Preußen: die Arcise: Erfurt, Schleusingen, Ziegentud im RegBegirt Ersurt und die Oberfer Kischiss, Moulschip, Alle Sonis, im Reg. Begirt Merschurg.  b. Bon Aurhessen : Kreis Schmalkalden.  c. Sachsen Weimar · Sisenach, ausschließlich der Aemter Auflädt, Oldisleben, Ostheim, Cf. 1. c. und 8. a.)  d. Sachsen - Meimagen  e. Sachsen - Meimagen ob durg-Gotha, ohne die Aemter Bollerode u. Königsberg (f. 1. i. u. 8. b.)  g. Bon Schwarzburg - Sondersbausen die Oberherrschaft  h. — Schwarzburg - Rudolstade orthe Derberrschaft  k. — Bapern die Enklave Kaulsdorf |
| Wevölle-<br>rung. | überhaund<br>Flächent. Be<br>in DM. r | Blächen Berdler. übert<br>raum in 311 Anfang Flächenr.<br>DMeilen. 1835. in DM:                                | Flächen-<br>raum in<br>geograph.                                   | Benennung ber verbündeten Staaten und Bezeichnung der Gebietstheile, wegen welcher die Soll-Bertrage geschlossen sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Summarische<br>Zusammenstellung.                                                                                                                                                                                             | Slächen-<br>Inhalt in<br>geograph.<br>Weilen.                                                   | Einwoh<br>zu G<br>1834.                                                                                |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1) Königt. Preugen mit Zubehör 2) — Bavern 3) — Sachten 4) — Bürtemberg 5) Großberzogihum Seilen 6) Kurfürstenihum Hellen 77 Großberzogihum Baben 9) Serzogihum Naffan 9) Thuringer Bereins-Länder 10) Freie Etabt Frankfurt | 5146,14<br>1384,53<br>271,68<br>378,41<br>155,00<br>161,69<br>279,64<br>62,70<br>284,52<br>4,33 | 4,251,118<br>1,595,668<br>1,638,781<br>767,745<br>640,674<br>1,232,195<br>373,601<br>908,478<br>60,000 | 652,761<br>1,264,614<br>383,730<br>931,580<br>63,936 |
| Summa                                                                                                                                                                                                                        | 8088,54                                                                                         | 25,152,903                                                                                             | <b>26,047,970</b>                                    |

Die Einwohnerzahl des I. 1837 liegt auch der Nevenuen-Deilung unter die Vereins-Staaten für die I. 1838 | 40 jum Grunde, da im Pr. Staate alle 3 Jahre eine officielle Lählung der Bevolterung erfolgt, und dieses Verfahren von den übrigen Zoll-Verband-

Landern chenfalls angenommen worden ift.

Die Zollgesehlichen Bestimmungen find enthalten für den Preuß-Staat in dem Boll-Gefeße und der Zoll-Ordnung v. 23. Jan. 1838. (Gefeß-S. S. 38.) Diese Geseße find mit den anderen Bereins-Staaten gemeinschaftlich vereinbart und in einem jeden für den Umfang des betreffenden Gebiets als Landes-Berordnungen promulgirt worden; sie

gelten mithin im gangen Boll-Berbande.

Die alteren, bloß für Preußen emanirten Boll-Gesehe, nach denem die neueren redigirt worden, sind vom 26. Mai 1818 (Geseh-S. S. 65). In der folgenden Darstellung sind die Resultate des Eingangs und Ausgangs der verschiedenen Baaren, wie selbige aus den, sämmtlichen Boll-Nemtern des Bereins vorgeschriedenen, Commerzial-Registern sich ergeben, nach der Ordnung des unterm 21. Oetbr. 1836 für die Jahre 1837 | 39 erlassenn Boll-Tarifs (Geseh-S. S. 253 u. f.) ausgesührt. Lehterer ist klassenweise albhabetisch geordnet mit generischer Jusammenfassung der zu einander gehörigen, gleichartigen, aus gleichen Stossen gesertigten oder mit einander verwandten Baaren und Gegenstände. Hiernach hat der für den gesammten Boll-Berband giltige Tarif 43 verschiedene, alphabetisch rubricirte Artikel (Hauptgattungen) mit entsprechenden Unter-Abtheilungen (Positionen) im Ganzen 173.

Sinsichtlich des Begriffs "Baaren Gin- und Ausgang" wird bemerkt, daß unter "Eingang ausländischer Waaren" der Betrag der Gegenstände zu verstehen ist, in so fern solche im Laufe eines Jahres entweder unmittelbar bei der Ginfuhr an den Soll-Stellen zur Berzollung gezogen, — welchen Falls die eingebrachten fremden Waaren sofort in freien Verkehr treten, — oder gegen Entrichtung der gestundeten Eingangs-Abgabe aus den öffentlichen Niederlagen, Pachböfen, Lagerbäufern. Freibafen, wobin diefelben auf Declaration noch unverzollt mit Begleitschein bei einem Gefälle Betrag über 3 Thir. abgefertigt find und dafelbit unter Auflicht der Beborden aufbewahrt merden, pon dem Empfanger entnommen worden find. - Der Baaren-Musagna giebt Die Quantitat aller aus dem Bereins. Gebiete erportirten Baaren an. Die dem freien Berfebr angeborten. Dierher find auch Diejenigen fremden Objecte ju rechnen, welche nach geschehener Berfteuerung in den freien Bertehr gefest, ale inländifche betrachtet werden und vielleicht aus besondern Grunden wieder ausgeführt merden mochten. Dies fann iedoch nur ausnahmsweise portommen, da die fremden gum Durchaange bestimmten Baaren gleich bei ber Ginbringung als folche beclarirt und demgemäß unter Begleitschein - Controlle, nach Entrichtung Des Durchgang-Bolles, durch die verbundeten Lander bindurch geführt merden möchten. Im Sinne des Rolls bezieht fich alfo Gin- und Durch. gang lediglich auf fremde, Ausgang nur'auf inländische (vereinsländiiche) Begenstände. Die Refultate der Durchfuhr haben wir megen Befdräntibeit des uns vorgestedten Biele unberudlichtigt gelassen, gumal der Baaren - Durchgang junachft teinen mefentlichen Ginflug auf Die innern Sandels- und Berfebre - Berbaltniffe des Boll - Bereins bar. bietet.

Für den Boll-Grirag ift unter allen Umftanden die Ginfuhr die wiche tigfte Ginnabme-Quelle. Es find befonders Buder, Raffee, Bein und Dioft, Tabad Blatter und Tabads - Kabritate, Baumwolle und Baum. wollen-Baaren, von denen bei weitem das Dieifte an Ginfuhr-Boll gur Staats-Raffe fliefit. Denn nach der Berechnung, welche Die derici") über den Boll-Ertrag der in den zollverbundeten Staaten erhobenen Ginganas. Abaaben von ausländischen Gegenständen angelegt bat, betraat für das Sahr 1835 der Boll vom Buder und Sprop 29,090, vom Raffee 18,902, vom Wein 9,185, vom Tabad 7,057, von Baumwolle 3,338. von Baumwollen - Baaren 4,303 Procent der Gefammt - Ginnabme. Der Durchgangs-Boll ist eine auf den Transtto-Sandel gelegte Abgabe und es gilt, als allgemeine Regel, baf von Gegenständen, welche beim Einaange oder Ausgange, oder in beiden Källen aufammengenommen. mit weniger als & Thir. vom Ctr. besteuert find, der Betrag jener Gin- und Ausgangs - Abgabe, für Gegenstände, bei welchen folche 1 Thir. erreicht oder übersteigt, 1 Thir. als Durchgangs-Boll entrichtet wird. Bei der Ausfuhr ift nach der allegirten Boll-Gefengebung Die Boll-Freiheit als Regel angenommen. Bei der Erportation einiger Fabrifate, als Branntwein, Chocolade, Sutzuder, Tabad wird fogar eine verhaltnifmägige Bonification gewährt. Es find im Tarife nur 19 Artitel ausgeworfen, welche Ausgangs-Boll zahlen und zwar einige 15 Sgr. vCt., die meisten weniger. Schaafwolle, Lumpen und robe

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

<sup>\*)</sup> Statistische Aeberstatt der wichtigsten Gegenstände des Vertehrs und Verbrauchs im Preuß. Staate und im deutschen Joseverbunde v. I. 1881 bis 1886 vom Königl Geh. Ober-Regier.-Rath, Prof. Dr. Diederici.

Sante allein machen eine Musnahme, indem erftere beiden Dijette

3 Thir. Die letteren '1 Thir. 20 Sgr. entrichten. -

Bir geben nun zur Behandlung der ausgehobenen wichtigeren Gegenstände nach der Reihefolge des Taxifs über. Der Uebersichtlickeit wegen haben wir die bearbeiteten Objecte mit laufender Nummer versehen und aus dersetben Ursache bei jedem Artitel den Abgabensaß für den Sin- oder Ausgang beigefügt.

1) Robe Baummolle (Pos. 2. a.)

Die Sinfuhr roher Baumwolle, welche keiner Eingangs aber einer Ausgangs Berzollung von 15 Ggr. unterliegt, in die Bereins-Länder hat im Jahre 1835 betragen 121,013 Ctr., wovon 110,996 Cfr. auf Preußen kommen. Die Prov. Brandenburg und Sachsen, die mit resp. 40,640 und 21,217 Ctr. in den Commercial Nachweisungen erschien, beziehen die Baumwolle über Hamburg, und die Rhein-Proving, woselbst 42,127 Ctr. eingingen, erhält solche über Belgten und Holland. Im I. 1836 war die Einsuhr 187,858 Ctr., 1837 304,569 Ctr. wovon 248,641 Ctr. nach Preußen, und 1838 aus den Bereins-Staaten von Nord-Amerika allein nach Deutschland überhaupt 18,163 Ballen oder à B. 3 Ctr. 54,489 Ctr.

Baumwollengarn (Pos. 2. b. 1.) (Tarif S. 2 Thr.), weißes ungezwirntes Garn und Watten find im J. 1837 eingegangen 398,241 Cfr. in Pr. und 431,960 Cfr. in das Bereinsgebiet überhaupt d. i. 124,095 Cfr. mehr als im J. 1836. Ausgeführt ist Baumwollengarn im Jahre 1837 aus Preußen 11,557 Cfr., und aus dem ganzen Boll-Bereinsgeb. 28,162 Cfr., d. i. Mehr-Einfuhr rosp. 886,684 Cfr. und 403,800 Cfr. Bei diesem Artikel hat von 1832 ab regesmäßig

Mehr-Ginfuhr ftattgefunden.

Gezwirntes, gebleichtes und alles gefärbte Baumwollengarn (Pos. 2. b. 2. Tar. S. 6 Thr.) ist in Preußen 1837
8473 Ctr. eingeführt worden, in den ganzen Boll-Berein 10,696 Ctr.
und 1836 9190 Ctr., d. i. 1500 Ctr. weniger, als im ersteren Jahre.
Dagegen sind aus den Staaten des Boll-Bereins im I. 1837 exportint
worden 16,802 Ctr., wovon aus Preußen 10,887 Ctr. Es übersteigt
hiernach in Preußen die Ausfuhr die Sinfuhr um 2,414 Ctr. in den
Bereinsgeb. überhaupt um 6106 Ctr.

In Betreff gezwirnten pp. Garns ift zu bemerken, daß feit vielen Jahren die Ausfuhr die Einfuhr forsdauernd übersteigt, was als ein gunstiges Zeichen lebhafter Gewerbs-Thätigkeit angesehen werden muß. Einen großen Antheil an dieser Mehr-Aussuhr hat die Türkisch-Roth

Farberei in Glberfeld und Barmen.

Der Reg.-Bez. Duffeldorf zählt 58 Roth Färbereien wovon 44 auf den Kreis Elberfeld fallen. Die Duantität des daselbst gefärbten aus den entferntesten Ländern hergesandten Garns wird von Diederici im alleg. Werke jährlich auf 50,000 Etr. veranschlagt. Der größte Theil des baumwollenen Garns, welches im Preuß. Staate verwebt wird, kommt aus den englischen Spinnereieu. Es besinden sich indessen

auch ichon bedeutende Anstalten gur Bereitung von baumwollenem Maldinen-Garn in den westlichen Provinzen. Man vergleiche bieruber den VIII. Abschnitt über die Gewerbsamteit bezüglichen Orte. Es werden tabrlich 40 bis 50 Millionen Pfund brittifder Twift nach den Bereins. Staaten ausgeführt. Die Total-Ausfuhr von baumwollenem Barn in den erften 9 Monaten deffelben Sabres mar 72,695,784 Dfb., b. b. 12,536,205 Pfd. meniger, als mabrend der erften 9 Monate 1838. in welchem Sabre 113,753,197 Pfd. erportirt morden find, movon 1,248,516 Pfd. direct nach Preufen und 38,646,576 Pfd. nach Sambura. Bas die Garn-Production betrifft, fo belief fich die Babl der in Guropa (mit Ausnahme pon Italien und Spanien) arbeitenden Reinfpindeln 1838, auf 17,916,297; davon tommen auf England und Schottland 11 Mill., auf Frankreich 3 Mill., auf Deftreich 14 Mill. auf Belgien und Solland 800,000, auf Die Schweiz 600,000, auf Rufland 300,000, auf die deutschen Boll-Bereins-Staaten 716,297, nämlich 125,972 auf Preufen, 490,325 auf Sachfen, 20,000 auf Burtembera. 40.000 auf Baden, 40,000 auf Baiern. ') Die Ginfubr von Baummolle in England betrug in dem vorgedachten Beitraume 979,329 Ballen, o. c. 317.796 Ballen oder fast ein Biertel weniger als in der gleichen Deriode 1838. Der Boll-Berein bezieht gegenwartig aus England ungefabr - der brittifchen Gefammt-Production an Garnen. Der Berth der in den brittischen Baumwollen-Manufakturen aller Art firirten Capitalien, ber Gebäulichfeiten, Dampf - Dafdinen, Svinn - Dafdinen. Rebftuble u. f. m. mird ungefahr auf 37 Dill. Dfb. Sterl. pder 444 Dill. Gulden geschätt.

Baumwollen-Baaren (c. Tariff. 50 Thir.) find in die Breuf. Lande 1837 eingegangen 36160 Ctr., nach bem gangen Boll-Bereinsach. 1837 69,695 Ctr. und 1836 13,507 Ctr., d. i. 56,189 Ctr. meniger als 1837. Dagegen find ausgeführt worden aus Breuken 58.354 Cir., aus dem Boll-Bereine überhaupt 75,193 Ctr., d. i. Debr-Ausfuhr gegen die Ginfuhr deffelben Jahres 5498 Ctr. Die Ginfuhr baummollener Baaren ift feit vielen Jahren nur wenig im Berbaltnis zur Bevölkerungs-Bunahme gestiegen, - mit Ausschluf d. 3. 1837 mobl aber zeigt fich feit einer Reibe von Jahren eine anschnliche Erbobung der Ausfuhr. 3m Jahre 1831 betrug diefelbe nur erft 18,422 Ctr. Für die neuere Beit ift der Sauptgrund des Steigens besonders in dem Anschlusse von Sachsen ju fuchen, woselbst die Bluthe der deutichen Baumwollen-Fabrifation. In Sachfen find 1897 nur 225 Ctr. ein - und 11,980 Ctr. ausgegangen, und auf 12,000 Webftühlen werden meife, glatte, getüberte oder gemufterte Baumwollen-Baaren verfertiat: Die Bunt-Beberei beschäftigt 9000 Bebftuble und die Strumpfwirferei 14,000 Stuble. Daß folche auch in Preugen fich außerordentlich gehoben bat, beweift, außer den eben angegebenen Bablen der Ausfuhrmengen, die Bermehrung der Bebftuble, Ueber die Bebftuble auf Baumwollen-Baaren findet fic das Rabere im allegirt. Abschnitte angegeben.

<sup>\*)</sup> Mugemeines Organ; für Banbel und Gewerbe. ....

3) Blei und Blei-Bagren. (3 a 74 Sar. pr. Ctr. b. 2 Thir. c., 10 Thir.) Die Ginfuhr des Bleies (a) in Bibden und Malden betrug 1837 in das Bereinegebiet 51,575 Ctr., die der groben Blei-Baaren, (b) ale Reffel, Röhren, Schroot, Platten u. f. m. 1168 Ctr., und die der feinen Baaren (c) als Spielzeug pp. gang oder theilweife aus Blei, auch deraleichen lafirte Baaren, 13 Ctr., wovon auf Preufen resp. tommen 42,776, 594 und 13 Ctr. Die Ausfuhr des Bleice (a) belief fich auf 3050 Ctr., wovon 2305 Ctr. aus Preuken, Die der groben Baaren (b) auf 500 Cir., wovon 89 Cir. aus Dr. und die ber feinen Baaren (c) auf 75 Ctr., welche Preugen erportirt hat. 3) Droquetie- und Apotheter-, auch Farbe = Baaren (pos. 5. a - p.) Chemifde Fabritate für den Medicinal- und Bewerbegebrauch auch Praparate, atherifche, auch andere Dele, desgl-Maler-Fathen, Tufche u. f. w. (5 a. 3 Thir. 20 Gar.) find in bie sollverbundeten Staaten 1837 eingegangen 20,901 Ctr., wovon auf Dr. 13,157 Ctr., und ausgegangen 26,231 Ctr., wovon aus Preufen 16,168 Ctr., d. i. Michr-Ausfuhr resp. 5240 Ctr. und 3011 Ctr. Mlaun (b. 1 Thir. 10 Sgr.) ift 4463 Ctr. eingeführt, wovon in Dr. 2643 Ctr. und 983 Ctr. ausgeführt worden, wovon 290 Ctr. aus dem Dr. Staate, d. i. Mehr-Einfuhr resp. 3480 und 2353 Ctr.

Bleiweiß (Rremferweiß c. 2 Thir.) Der Gingang belief fich 1837 auf 3071 Cir., wovon in Pr. 2140 Ctr. die Ausfuhr auf 3594

Cir., movon 1803 auf Preufen fallen-

Mennige, Schmalte (d. 1 Thir.) eingeführt überh. 5348 Ctr. movon in Pr. 3151 Ctr., erportirt 1186 Ctr., wovon 269 aus Pr.,

b. i. Mehr-Einfuhr resp. 4162 Ctr. und 2882 Ctr.

Soda, gereinigte und ungereinigte, (Mineral-Alfali) (d. 1.Tht.) importirt überh. 30,022 Ctr., wovon in Preußen 24,890 Ctr., erportirt 15,561 Ctr., wovon 14,824 Ctr. aus Pr., d. i. Mehr-Einfuhr resp. 14,461 und 10,066 Ctr.

Rupfer-Bitriol, gemischter Aupfer- und Gifen-Bitriol, weißer Bitriol, (d 1 Thir.), eingegangen, 2007 Ctr., wovon in Pr. 800 Ctr., ausgegangen 1544 Ctr., wovon 1881 Ctr. aus Pr.

Gifen Bitriol (gruner) (e 71 Sgr.); Einfuhr 18,964 Str., movon in Br. 10,732 Str., Ausfuhr 3256 Str., wovon 2464 ans Br.

d. i. Michr-Ginfuhr resp. 15,708 Ctr. und 8268 Ctr.

Gelbe, grüne, rothe Farbenerde, Braunroth, Oder, wovon in Pr. 59,592 Ctr; Umbra u. f. w. (f. 5 Sgr.) ist importier worden, überh. 72,398 Ctr. exportiert 19,796 Ctr., wovon 14,405 Ctr. ans dem Preuß. Staate, d. i. Wehr. Sinfuhr resp. 52,612 Ctr. und 45,287 Ctr.

Galläpfel, Dutritron, Saflor, Sumach u. f. w. (g. 1. 5 Sgt.) bei Ein- und Ausg.) Gefammt-Einfuhr 93,779 Str., wovon in Pr. 76,758 Str. Nusfuhr 15,658 Str., wovon 8,812 aus Pr., d. i. Mehr-Ginfuhr resp. 78,121 Str. und 67,946 Str.

Arapp, (g. 2. 5 Sgr.), Sinfufe 38,576 Ctr., waven in Pr-

64,516 Str. Ausfuhr 20,202 Str., movon aus Hr. 16,000 Str., d. i. Mehr-Ginfuhr roop. 56,294 Str. und 49,486 Str.

Eder doggern, Anoppern (x. 3. 21 Sgr. bei Gin- und Ausg.) Gefammt Ginfuhr 15,013 Ctr., wovon in Br. 3398 Ctr. und die Ausf. übrrh. 1488 Ctr., wovon aus Pr. 323 Ctr., d. i. Mehr-Sinfuhr resp. 12,585 und 2279 Ctr.

Fardehölger in Blöden oder geraspelt (b. 5 Sgr.) bei Sigund Ausg.) Gefamme-Einfuhr 172,721 Ctr., woven in Pr. 461,517 Ctr. Ausfuhr 58,578 Ctr., wovon 54,222 Ctr. aus Ar.

Anol., Pod., Cedern-holz und Buchebaum, (i... 5 Sgr. bei Sigund Ausg.) Gefammt - Einfuhr 9189 Ctr., wovon in Pr. 8833 Ctr. Ausfuhr 187 Ctr. wovon 88 Ctr. aus Pr.

Pottafche, Beinkein (k. 71 Sgr.) Ginfuhr 138,690 Ctr., wovon in Br. 198,345 Ctr. Ausfuhr 80,450 Ctr., wovon 85,218 gus Pr.

Mineralwaffer in Flaschen und Rrügen (1. 74 Sgr.) Sinfult 18,542 Str., wovon in Pr. 2524 Ctr. Ausfuhr 50,484 Str., woven aus Pr. 40,076 Str.

Salpeter, gereinigter und ungereinigter (m. 5 Sgr.), Einfuhr 44,035 Ctr., wovon in Pr. 41,773 Ctr. Ausfuhr 2015 Ctr., wovon 1687 Ctr. aus Pr., d. i. Nichr-Einfuhr rosp. 42,030 Ctr. und 40,086 Ctr.

Salifaure (n. 1 Thir. 10 Sgr.) Einfuhr 651 Ctr., Ausfuhr 2687 Ctr., Schwefelfaure-Einfuhr 11855 Ctr., Ausfuhr 1643 Ctr., wovon resp. 1514 Ctr. und 1581 Ctr. aus Preußen. Bon der Einfuhr tam auf Preußen resp. 13 Ctr. und 1315 Ctr.

Schwefel (o. a 21 Sgr.) Cinfuhr 66,845 Ctr., wovon in Pr. 35,629 Ctr. Aussuhr 366, wovon 334 aus Pr., d. i. Mehr-Einfuhr

66,479 Ctr. und resp. 55.295 Ctr.

Terpentin, Terpentin Del (Kien Del. p. 10 Sgr.) Ginfuhr 13,638 Ctr. wovon in Pr. 9889 Ctr. Ausfuhr 127 Ctr., moven 22 Ctr. aus Br.

Aus Borfiehendem geht hervor, daß bei der pos. 54 mit Ausschlug der ersten Unter-Abtheil. überall die Sinfuhr die Aussluhr überfleigt. In Ansehung der inländischen Production der hier neufennmenden Misnetalien, verweisen wir auf die am Schusse beigefügte Uebersicht des hüttenmännischen Betriebe in der Pr. Monarchie mahrend des 3-1837.

4) Eisen und Stahl. (6 a — e).

Das Gisen-Metall enthaltende rohe Natur-Produkt, Eisenerz, Eisenftein, welches sich in fast allen Provinzen des Vr. Staats vorsinden, namentlich in dem Schlesischen Gebirge, in Sachsen bei Subl. im Siegenschen in Westvalen, und auf der Eisel in der Rhein-Provinz, wird in Hochösen geschwolzen, deren es 1836 in Schlesen 66, in Preußen, Vanmern, Brandenburg, in Sachsen 3, in Westphalen 40, in der Ahrendenvolzen, der Provinz 72, zusammen 184 gab. Das gewannene Produkt ist, je nach der Baschassenheit der Erze, entweder Roheisen, eine Vardindung pan

Sifen-Wetull und Kohle mit etwas Silletum oder Rob. Stahl-Sifen, außer diesen Stoffen noch etwas Mangan enthaltend. Sobald das Sisen noch etwal mord wen Maschinen-Theilen u. s. w. umgegosien worden ist, wird es Suswaare genannt Nach Diederici in dem alleg. Berke kann man 14 Million Ctr., deren Werth auf 3 Mill. Ihlr. zu veranschlagen sein möchte —, als den durchschnittlichen Betrag des ersten, unmittelbar aus Erzen gewonnenen Noh-Sisens, Noh-Stahl-Sisens und Suswaaren im Preuß. Staate annehmen. Die Sisens Produktion ist gegenwärtig 9 bis 10 Mal geringer, als in England, so das dieselbe umgefähr der Englands vom 3. 1790 gleichzustellen sein dürste.

Durch Entziehung der Robse, des Siliciums ze. wird das Robeisen in Stabeifen, Schmiebeeifen, b. t. beinabe reines gediegenes Gifenmetall mittelft Det Frift -, Rolben -, Lofd -, Feuer -, Defemundhammer, gewöhnlich Gifenbammer genannt, umgewandelt. In Diefen Anftalten wird die Overation durch Solztoblen bewirft; geschicht felbige durch Steintoblen, fo beifen jene Puddlingswerte. 3m 3. 1836 maren fol-der Frischfener - und Pudlingswerte 803 im Betriebe, wovon 282 in Solefien, 33 in Preugen, Bommern, Bofen, 27 in Brandenburg, 37 in Sachsen, 289 in Bestphalen, 147 in der Rheinproving. Der Berth des darin bereiteten Stabeisens — a Cir. pr. 4 Thir. tann auf 41 Mill. Abir. veranschlagt werden. Um daffelbe als Sanbelsartitet in den Bertehr zu bringen, wird es auf Red., Bled. Bainhammern, Balg., Schneide-Berten in Stangen., Rund., Reif., Red., Schneide., Bain-Gifen und in Blech umgeschaffen. Das Robstableisen wird auf Stabtfeuern und Stablbammern in Robstabl verwandelt, welchen man wieder auf Raffinirhammern ju raffiniriem Stabl au verarbeiten pflegt. Cement. und Gufftahl wird in der Regel aus Stabeifen bargeftellt.

Bon Robeisen aller Art (6. m. Ausgang 74 Sgr.) betrug 1837 die Sinfuhr in Preußen 166,585 Ctr., in dem Bereinsgeb. überhanpt 194,310 Ctr., und die Aussuhr aus Pr. 18,308 Ctr.; aus den fämmtl. Bereins-Staaten 43,654 Ctr., d. i. Michr. Ginfuhr resp.

148,277 und 150,656 Cfr.

Seschmiedetes Eisen in Staben, desgl. Sisenbahnschienen. Roh., Cement., Guß. und raffinirter Stahl (6. b. 1 Thr.) ift nach Pr. 1837 eingeführt worden: 162,160 Ctr., und in die sammtlichen Bereins. Staaten 192,824 Ctr., d. i. 64,394 Ctr. mehr, als im I. 1836, wo 128,430 Ctr. eingegangen sind. Die Aussuhr betrug 1837 ans Pr. 27,501 Ctr., und aus dem Bereinsgeb. überhaupt 54,462 Ctr., d. i. 9156 mehr, als 1836. Das Plus der Einfuhr belief sich resp. auf 134,659 und 138,862 Ctr.

Geschmiedetes, unter den Stredwerten zu feinen Sotten verarbeitetes Gisen, desgl. schwarzes Eisenblech und Platten (c. 3 Thr.) ist in die Pr. Lande 1837 importiet worden 24,185 Ctr. und in die Bereins-Staaten überhaupt 28,781 Ctr., d. i. 3387 Ctr.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google^{\bullet}$ 

mehr als 1886. Dagegen find im letzteren Jahre ausgeführt worden 3412 Ctr. aus Preußen und 7985 aus den gefammten Bereins-Ländern, d. i. 557 Ctr. weniger, als 1836. Die Mehr-Einfuhr ist mithin gewoefen rosp. 20,753 Ctr. und 21,496 Ctr.

Anmerk. Rach dem Railway Magazine giebt es in Großbrittannien 239 Dochöfen, die wirklich im Gange sind, 14 die jeht nicht arbeiten, 31, die im Bau begriffen sind, und 83, zu denen der Anschlag gemacht ist. Diese Desen liefern jährlich 1,008,280 Tonnen Gisen; wöchentlich werden gewonnen 19,390 Tonnen Gußeisen und 9000 Tonnen Stangeneisen. Um diesen Ertragbervorzurufen, werden 3 Millionen Tonnen Steinkohlen verbraucht und 40,000 Menschen beschäftigt.

An Beigblech, Eisendraht, Anter (d. 4 Thr.) betrug die Sinfuhr 1887 im ganzen Bereinsgeb. 24,603 Ctr., wovon in Pr. 22,187 Ctr., die Ausfuhr 3031 Ctr., wovon 2473 Ctr. aus Preußen, d. i Mehr-Ginfuhr resp. 21,572 Ctr. und 19,714 Ctr.

Sanz grobe Eisenwaaren in Oesen, Platten 21. (c. 1. 1 Thir.) wurden 1837 in das Joll-Bereinsgebiet eingeführt 51,794 Ctr. wovon in Pr. 36,577 Ctr., und ausgeführt 36,922, wovon aus Pr. 35,832 Ctr.

Grobe, aus geschmiedetem Gisen, Gisenguß, Stabl, Gisenblech und Gisendraht zc. gefertigte Baaren (e. 2. 6 Thr.) Einf. 48,508 Ctr., wovon in Pr. 24,877 Ctr., und Ausf. aus dem Bereinsgeb. überhaupt 99,608 Ctr., wovon aus Pr. 83,187 Etr.

Feine Sisenwaaren aus feinem Sisenguß, polittem Sisen, Stahl, in Verbindung mit horn, Leder, Rupfer, Messing, Zinn u. s. w. (e. 3. 10 Thir.) Ginf. 4435 Ctr., wovon in Pr. 3130 Ctr., u. Ausf. überhaupt 16,425 Ctr., wovon aus Pr. 12,079 Ctr.

Mus diefen Bahlen ergiebt fich offenbar eine erfreuliche Steigerung der Fabrication in Gifen - und Stablmaaren im Preuf. Staate. Berubmt find die feinen Berliner Gifengufmaaren und die Solinger Rlingen. Mach Diederici werden von den Golinger Fabrifen jahrlich im Durchschnitt 100,000 Rlingen und über 500,000 Dugend Meffer und Gabeln gefertigt. Die Unter-Abtheil. e. 2. 3. weift fur Dreußen eine ftartere Ausfuhr als Ginfuhr nach, mas bereits feit langerer Beit fattgefunden bat. Bei den übrigen Unter-Abth. a. bis e. 1. ift die Einfuhr noch febr überwiegend. Bon den Bereins - Staaten batten nachft Dr. Bayern und Baden fomobl die größte Gin - ale Ausfuhr. Begen der inländischen Production an Gifen uud sonstigen Erzen nehmen wir Bezug auf die fcblieflich annectitte lleberficht des Bera- und Suttenmann. Betriebes im 3. 1837, und bemerten binfichtlich des Sandels-Bertehrs, daß zu Anfang des Jahres 1838 die Bahl der Gifen. Stall., Deffing. und anderer Detall-Bandler fich überhaupt auf 1381 belief.

5) Flachs, Berg, Sanf, Seede (8. 5 Sgr.) ift 1837 eingegangen in den gangen Boll-Berband 129,875 Ctr., wovon in Pr115,100 Str., und ausgegangen 70,437 Str., wovon aus Pr. 60,349; im 3. 1836 hat die Einfuhr fiberhaupt 154,168 Str. und die Aussuhe 179,840 Str. betragen, d. i. gegen 1837 rosp. Mehr-Einf. 24,293 Str. und Mehrausf. 109,413 Str. Die Handels-Verhältnisse in den Seehafen Off-Preußens reguliren die Ein- und Aussuhr der fraglichen Articl. Bon den übrigen Vereins-Staaten hat Bayern die meiste Ein- und Sachsen die meiste Ein- und Sachsen die meiste

6) Getreide, Gulfenfruchte, Camereien, auch Beeren. (9.)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18                          |                   |           |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Einfuhr.                    | Ausfuhr.          | also      | alfo                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a in und au<br>b. in und au | is Preußen,       | Mehreinf. | Mehranef.            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bereins-Sto                 | aten überh.       | mederal.  | morpount)            |
| a. Getreide-Gattungen.<br>(pr. Schfl. 5 Sgr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                   |           |                      |
| Beigen, Spelz od. Dintel a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,989,786                   | 2,858,051         |           |                      |
| b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2</b> ,081, <b>3</b> 93  | 4,293,267         | Į         | 868, <b>365</b>      |
| Roggen ' a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | 1,848,508         |           | 3,201,874<br>928,186 |
| b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                   | į         | 779,847              |
| Serfte (auch gemalzie),<br>Safer u. heidetorn a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,200,000                   | 1 2,201,010       | l         | 100,020              |
| Dafer u. Beidetorn a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 174,785                     | 1,484,617         | 1         | 1,309,832            |
| b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                   |           | 1,400,800            |
| Bobnen, Erbfen, Birfe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                           | ' · '             | l         |                      |
| Linfen, Widen a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                   |           | 433,858              |
| b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 49,275                      | 476,885           | 1         | 487,610              |
| b. Camereien u. Beeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | ,                 | 1         | i .                  |
| Anis und Rummel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                   |           | ł                    |
| (pr. Ctr. 1 Thir.) a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 796                       | 5,538             |           | 4,742                |
| b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 1,078                     | 5,770             |           | 4,692                |
| Sanffaat (p. Ctr. 14 fgr.) a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 624               | 4,638     | 1                    |
| Cointer to the book of the boo | . 5,609                     | 4,834             |           |                      |
| Leinsaat und Leindotter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 - 4                       |                   |           | Į.                   |
| (desgl.) a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                   |           | l                    |
| Makusaman (Sasas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                   | 88,258    | 1                    |
| Mohnsaamen (desgl.) a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                   | Ì         | 30,321               |
| Rave, Rübefaat (desgl.) a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 82,295            |           | 80,700               |
| b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,                           | 181,445           | 32,901    | •                    |
| Ricefaat (p. Soff. 5 fgr.) a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,985                      | 182,744<br>44,831 | 45,420    | 31,846               |
| b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30,132                      | 48,271            | 1         |                      |
| Alle nicht namentl. ange-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                           | 1 20,011          | 1         | 18,139               |
| führten Gamereien (dgl.) a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.095                       | 8,084             | 4,011     | ١,                   |
| _ h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                   | 3,085     | 1                    |
| Bachbolderbeeren (degl.) a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                   | 1         | 13,100               |
| b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 837                       | 13,415            | }         | 19,578.              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                   | 1         | ,,,,,,               |

Bei der Aussuhr des Getreides find immer die Verhältniffe der Oftseehafen, besonders der Berkehr mit England, entschiedend. Das Steigen oder Fallen der Aussuhr hangt hauptsächlich von dem höheren oder niederen Preise des Getreides, vorzüglich des Weißens, im Auslande ab, und dadurch wird guch der Preis desselben im Inlande re-

qulirt. Gs ift daber die Ervortation. abgeseben von dem Berthe der ausgeführten Quantitat, auf die Broduction und Confumtion der Getreide-Gattungen von erheblicher Bichtigfeit. Gegen die Borjahre zeigt fich 1837 die Ginfubr an Beigen in die Roll-Bereinsftaaten febr hoch, daber die Debrausfuhr fich niedriger fellt, als in fruberen Salsren. 3m 3. 1836 betrug die Ginf. 359,884 Goff. Beigen, die Mehrausf. 3,435,323 Schfl. 3m Pr. Staate wird am meisten aus den Prop. Pommern und Preugen erportirt. Es ift durchichnittlich über die Balfte aller Ausfuhr, vorzüglich beim Beigen. In biefer Getreibe-Art macht Danzig die Sauptgeschäfte, in Roggen Stettin. Die Prov. Brandenburg und Rhein führen Getreide aus nach Sambura und den In ben 3. 1801 bis 1805 belief fich die Ausf. von Mieberlanden. Beigen in Dangig und Glbing durchschnittl. auf 55,000 Getreide-Laften au 60 Goff., eine Quantitat, wie fie feitdem nicht wieder vorgetommen In der Beit von 1821 bis 1826 find im Durchfchn. oc. 8000 Laft ausgeführt, und 1839 von Danzig folgende Mengen verschifft worden: Beigen 39,910 Laft, Roggen 12,786 L., Gerfte 6,279 L., Safer 798 2., Grbfen 4,647 2., Leinfaat 1,143 2., Rapsfaat und Rubfen 481 2. . Weißenmehl 45,251 Tonnen à 196 Pfd., englisch Beigen-Schiffsbrod 8,719 Ctr., überhaubt 66,044 Laft. — Bon den übrigen Boll-Bereinsflaaten erportiren befonders Bavern und Bürtembera Getreibe; von dem oben ausgeworfenen Quantum Beigen fallen auf beide Lander refp. 940,221 Soff. und 310,896 Schfl. Auch der Durchgang war 1837 in Dr. von Bedeutung, nämlich 802,297 Schfi. Beigen, 976,598 Schfl. Roggen, 104,462 Schfl. hafer ic., 20,244 Schfl. Gul. . fenfrüchte, alfo bei weitem beträchtlicher, als in dem gunachft vorherage gangenen Duinauennium.

Bei dem Artitel Anis und Rummel hat im Boll-Berbande überhgegen 1836 die Ginf. um 653 Ctr., und die Ausf. um 2133 Ctr. abgenommen. Bei der Sanffaat ift die Ginf. um 9820 Ctr. gefallen und die Ausf. um 611 Ctr. gefliegen; beim Art. Leinfaat jede refp. um 84,526 Ctr. und 82,027 Ctr., und beim Raps jede refp. um 5325 Ctr. und 139,016 Ctr. gefallen. Für ben Bertehr mit dem Auslande ift Raps und Rubsaamen nicht fo wichtig, ale Leinsaat. Für lettere find befondere die Safen und Sandelsstädte Oft-Preugens, namentlich Ronigeberg, Die bedeutenbften Ausgangs-Puntte. Beim Mobufaamen ift die Ginf. um 981 Ctr. geringer, und Die Ausfuhr um 29,314 Ctr. Die Ginf. von Delfaat hat fich zwar durchgehends vermindert, aber das Bedürfnig der Bevölferung ift durch die inlandifche Production immer noch nicht gededt, wenn auch anerkaunt werden muß, daß in neuerer Beit de Landwirthichaft auf die fich lohnende Cultur der Delpflanzen ungemeine Sorgfalt verwendet bat. Die deffen ungeachtet verminderte Musf., mit Ausnahme des Mohnsaamens, lagt auf ansgedebnteren, vermehrten Berbrauch des Dels unter den Ginwohnern niederer Rlaffe befiefe befferer Erleuchtung der Wohnungen ichließen. Die Rleefaat, beren Gewinnung je nach der Bitterung und davon abhangigen

Preisbestimmung sehr unsicher ist, hat einige Wichtigleit als Sandels-Artifel für England und Amerika. Im Bergleich zum Borjahr sind 1837 in das Bereinsgebiet 11,687 Schffl. mehr ein- und 43,390 Schfl. weniger ausgeführt worden.

Die Zahl der Getreidehändler, d. i. derjenigen Handelsleute, welsche die Bermittelung zwischen den Greßhandelshäusern in den Seestädeten, und den inländischen Producenten, zwischen diesen und den Consumenten übernehmen, betrug zu Anfang 1838 im ganzen Staate 3209, uämlich in der Prov. Preußen 307, wovon der Reg. Bez. Danzig 131 in Pommern 110, in Brandenburg 158, wovon 27 in Berlin, in Posen 254, in Schessen 1052, wovon 880 auf dem Lande, in Sachsen 519, wovon 343 auf dem Lande und 232 im Reg. Bez. Magdeburg, in Besthalen 290, wovon im Reg. Bez. Arnsberg 178, am Rhein 519, wovon im Reg. Bez. Coln 135, im Reg. Bez. Düsseldorf 158.

In einem Auffage über die Durchschnitts-Getreide-Preise hat Hoffmann (\*) nachgewiesen, daß die Getreide-Preise von den Jahren 1816 bis 1829 und 1824 bis 1837 im Pr. Staate, hei Beigen um 147 Proc., bei Roggen um 131, bei Gerste wenig über 12, bei hafer um 1113 Proc. gefallen seien, und gezeigt, wie diese Preize-Ermäßigung nur durch die vermehrte aus der besseren Benuhung des Bodens bervorgehende Erzeugung von Getreide zu erklären sei und wie die größere Verminderung des Preises bei den werthvolleren Getreide-Sorten nur um so mehr die gestiegene Landes-Cultur darthue. Dieses Resultat ist desto bemerkenswerther, als in der 14jährigen Zeitperiode die Bevöllerung erheblich zugenommen, mithin auch der Bedarf an Getreide sich gesteigert hat, und als große Ländereien zur Bebauung von Kartossell, deren Verwendung zu Branntwein und Viehfutterung 2c. gewinnreicher ist, sowie zur Cultivirung der Delsaaten, deren Erzeugung in neuerer Zeit sich sehr ausgedehnt hat, benußt werden.

\*) No. 85 unb 96 ber Pr. Staatszeit. 1838.

## 7) Grunes Sohlglas (Glasgefchirr), (10. a. pr. Otr. 1 Thir.)

| <i>i</i> •                                                                                                                               |                         | Ausf.<br>37.     |                 | mehr<br>Ausf.                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|----------------------------------|
| fammtl. Boll - Bereins - Staaten (Preugen                                                                                                | 1,081                   | 22,317<br>19,641 |                 | 21,06 <b>7</b><br>18, <b>560</b> |
| Beiges Soblglas, ungeschliffenes,<br>Fenster- u. Tafelglas 2c. (b. p. Ctr. 3 Lbfr.)<br>Zoll-Bereins-Staaten<br>(Preugen                  | 33,88 <b>5</b><br>1,591 | 13,796<br>9.605  | 20,089          | 8,014                            |
| Seprestes, geschliffenes; ge- schnittenes, vergoldetes, gemaltes, ge- goffenes Glas x., Glastnöpfe, Perlen, Schnelz (a. p. Ctr. 6 Thir.) | -,                      | ,,,,,            |                 |                                  |
| Boll-Bereins-St. überb. (Preußen                                                                                                         | 45,175<br>2,129         |                  | 43,518<br>1,845 |                                  |

|                                                                                                                     | Einf.     |       | also t |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|-------|
|                                                                                                                     | 183       | 37.   | Einf.  | Ausf. |
| Spiegelalas genffenes helentes ab                                                                                   |           |       |        |       |
| Spiegelglas, gegoffenes, belegtes od.<br>unbelegtes (d. 1. a.), wenn das St.<br>nicht über 144 Pr. 🗆 Soll mißt (an. |           |       |        |       |
| nicht über 144 Dr D Roll mift (an.                                                                                  |           |       | 1      |       |
| p. Ctr. 6 Thir.)                                                                                                    |           |       | 1 1    |       |
| Boll-Bereins-St. überb.                                                                                             | 264       | 8490  | 1 . 1  | 3226  |
| (Vreußen _                                                                                                          | 5         | 787   | 1 1    | 783   |
| wenn das Stud über 144 u. bis 288                                                                                   |           | ,     | 1 1    |       |
| Pr. 3011 mißt (bb. p.Ctr. 8 Thir.)                                                                                  |           | ł     |        |       |
| Zoll-Bereins-St. überb.                                                                                             | 234       | 2245  | 1 1    | 2011  |
| (Preußen                                                                                                            | 11        | 569   |        | 558   |
| desgl. geblafenes 2c. (\$- p                                                                                        |           | '     | 1      |       |
| Ctr. 3 Thir.)                                                                                                       |           | 1     |        |       |
| Boll-Bereins-St. überh-                                                                                             | 39        | 76    | 1      | 37    |
| (Preußen                                                                                                            |           | 38    | l      | 38    |
| desgl. gegoffenes u. gebla-                                                                                         |           | 1     | 1      |       |
| fenes ohne Unterschied, menn das St.                                                                                |           | l     | }      | 1 - 1 |
| über 288 u. bie 576 - Boll mißt (d. 2.                                                                              |           | 1     | 1 .    | l     |
| p. Stud 1 Thir.)                                                                                                    |           | ł     |        |       |
| Boll-Bereins-St. überh.                                                                                             | 203       |       | 203    | ł     |
| (Preußen                                                                                                            | 46        | _     | 46     |       |
| über 576 Boll (p. Stüd 3 Thir.)                                                                                     | 000       | 1013  | l      |       |
| Boll-Bereins-St. —                                                                                                  | 236<br>26 | 1013  | 1.     | 987   |
| (Preußen                                                                                                            | 4D        | 1019  | 1 ·    | 301   |
| über 1000 — (p. Stüd 8 Thir.)<br>Roll-Bereins-St. —                                                                 | 29        | 2     | 27     | ١.    |
| Sour Bereins St. — (Oreuken                                                                                         | 18        | 1 2   | 16     | 1     |
| über 1400 — (p. St. 28 Thir.)                                                                                       | 10        | 1 . ~ | 1      | l     |
| Boll-Bereins-St. —                                                                                                  | 10        | _     | 10     | 1     |
| (Vreuken                                                                                                            | 5         | _     | 5      | 1     |
| über 1900 — (p. St. 33 Thir.)                                                                                       | -         | 1     |        | 1     |
| Boll-Vereins-St. —                                                                                                  | 4         |       | 4      | 1     |
| (Preufen                                                                                                            | 3         |       | 5      | 1     |
| Glasmaaren in Berbindung mit un-                                                                                    |           | 1     | 1      | 1     |
| edlen Metallen ze., auch Spiegel aller                                                                              |           | 1     | 1      | 1     |
| Art. (e. p. Ctr. 10 Thir.)                                                                                          |           | 1     | 1      | 1     |
| Boll-Bereins-St. —                                                                                                  | 833       | 6687  |        | 5854  |
| (Preußen                                                                                                            | 407       | 1998  | 1 1 1  | 1591  |

Bon den Boll-Bereins-Ländern zeichnet sich Bavern durch seine Glas-Fabrication aus, insbesondere sind die dortigen Spiegessabriten zu Stlangen, Nürnberg, Fürth und andern Orten sehr berühmt, deren Absag in das Ausland, selbst bis nach Amerika von Bedeutung ik-Auch im Königr- Sachsen und in den Thüringer Landen sind viel Glasbütten, so wie Spiegessabriken. — Daß die Glassabrikation sich im Pr. Staate gehoben bat, geht aus der Bermehrung der Glasbütten hervor. Die im I. 1831 vorhandene Anzahl von 96 war die 1834 auf 107 gestiegen, wovon in Preußen 12, in Brandenburg 19, in Pommern 10, in Posen 5, in Schlessen 25, in Sachsen 3, in Westphalen 16, am Rhein 17.

Bon der Ginfuhr bei b. und c. fallen auf Sachsen resp. 49,782

und 39,470 Ctr., und von der Aussuhr bei a. und b. auf Baden resp.
2451 Cfr. und 2004 Ctr. Die Aussuhr anlangend, so ist zu bemerten, daß von den aus Preußen auszegangenen Mengen, sawahl des Glases, als der Glaswaaren, der größte Theil Bereinständisches, namentlich Baper'sches Fabrilat ist, welches nur auf der Sibe oder dem Rhein über Preuß. Boll-Stellen erportirt wird. Die Ginsuhr wird hamptsächlich aus Böhmen bewirkt, und es steht so viel sest, daß die Fabrilation im Inlande den Bedarf an besseren Glas-Gattungen, bessonders an Spiegelalas, bei weitem nicht deckt.

8) Robe (grune, gefalzene, trodene) Saute und Felle gur Leder-Bereitung, ingl. robe Pferdehaare (11. a. frei Gingang, Ausgang pr. Ctr. 1 Thir. 20 Sgr.) find 1837 eingegangen in Preugen, 1,39,459 Ctr. in die Bereinslande überh. 163,591 Ctr., ausgegangen aus Preugen 7249 Ctr., aus den Bereins-Staaten zusammen 11,918 Ctr., d. i. weniger Ausfuhr rosp. 132,210 Ctr. und 151,673

Ctr.

Bon Fellen zur Pelzwerk- (Rauchwaaren.) Bereitung, Schmaschen, Baranten und Uträner (b. & Ctr. 20 Sgr.) betrug 1837 die Sinfuhr nach Pr. 9216 Ctr., in das Bereinsgeb. überh. 11,505 Ctr., wovon 8873 Ctr. nach Rurhessen, und die Ausf. aus Pr. 4094 Ctr., aus den sämmtlichen Bereins-Staaten 5419 Ctr., wovon 1003 Ctr. aus Kurhessen, d. i. weniger Ausg. resp. 5122 Ctr. und 6086 Ctr.

Safen- und Raninden-Felle und Haare (c. frei bei Eing. 15 Sgr. bei Ausg.) find 1837 eingeführt worden in Pr. 5538 Ctr., in die Bereinslande 5657 Ctr., und ausgeführt 1866 Ctr. aus Pr., 3380 Ctr. aus den Bereins-Staaten überh., d. i. weniger Ausf. resp. 4272 Ctr. und 2277 Ctr.

Der Eingang der Haare von Nindvieh (d. frei bei Sing. 5 Sgr. bei Ausg.) betrug in Pr. nur 493 Ctr., in sämmtlichen Bereinslanden 620 Ctr., die Aussuhr dagegen aus Pr. 3835 Ctr., aus dem Bereinsgeb. überh 4433 Ctr., d. i. Mehr-Ausf. resp. 3343 Ctr. und 3813 Ctr.

Mus Borstehendem geht hervor, daß die Einfuhr von Häuten und Fellen die Aussuhr erheblich übersteigt, und hieraus folgt, daß der verseinständische Bischkand das Bedürsniß der Gerber. Kürschner, Sutmacher, u. s. w. nicht deckt. Sohlleder wird indes überall fast nur von fremden Säuten bereitet. Der Mehrbedarf an rohem Material deutet ein erfreuliches Steigen der Leder-Fabrication an. Sachsen, Bayern, Bürsemberg, die beiden Gessen haben bedeutende Gerbereien. In Preußen hat die Berarbeitung roher Säute ihren Saupesis am Ahein zu Malmedy, St. Bith und andern Orten, woselbst das Sichengestrüpp auf den Bergen die vortressichte Gerberlade giebt. Die Leder-Fabrilation blübt aber auch in der Brov. Brandenburg, Sahlesten, Sachsen.

9) Sola und Solawaaren (12. a - g.)

Brennhols (a) ift nur beim Waffer Trensport einer Abgabe unt 3 Ggr. & Mafter unterworfen. Gingeführt find 1887 in Preugen

24,649 Master, in dem ganzen Bereinsgebiete 52,969 Klaster, wovon 13,053 Kl. auf Bapern und 15,234 Kl. auf Sachsen fallen; au sgeführt sind aus Pr. 15,234 Kl., aus den Vereins-Staaten überh. 26,1104 Kl. wovon aus Bapern 20,476. Hiernach übersteigt die Einsubt die Ausssubr bedeutend; erstere sindet vorzüglich in Brandenburg (für Berlin) in Ost- und West-Preußen statt, wo man es vorzieht, sich das Holz durch die leichte Wasser-Commnicaton aus Posen und Russland; zu besichaffen, anstatt aus den Wäldern der Provinz mittelst des theueren Land-Transports; lestere in Pommern und am Rhein, wos elbst viel Steinschle verbrannt wird.

Bau- und Nugholz beim Baffer-Transport oder Larid-Transport zur Berfchiffungs-Ablage, (b) an in den öftlichen Provinzen des Pr. Staats. 1. Maften (a Stud 1 Thir. 10 Sigr.) find 1837 eingegangen 394 Stud, und ausgegangen 304 Stud. Beides fant ausschließlich adf Preuhen. Die Aussuhr hat sich seit 1830 um fast 4 geboben.

22. 2. Bugfpriete und Schienen (a Stud 1 Thir.) find einge gangen in Pr. 132 Stud, ausgegangen 2784 Stud. Die Ausfuhr übersteigt die Sinfuhr um 2652 Stud, und fällt ebenfalls, wie bei Ro. 1. auf die Prov. Preußen und Pommern. Daffelbe gilt von den Blöden und Balten aus harten Dolze (aa. 3. 6 Stud 1 Thir.) Die Ginfuhr hetrug 12,530 Chiad, die Ausfuhr 28,468 Stud, d. i. mehr, als die Salfte der Sinfuhr. Der Ausgang findet aus den Office-Gäfen statt.

Balten von Rienen- ober Tannen-holze (an. 4. 30 Stud 1 Thir.) find importirt worden in Preugen 539,928 Stud, und in Sachfen 3558 Br. Schiffslaft aus Böhmen, dagigen er-

portirt lediglich aus Pr. 170,540 Stud.

An Boblen, Brettern, Latten, Fasholz (Dauben) Eitangen, Faschinen 2c. (aa. 5. 1 Schiffslaft, à 4000 Pfd., 23 Sgr.) betrug 1897 in Pr. die Einfuhr 18,850 Schiffslaft, und die Eusfuhr 64,462 Schiffslaft.

Es ist erfreulich, daß seit 1833 die Aussuhr immer zu genommen und die Sinfuhr um mehr als z in der Regel überstiegen bat. Die 6 östlichen Provinzen produciren immer mehr solchen Holges, als der eigene Bedarf erheischt. Brandenburg sührt seit einer Reihe von Jahren einea 6000 bis 8000 Schiffslasten nach England aus. Der Holzbandel mit England ist seit 1809 sehr beschränkt worden durch den bohen Zoll, womit das aus den Ost-Seehäfen eingehende Holz in Bergleich zu dem aus dem britischen Amerika kommenden Holze belegt ist.

bb. in den westlichen Provinzen des Pr. Staats und den Abrigen Bereins-Ländern. hier ist nicht die Rede von einem Bertiehr mit England, bezüglich des Schiffs-Bauholzes, wohl aber von einem solchen nach Holland, welches viel dergl. Holz aus dem Schwarzwalde auf dem Rhein bezieht; sonst aber handelt es sich hauptfachlich um die Ginfuhr und Ausfuhr geeigneten Solzes gu Gebau-

den und gewerblichen 3meden.

Eichen., Ulmen., Eschen., Kirsch., Birn., Apfel. und Kornel. Solz (1. & Schiffslast 1 Thir. 10 Sgr.) sind in Br. eingegangen 3059 Schiffslast, in dem Bereinsgebiet überhaupt 40.25 Schiffslast, und ausgegangen aus Pr. 30,932 Schiffslast, aus den sämmtlichen Bereins. Staaten 31,405 Schiffslast. Die Ausfuhr übersteigt die Einfuhr erheblich, und hat seit 1832 beinahe um z sich vermehrt. Die haupt-Aussuhr fällt auf die Rhein- Vrovinz-

Bon: Buchen, Fichten., Tannen., Lerchen. und anderem weichem holze (3. à Schiffslast 20 Sgr.) betrug 1837 die Einfuhr in Pr. 1346 Schiffslast, in die sämmtlichen Bereins-Staaten 29,728 Schiffslast, wowon 17,541 Schiffs-Last in Sachsen, und außerdem 8305 Brete ter in Beihern; die Aussuhr hingegen aus Pr. 20,674 Schiffslast, aus dem Bereinsgebiet überhaupt 25,553 Schiffslast, 4072 Dielen, 7943 Latten, 505 Klaster. Die Differenz zwischen der Ein- und Aussuhr in Preuß. ist um so auffälliger, als die zum J. 1835 die erstere die lestere meistens bedeutend überstiegen batte.

Holz-Borke oder Lobe von Eichen und Birken, (12. c. 1. Eingeng frei, Ausgang pro Str. 21 Sgr.) ist 1837 eingeführt worden in Pr. 85,038 Str., im Bereinsgebiet überhaupt 90,468 Str., und ausgeführt aus Pr. 76,248 Str., aus den Bereinsländern 137,827 Str., wewon 54,270 Str., jedoch einschl. Holzschlen, aus Baden. Die Einsuhr und Aussuhr der Lobe wird durch die Berbältnisse der Rhein-Prooinz, bezüglich der daselbst so wichtigen Leder-Fabrikation, regulirt.

Bin der Solz-Kohle (0. 2.) betrug die Einfuhr in Br. 4370 Ctr., iri den sammtlichen Bereinslanden 56,163 Ctr., wovon 34,843 in Bayerri, die Aussuhr aus Pr. 31,710 Ctr., aus dem gesammten Bereinsgekriet 35,234 Ctr. Die Rhein-Provinz führt am meisten aus.

Solzasche (12. d. Gingang frei, Ausgang pr. Ctr. 10 Sgr.) ift 1837 importirt worden in Pr. 6473 Ctr., in die gesammten Bereins-Staaten 9634 Ctr., und erportirt aus Pr. 185 Ctr., aus dem Bereinsgelviet 283 Ctr. Holzasche wird in den Boll-Berband viel mehr eingeführt, als ausgeführt. Das Quantum hat sich aber sehr ermäßigt.

Solzerne Sausgerathe (Meubles) und andere Tischler. Drechsler-, Böttcher-Baaren, gefärbt, gebeigt, latirt, polirt, u. s. w. (12. e. pr. Str. 3 Thir.) sind 1837 in Pr. 2041 Str., in die Bereins-Staaten, überh. 3395 Str. eingeführt, und aus Pr. 5552 Str., aus den Bereinsgeb. 14,085 Str. ausgeführt worden. Seit 1832 ist die Aussuhr im Steigen gewesen. Bon den übrigen Bereinsländern haben Baden 3496 Str. und Rurhessen 3022 Str. erporeirt. In Preußen liefern für das Ausland die Rhein-Prov. und Brandenburg am meisten; besonders zeichnet sich Berlin aus.

Die Augahl der Tifchler, Stublmacher, Möbel Rabrifanten und

Möbel-Polirer belief fich zu Anfange 1838 im Pr. Staats auf 58,200 Berfonen. Das Rähere hierüber weist der VIII. Abschnitt nach.

Bon feinen Dolzwaaren (ausgelegte Arbeit) fogen. Ranberger Baaren aller Art u. f. w., auch Meerschaum-Arbeit, Dolz-Bronze, Dolz-Uhren, Blei- und Rothstiften (12. c. pro Cir. 10Epin.) betrug 1837 die Einfuhr in Pr. 990 Ctr., in die gesammten Bereins-Staaten 5363 Ctr., wovon 2219 Ctr. in Bapern, und die Aussahr aus Pr. 11,378 Ctr. aus dem Bereinsgeb. überhaupt 30,617 Ctr., wovon 10,232 Ctr. aus Baden.

Bei diesem Baaren-Artikel übersteigt die Ausfuhr die Einfuhr erbeblich und zwar schon seit 1834. In den waldigen Gebirgsgegenden Thuringens, Bayerns, Burtembergs, Kurf. heffens wird diese holz-

maare viel gefertigt.

Srobe Böttcherwaaren, gebrauchte, ohne eiferne Reifen (12. h. pro Ctr. 5 Sgr.) sind 1837 eingegangen in Pr. 2750 Ctr., in die sämmtlichen Bereins-Staaten 3771 Ctr., und ausgegangen aus Pr. 2340 Ctr., aus dem Vereinsgeblet überhaupt 3240 Ctr. Von diefer Waarengattung ist die Einfuhr immer größer gewesen, als die Ausfuhr, doch hat sich lettere der ersteren sehr genähert. Im Jahre 1834 betrug die Mehr-Einsuhr noch 7478 Ctr. Wegen des Gewerbes der Böttcher, deren Gesammtzahl sich zu Ansfang 1888 auf 18,883: Kipfe belief, verweisen wir auf den allegirten Abschaitt.

Anlangend den Golzbandel im Dr. Staate, weicher Simichts der oben bewandelten Solz-Arten vorzüglich in Brage tommt, fo bemerten wir, daß derfelbe theils den Berfcbleif von Brennbolg, theils von Ban- und Rugholy jum Gegenstande hat. Es befanden fic au Alm fange 1838 im Dr. Staate 3700 Soft-Sandlungen. Davon tommen auf Preuken 235, auf Dommern 153, auf Brandenburg 454, auf Bofen 162, auf Schlefien 1479, auf Sachfen 782, auf Mentobalen 138, und auf die Rhein-Proving 200. Die größte Babl ber Doty-Bandlet befindet fich in Schieften, und zwar hauptfächlich auf dem Lande, je boch fehr verschiedenartig vertheilt. Die Stadt Memel ist wichtig für ben Solibandel in der Offfee. Es find inden dascibst nur wenier Sols-Bandler. Der Memeter Rreis, einschließtich der Stadt, befift. blos 9 Solg-Sandlungen, der Rreis Dangig 84 und der Rreis Etting 89. In naber Berbindung mit dem Sandel mit Bau- und Rugbolg, meldes einer Aurichtung durch Beschlagen und Spatten zu großem Schiffs Bauholze, Balten, Behlen, Brettern, Latten und Ctabbolg für Die Tichler und Bottcher bedarf; fleben die Gage - Dublen. Am Anfang des Jabres 1838 maren im Dr. Staate Gage-Mühlen mit einer Gage 2289: mit mehreren Gagen 99 und mit Rreisfagen 15 worhanden. Dit den Gage-Dublen mit mehreren Gagen ift in der Regel Sofe handel verbunden. Dergleichen Gage-Mublen nach bollandischer Bayart befitt ber Rreis Diemel allein \$1. -

10) Bon Rob. (Stud.) Meffing, Rob. ober Schwarz-Rupfer, Brud-Meffing, Brud-Rupfer, Glodengut, Scheide Mangen

gum Einschweigen (19. poo Etr. 18 Sgr.) beirug die Einsuhr 1987 in Pr. 40,470 Str., im Beroinsgeb. überhaupt 43,137 Str., umd die Aussuhr 4045 Str. aus Pr., 4069 aus den fämmt! Bereins-Staaten Die Einstuhr übersteigt im Pr. Staate die Aussuhr um 36,431 Str., woraus hervorgeht, daß die inländesche Production an Aupfer und Messag, die 16187 an Barakupfer 19,347 Str., an verarbeitetem Kupfer 16,148 Str. und son Messagupfer 19,347 Str., an verarbeitetem Kupfer 16,148 Str. und son Messagupfer 18,544 Str. batragen hat, den Bedarf bei weitem nicht deckt. Ueder die letzteren Summen vergleiche man die am Schlusse dieses Werts besindliche Uebersicht des hüttenmännischen Betriebes.

Anmert. Die ergiebigsten Amferwerte in Swood sind bei Fahlun in Schweden. Tuch England ist wich an Ausfer, besonders Rornwallis, woselbit die Ausfer-Production in den letten zehn Jahren sich um 600 z vermehrt bat. Nach Mac Culloch zverden in England jährlich etwa 1200 Tons, d. i. 200,000 — 1240,000 Etr. gewonnen, mithin mehr als 10 Mal fo viel, wie im Pt. Staate, no 1837. 19,347 Str. Gaar Aupfer producirt zuverden find, —

Geschmiedeses, gewalztes, gegossenes Rupfer und Messing, Aupferling, Aupferschaalen, Wiech, Dachplatten, a. (19 a pro Ctr. S Ahr.) sind 1837 eingegangen in Pr. 657 Ctr. in den ganzen Ball-Berband 1699 Str., und ausgegangen aus Pr. 8459 Ctr. aus dem Bereinsgeb. überhaupt 3539 Ctr., d. i. rest. 1808 Ctr. und 1731 Ctr. mehr Aussuhr als Einsube. Die Mehr-Aussuhr hat bereits seit einer Reibe von Zahnen stattgesunden.

Leffel, Pfannen und bergl., auch alle sonstige Waaren aus Aupfer und Mablev-Waaren aus Aupfer und Mablev-Waaren w. (K. pro Ctr. 10 Ihr.) find 1887 importint morden in Pr. 8115 Ctr., aus den Bereinslanden zuf. 2794 Ctr., und erportirt aus Pr. 8081 Ctr., aus dem Vercinsgebiet überhampt 10,586 Ctr. Bei diesem Waaren-Urüfel hat gleichfalls die Aussufer die Ginfuhr seit 1882 erbeblich überstiegen. Dies läht auf erhöhte Betriebs-Thätigkeit in der Aupfers und Messung-Kehrikation schießen. Bu Nofang 1838 besanden sich im Pr. Staate 2463 Gürtser, Schwerdtsager, und Metall-Auspfwacher, 8628 Lupferschmiede, 1018 Roth., Geld- und Glodingießere 3642 Alempust. Man sesse über die genannten Gewerdetreibenden den Vall. Absisn.

11) Kurze Waaren, Omincaillerien 2c. Waaren, ganz eden theilweise aus edlen Metallen, Perluntier, Perlen. Steinen 2c. ferner Baaren aus vorgen. Stoffen in Verbindung mit Alabaster, Gias, harn. Leder u. s. w., feine Parsümerien, Tahten, Stup-, Pendellibren 2c. Ragen- und Sonnenschirme, Fächer, Kunnen, 2c., überhaupt alle nach dem Sprachgebrauche der Sandelsweit zur Gatung der turgen, Onincalierie- und Galanterie-Baanen gehörigen Gegenstände (20. puro Cir. 55 Ablt.) sind 1827 eingegangen in Ar. 4010 Str. und in das Vereinsgebiet überhaupt 7758 Str., und ausgegangen aus Pr. 13,438 Str. und aus dem gesammten Zoll-Verband 18,968 Str., d. i. Rede-Ausstufe rest. 9588 Str. und Al. 1898 Ctr., d. i.

die Ansführ die Ginfuhr bei weitem, was als ein Belden: Refgender Fabrication im In- und Bereinslande bervortritt. Babern, beffen Musfubr 2711 Ctr. betragen bat, befist, in Rurnberg, Augsburg, Munchen, Bargburg, Sachfen in Leibzig und im Erzgebirge, Burtemberg ju Stutt gart, Dehringen, Smund, und Dr. porguermeife in ben Brov. Brandenburg, Sachfen, und am Rhein Gewerbtreibende, die hierher geborige Baaren Refern. In Betreff des Sandels mit den vorbemertien Rabricaten ermabnen wir, daß im Dr. Staate ju Anfange 1838 fich 784 Galanterieund fogen. Rurnberger-Bagren-Sandler befanden. Diefe, und die bei der fauf. Rr. 4. verzeichneten Metall - Sändler, fo wie 2982 Rauflente mit Baaren-Artiteln, welche unter ienen nicht beariffen find, überbaunt 5087 an ber Babl, bilden diejenige Rlaffe von Sandlern, die im Gegenfate der Ausschnitt-Sandlungen (fiebe VIII. Abschn. am Schlieft Ro mit dem Raufe und Bertaufe von Fabricaten beschäftigen, welche in ber Sandelewelt gewähnlich ju den "turgen Baaren" gerechnet werden. Die Babl 5087 vertheilt fich unter die einzelnen Woodingen folgendermaßen; in Dr. 499, in Pommern 173, in Brandenburg 756, in Dof. 494, in Schleften 680, in Sachfen 577, in Beffrhalen 635, am Rhein 1273. Außer Diefen Raufleuten betreiben ben Sandel mit furgen Baaten, and noch fogenannte Rramer, d. b., Bandler ofme Taufmannische Rechte. Rach der Gewerbe-Tabelle für b. 3. 1938 maren Rramer mit turgen Baaren, Rurnberger- und Nadlertram, welche bamit ein fiebendes Sewerbe betrieben, vorhanden, in der Brov. Dr. 1080 in Pommern 576, in Brandenburg 1138, in Pofen 3474, in Schleften 8045, in Sachsen 1638, in Beftphalen 3110, am Rhein 9576, im gamen Staate 26,607 Rram-Sandlungen. Die verbaltninmasig abweidende Befenung der Provingen fomobl, als der Städte, dem Lande gegenüber, mit diefen Sandeleleuten mag ihren Grund haben theils in befonderen Sigenthumlichteiten einzelner Rea.-Bez. theile in Gewohnheiten und großerer Bobthabenbeit, fo wie in ber Dichtbeit ber Beobiterung, theile in ber frie beren Junungs- Berfastung, deren Spuren immer noch nicht erlofden find.

12) Loggares oder nur lohroth gearbeitete Saute, Fabl., Sohl., Sall., Sattler-Leder, Stiefelschäfte, Juchten, sämisch und weißgares Leder, auch Pergament (21. a. pro Ctr. 6 Thir.) sind 1837 eingegangen in Pr. 8457 Ctr., in die sämmtlichen Bereins-Staaten 9564 Ctr., und ausgegangen aus Pr. 4116 Ctr., aus den Bereinsgebieten überhaupt 14,138 Ctr., wovon 3540 Ctr. auf Baden, 2934 Ctr. auf Babern und 2236 auf Rurbesien kommen.

Bon Bruffeler und Danischem handschubleder, Corduan, Maroquin, Saffian, u. f. w. (b. pro Ctr. 8 Thir.) betrug die Einstühr in Pr. 1836 Ctr., in die fammtl. Bereinslande 775 Ctr., und die Ausfuhr aus Pr. 382 Ctr., aus den Bereins-Staaten juf. 706 Ctr.

Grobe Souhmacher., Sattler- und Taschner-Baaren 11. f. w. (c. pro Ctr. 10 Thlr.) sind in Pr. eingeführt worden 638 Ctr., in die fammil. Bereins-Staaten 1929 Ctr., und ausgeführt aus Pr. 740 Ctr., aus den Bereins-Staaten mf. 1775 Ctr.

Aeine Beberwaaren von Corduan u. f. w. Satiel, und Reitzuge u. f. w. Handschuhe von Leder, und feine Schuhe aller Art. (d. pro Ctr. 22 Thir.) sind eingegangen in Pr. 347 Ctr., in das Bereinsgeb. 716 Ctr., und ausgegangen aus Pr. 516 Ctr., aus den sämmtlichen Bereinsländern 1512 Ctr. Aus dem Großh. Gesten, Rassau, Thuringen und Frankfurt hat keine Aussuch stattgefunden.

Bei Pos. a. b. übersteigt der Eingang die Ausfuhr in Pr., bei Pos. d. der Ausgang die Einsuhr, und bei p. c. auch in Betreff des Pr. Staats, nicht aber Hinsichts der Vereinständer überhaupt. Im Bergleich zu dem Verkehr v. I. 1836 ist Einfuhr und Aussuhr gestiesen, mit Ausnahme der Pos. d. und c., wo die Erportation geringer ist. Vom Jahre 1931 bis 1836 hat bei allen Arten von Lederarbeit die Aussuhr fortdauernd die Einfuhr überstiegen. Die Leder-Fabrication gekört im Pr. Staate zu den wichtigsten Gewerben. Mac Cullych giebt derselben in England die 4te Stelle; nur der Verkehr in Baumwolle, Schaafwolle und Eisen übersteige selbige.

Mac Culloch schäft das Quantum aller Lederarten, die in Großbrittannien mit 164 Mill, Sinw. jährlich gegerht und zubereitet werden, auf 50 Mill. engl. Pfd. Im Pr. Staate mit 134 Mill. Ginw. sind es nach der Schähung von Diederici etwas über 30 Mill. Pfd. Das andauernde Fortschreiten der Leder-Fabrikation in Pr. erhellt auch aus der Anzahl der mit der Loh- und Beißgerberei beschäftigten Personen, Weister und ihrer Gebülfen, welche zu Ansang 1938, 10,482 betrug, und im J. 1822, 8937 Menschen. Das Nähere hierüber siehe

betreff. Orts im VIII. Abfchn. von der Gewerbfamteit-

13) Die Gin. und Ausfuhr an Leinengarn in den Bollvereins-Stagten für 1837 war die nachstebende.

|                                                                           | Einf.<br>Etr. | Nusf.<br>Ctr. |       | mehr<br>  Ausf. |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|-----------------|
| Robes Garn (22, a. pro Ctr. 5 Sgr.)                                       |               | 1             | l     |                 |
| (Preußen                                                                  |               | 20,877        |       | l               |
| Zoll-Bereins-St. überf.                                                   | 35,546        | 28,688        | 6,838 | l               |
| Gefärbtes oder gebleichtes Garn (b. pro Ctr. 1 Thir.                      | •             |               |       |                 |
| Preugen                                                                   | 8,330         | 12,787        |       | 9457            |
| Boll-Bereins-St, überh.                                                   | 5,367         | 13,056        |       | 7689            |
| Zwirn (c, pro Ctr. 2 Thlr.)                                               | •             | 1             |       | 1               |
| (Preußen                                                                  | 2.700         | 352           | 2.348 | İ               |
| Boll-Bereins-St. uberb.                                                   | 5,224         | 385           | 4,839 | 1               |
| Graue Pad - Leinwand und Segeltuch.<br>d. pro Ctr. 20 Sgr.)               | •             |               |       | l               |
| (Preußen                                                                  | 10,693        | 32 602        |       | 21,909          |
| Boll-Bereins-St. überb.                                                   |               | 41,698        | 1     | 29,864          |
| Robe (unappretirte) Leinwand, Zwillich und Drillich (e. pro Ctr. 2 Thir.) |               |               |       |                 |
| (Preuken')                                                                | 1.643         | 15.537        | 1     | 13,894          |
| Boll-Bereins-St. überb.                                                   |               | 23,121        | i     | 19,971          |
|                                                                           | abaeben f     |               | •     | , ,             |

<sup>\*)</sup> Außerdem 196,320 Schock robe Leinwand abgeben tann.

| ì                                                                                                  | Ginf.<br>Ctr. | Alusf.<br>Ctr. | alfo mehr<br>Einf.   Ausf. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|
| Gebleichte, gefärbte, gedruckte 2c. Lein-<br>mand, Zwillich und Drillich (f. pro<br>Ctr. 11 Thir.) |               | ŕ              |                            |
| (Preußen                                                                                           |               | 55,771         | 54,841                     |
| Boll-Vereins-St. überh.                                                                            | 8,179         | 70,880         | 57,651                     |
| Bander, Battift, Borten, Frangen, Gage,                                                            |               | i .            | 1 1                        |
| Rammertuch, gewebte Ranten, Strumpf-<br>Gespinnst - und Treffen - Baaren aus                       | ,             | 1              | 1 1                        |
| Metallfäden und Leinen 20. (9. pro Ctr.                                                            |               | ľ              | 1 1                        |
| 28 Th[r.)                                                                                          |               | 1              | 1 1                        |
| (Preußen                                                                                           | . 102         | 5,406          | 5,305                      |
| 30U-Bereins-St. überh.                                                                             | 250           | 7,658          | 7,408                      |
| Zwirnspigen (h. pro Ctr. 55 Thir.)                                                                 |               | į .            | 1 1                        |
| Preußen                                                                                            | 14            | 40             |                            |
| Zoll-Vereins-St. überh.                                                                            | 30            | 68             | 38                         |

Aus dieser Uebersicht constirt, daß bei Pos. a. c. mehr ein-, als als ausgeführt worden ist. Im Vergleich zu dem 1836 stattgefundenen Berkehr hat die Aussuhr bedeutend abgenommen bei den Pos. d. e. s. g.; bei der Pos. s. sogar um 48,867 Ctr. Die Einsuhr bingegen hat sich vermindert bei a. b. c. e. und vermehrt bei d. f. g. h.

Die Unter-Abtheilung f. ist ein Haupt-Ausfuhr-Artikel über Hamburg und Bremen, auch Stettin nach Amerika, wo die Leinwand mit der irländischen in Concurrenz tritt. Bon den Bereinsländern zeichnet sich Sachsen durch die feinste Leinwand aus, woselbst auch viel Spizen geklöppelt werden. Man zählt daselbst gegen 20,000 Stühle; darunter 340 für Zwillich-Beberei und 1000 Stühle für Damast-Beberei. Die Damast-Beberei zu Gr. Schönau, einem Dorfe bei Zittau, ist weltberühmt. Das Großt. hessen, Nassau, einem Dorfe bei Zittau, ist weltberühmt. Das Großt. hessen, Nassau, einem Dorfe bei Zittau, ist weltberühmt. Nassau auch keine Einfuhr gehabt. Unter den Pr. Provinzen liefern Schlessen, Ermeland in Ostpreußen, Bestphalen, — Ravensberg, Bielefeld, — am Rhein — Elberfeld, Barmen, Düsseldorf — die beffern Leinen-Gewebe. Unber den Umfang der Leinen-Fabrikation in der Pr. Monarchie zu Ende 1837 bietet ein Bild dar der hetressende Passus in dem VIII. Abschn. von der Gewerbsamseit.

14) Bier aller Art, auch Meth in Fässern (25. a. Thir. 15 Sgr.) Die Einsuhr von Bier in das Boll-Bereinsgebiet hat 1837 betragen 8758 Ctr., wovon auf Pr. 8680 Ctr. fallen, und die Aussuhr 43,108 Ctr., wovon 20,974 Ctr. aus Preußen. Seit 1834 ist der Berkehr vom J. 1837 in den gesammten Bereins-Staaten der bedeutendste sowohl der Ein- als Aussuhr nach, und übersteigt den von 1836 resp. um 5036 Ctr. und 11,054 Ctr. Der Ausgang hauptsächlich wird bewirft aus Bapern und Würtemberg. Für den Pr. Staat ist die Haupt-Aussuhr in West-Pr., indem ein sehr starkes Bier, — 100 Quart aus 3 Ctr. Mal3 — das sogen. Bopenbier zu Danzig gebraut und wegen seiner Dauerfähigkeit auf dem Wasser von den Eng-

landern für ihre Secreifen viel gefauft wird. Das Bier gehört zu denienigen inländischen Bergebrungs - Gegenständen, welche im Staate wie Bein und Dioft. Branntwein, Tabad einer Confumtioneffeuer unterworfen find. Nach dem Befete vom 8. Febr. 1819 ift von jedem Ctr. Malafchroot, das jum Bierbrauen und jur Effig. Bereitung verwendet wird, 20 Car. por der Ginmaifchung ju entrichten. Die Berfertigung des Saus-Trunkes in gewöhnlichen Rod-Reffem ift von ber Steuer-Entrichtung gang frei, wenn die Bubereitung lediglich gum eigenen Bedarf in Familien von nicht mehr als gehn Berfonen über 14 Sabren geschieht. Die Babl der mabrend des 3. 1837 im Betriebe gewesenen Brauereien beläuft fich in Dft. Br. auf 1752, in Best-Pr. auf 221, in Bommern auf 529, in Brandenburg auf 1015, in Bofen auf 573, in Schleffen auf 1820, in Sachfen auf 1927, in Beftobalen auf 5088, in der Rhein-Proving auf 3208, gufammen auf 16,133. Fur Diefe Brauereien find in Betreff der Brau-Maly-Steuer 240,798 Ab. fertiaungen ertheilt worden. Bon der Ginnahme tommen auf eine fteuerliche Abfertigung 51 Thir., wonach fich eine Jahres . Ginnahme von 1,284,296 berausstellt.

Bon den Bereinsländern zeichnet fich Bavern durch vorzugliche Bier - Rabrication und farte Bier - Consumtion aus, mofelbft vielleicht - Die großeste Bergebrung Diefes Betrantes in Guropa ftattfindet, indem. mie der Beb. Db. Finang-Rath Rubne in der-Schrift über den deutfchen Boll - Berein G. 15 anführt, Baiern in den dieffeit des Rheins belegenen Rreifen bei einer Bevollerung von noch nicht 4 Dillionen eine Bier-Steuer von jabrlich 5 Mill. Bulben Abein., d. i. vom Ropf 21 Sar., Preufen, bei einer Bevollerung von 13 Mill.', eine Bier-Steuer erhebt, welche fich im Durchschnitt der letten Jahre noch nicht auf 1,300,000 Thir., d. i. auf 3 Sar. vom Ropf belaufen bat. Der Baier giebt alfo bem Steuer - Erirage nach fiebenmal fo viel fur Bier aus, wie der Preufe. In München, mit 95,000 Ginm., find nach Dr. 169 des Baier. Landboten vom September 1836, bis Ende April 1837, 195,337 Ctr. Dialy in 41 Brauereien verbraut worden, mabrend nach Diederici in Berlin 248,682 Ginm. 1931 in 38 Brauereien nur 145,799 Ctr. Dialg verwendet murden. Dit Rudficht auf die Berfdiedenbeit der Bier-Confumtion und der in den Bollverbundeten Staaten gur Beit noch bestehenden Berabgabung ift amifchen denfelben, bezüglich der Bran - Malg - Steuer, die Erhebung einer Erganzungs - oder Ausgleichungs-Abgabe vorbedungen worden. Es wird demjufolge 1) in Br., Sachsen und den Thuringer Landern bei dem Uebergange des Bieres aus dem Baierifchen Abeinfreise und aus Raffau vom Ctr. 74 Sgr., und 2) bei dem Uebergange aus Baiern - mit Ausnahme des Rheinfreifes - und Burtemberg in die ad. 1. bezeichneten Bereins. Staaten vom Baierifchen Gimer Bier 30 Rr., fo wie von der Baierifcben Mete geschrotetes Maly 50 Rr. erhoben. -

15) Branntwein aller Art, Arrat, Rum, Frangbranntwein (35. b. 8 Thir.). Die Sinfuhr des fremden Branntweins betrug 1837 in Br. 83,674 Ctr., und in den fammif. Bereins-Staaten 35,660 Ctr. Ausgeführt murben 68,217 Ctr., und aus bem Bereinsgeb. überh. 74,236 Ctr. Es ergiebt fic aus diefen Summen, daß die Erbortation die Importation um 34,548 und 38,570 Ctr. überfieigt. Da der Gingangs Soll 6 Sar. 8 Wf. für das Quart beträgt und in den Bereins-Ländern das Quart Branntmein je nach felner Qualitat ju 2 bis 4 Sgr. ju taufen ift, fo folgt, daß die eingegangenen Quantitaten nur feine Branntweine find, ale: Cognac, Franzbranntwein, Arrat, Rum, verfette Branntweine, welche den Breis-Berhaltniffen nach eine folche Abgabe tragen tonnen. Branntwein gebort zu denjenigen Bergebrungs-Gegenftanden, von denen im Br. Staate eine Consumtionesteuer erboben wird, und bezüglich deffen awifden mebren Boll-Bereins-Landern fomobl eine Gleichmakiateit der Besteuerung, ale auch, wegen des unaleichen Consumtions-Berbaltniffes, eine Erganzungs. oder Ausgleichungs-Abgabe flatt findet. wird in Preuf. Sachsen und den Thuringer Landern bei dem Ueberaanae des Branntweins auf Bavern und Bürtemberg 3 Thir. 20 Sar., aus dem Baperifchen Rheinfreise, Baden, Grof - Bergogthum Seffen. Massau, Frankfurt a. Di., à 5 Thir.; aus Rur-Bessen & Thir. 15 Sar. vom Obm au 120 Pr. Quart bei 50 Proc. Altobolftarte nach Tralles entrichtet. Der aus dem Fürstenthume Balded nach Dreuf. übergebende Branntwein ift pro Obm ebenfalls einer Ausaleichungs-Abgabe von 2 Thir. 15 Sar, unterworfen. Breufen erbebt die Branntwein-Steuer in Form einer Fabrifarion-Abgabe und zwar nach dem Regulativ vom 31. Decbr. 1820 feit dem 1. Januar 1881 als Maischbottich-Steuer, nachdem der durch das Gefes vom 8. Febr. 1819 allgemein eingeführte Steuermodus eines Blasenginses im Berfolg der vielseitigen und manniafaltigen Beschwerden wieder abgeschafft morden mar.

Der Maifch-Steuer gemäß ift die Abgabe nach der Capacitat der Daifcbottiche, d. b. berienigen Gefäße, in welchen die aur Branntweinbereitung dienende, trodne Substang aus Betreide oder anderen mebligen Stoffen mit Baffer verdunnt der Bahrung ausgesett wird, dergestalt regulirt, daß von je 25 Quart Maifchbottichraum, unter Freilassung eines Loes Raum-Inbalts, als Steigeraum, behufs der Gabrung, welche nach der erfahrungsmäßigen Annahme ein Quart Branntwein geben, 14 Sgr. oder 1 Sgr. 64 Pf. fruber gezahlt merden muste, alfo pon 100 Quart Maifcbottidraum 6 Sar. 3 Df. Diefer Abgabefat der febr vervolltommneten Industrie in der Fabrication des Branntweins nicht mehr angemeffen erfcbien, fo murde jener mittelst Cab. Drdr. vom 10. Januar 1824 auf 1 Sar. 6 Df. für jede 20 Quart Maischraum erhöht, d. i. auf 7 Sgr. 6 Pf. von 100 Ort. Bottidraum, und gleichzeitig für diejenigen landwirtbichaftlichen Brennereien, welche nur vom 1. Novbr. bis 1. Mai, (durch Cab. Ord, v. 10. Aug. 1838, bis jum 16. Mai einschl. ausgedebnt), im Bange find, lediglich aus felbst gewonnenen Erzeugniffen brennen und an einem Tage nicht über 900 Quart Bottichraum jum Ginmaischen

anfagen, 1 Sgr. 4 Bf. für 20 Quart Maifdraum feftgefest. Aus demfelben Grunde erhöbte die Cab.-Ord. vom 16. Juni 1838 (Gef.-Samml. S. 338.) die Maischsteuer auf 2 Sgr., und für die landwirth-

Schaftlichen Brennereien auf 1 Gar. 8 Bf.

Im 3. 1837 betrug die Zahl der im Betriebe gewesenen Brennereien 13,173, wovon in Ost-Preußen 988, in West-Preußen 195, in Pommern 642, in Brandenburg 1,334, in Posen 254, in Schlessen 2417, in Sachsen 945, in Westphalen 1272, am Rhein 4128 Brennereien vorhanden waren. In Brandenburg wird, nach Berhältnist der Bevöllerung, am meisten Branutwein fabriciet, und die größtentheils aus Kartosseln. In Sachsen zeichnet sich Nordhausen aus, wo vorzugsweise Getreide verwendes wird. Im Vosen'schen, zu Neudorf bei Bronke, besindet sich die Brannerei, welche den höchsen Steuerbetrag entrichtet, nämlich über 13,000 Ihr. Schon seit einem Iahrzehent beläuft sich die Brutto-Ginnahme aus der Maisch-Steuer durchschnittlich über 5 Mill. Ihlr. Während des I. 1837 sind 5,429,554 Ihr. 15 Sgr. ausgesommen, und 101,487 auf diese Steuer Bezug habende Absertigungen ertheilt worden; es fallen also von der Einnahme aus eine Absertigung 53} Ihlr.

Diederici berechnet, unter Zugrundlegung der Bevölkerung v. 3.
1881, das Durchschnittsquantum der jährlichen Consuntion für den Ropf im Pr. Staate auf 8, 1 Quart, oder, falls nach Maaßgabe der erfahrungsmäßigen Branntwein-Ausbeute die durchschnittliche Besteuerung eines Quarts Branntwein nicht zu 1 Sgr. 6 Pf. (damals) sondern zu 1 Sgr. 1 Pf. angenommen wird, auf 11, 2 Quart und nach der Angabe von Mac Culloch auf 5 Quart für den Ropf in England-

Für das 3. 1838 berechnet sich in Pr. die Consumtion auf 14,06 Quart per Ropf. Die Staats-Einnahme aus der Besteuerung des Brennerei-Betriebes, welche im gedachten Jahre 5,914,210 Thir. Brutto betragen hat, sließt nicht ungeschmälert in die Königlichen Kassen. Durch die mit dem Königreich Sachsen und dem Thüringer Joll-Berbande unterm 30. März und 11. Mai 1833 (Ges. S. 230 u. 265) abgeschlossenen Berträge wegen gleicher Besteuerung inländischer Erzeugnisse ist nämlich. hinsichts des Branntweins, neben der Gleichmäßigkeit der Verabgabung, auch eine Gemeinschaftlicheit der Einnahme von der Kabrikation des Branntweins, vom 1. Januar 1834 ab, stipulirt worden. Der auf jeden Kopf der Bevöllerung fallende Durchschnittsfaß der erhobenen Steuer ist derzenige, nach welchem vertragsmäßig die Theilung des gesammten Branntweinsteuer-Austommens zwischen Pr., Sachsen und Thüringen erfolgt.

Sorgfältige Anschreibungen und genaue Berechnungen haben unzweifelhaft herausgestellt, daß die Branntwein - Consumtion im Pr. Staate bei weitem stärker ist, als in den genannten Ländern, und daß, nach Maggabe der Bevölkerung des Pr. Staats, nebst den mit ihm in engerem Steuer-Verbande stehenden Landestheilen, von 14,294,918 Seelen für das J. 1838 ein Steuer-Betrag pro Kopf von beinabe 12 Sar., bei Singurechnung der Ginwohner-Rahl von Sachsen und Thuringen aber mit 2,583,275 G., alfo unter Bugrundelegung der Befammt - Bevollerung von 16,878,187 G. pro Ropf nur auf beinabe 10 Sgr. ju fteben tommt. Diefe Differeng des Theilungfakes aegen das inlandische Steuer-Auftommen pro Ropf, multiplicirt mit der Seelengabl, bildet für jedes Jahr die Summe, welche der Br. St. den mit ihm verbundeten gandern berauszugablen bat. Die im gefammten Branntwein-Steuer-Societats-Berbande pro Ropf aufgetommene Branntwein-Steuer betrug 1838 6,140,856 Thir. und in Preufen nebft Rubebor 5,697,163 Thir. Netto, nach Berbaltniff ber Bevollerung war aber der Untheil des letteren Staats nur 5,203,997 Thir.; er mußte mithin an Sachsen und Thuringen 493,166 Thir. berauszahlen. fer Revartitionsmodus involvirt alfo eine Besteuerung der Dieffeitigen Unterthanen ju Bunften des fremdherrlichen Steuer-Riscus, und macht Breufen den genanten Ländern contributabel um ungefähr 500,000 Thir. jahrlich. Bon der oben erwähnten Brutto-Ginnahme geben außer den Berautungen aus den Register-Revisionen u. f. m. namenflich ab die Bonificationen für erportirten Branntwein. Der bonificirte Betrag bat fich im mehrgedachten Jahre auf 149,375 Thir. belaufen. -

16) Bein und Most (25 f. 8 Thir. pro Etr.) ist in das Br. 1837 eingegangen 178,078 Ctr., in die Bereinsländer überhaupt 1837 212,206 Ctr., wovon nach Baden 37,208 Ctr.; dagegen sind 1837 aus Preußen 54,284 Ctr. und aus den gesammten Bereinsgebieten 126,671 Ctr. ausgeführt worden, d. i. Mehr-Einfuhr resp. 123,794 Ctr. und

85,535 Ctr. Baden hat 58,306 Ctr. erportirt

Die Sinfuhr betrifft vorzüglich Französichen, Spanischen und Ungarischen Wein; die Aussuhr: Baperischen, Hessinchen, Nassauschen, Kbeinwein und die Frankenweine. Haupt-Handelsplaß für Wein im Preußischen ist Stettin; über Hamburg wird jedoch auch viel bezogen. In Schlessen und Bosen geht viel Ungarwein auf Landwegen über Volen ein. Provinzen des Pc. Staats, in welchen Weinland, dessen Grban zur Versteuerung kommt, sich besiehdet, sind: Posen, Schlessen, Brandenburg, Sachsen, Rhein. Zu Anfang des Jahres 1838 baueten Wein, in Posen 83, in Schlessen 107, in Brandenburg 186, in Sachsen 200, am Rhein 635, zusammen 1,211 Gemeinden. Nach dem Gesesche vom 25. September 1820 wird die Steuer vom Weinbaue nach seines verschiedenen Sähen erhoben:

1. Rlaffe vom Gimer 1 Thir. 5 Sgr. d. i. vom Quart 7 Pf.

25 ,, " ,, 171 ١8. " " ,, " ,, 33 121 21 22 22 " " " " 10 5. ,, " ,, " " ,, " 57 14 7<u>}</u> " " 22 " ,, "

In Preugen tommt die bie, in Schleften, Brandenburg und Sachfen die 4te, 5te bie Riaffe vor; in der Rhein-Proving find alle feche Rlaffen vorhanden. In der lettern Proving, welche fich vor den

andern Brovingen somobil der Qualität als Quantität nach auszeichnet. betrug die mit Bein bepflante Flace am Schluffe des Jahres 1838 49,677 Morgen, monon auf den Reg. Beg. Roin 3,753 DR., auf den Reg. - Bes. Coblens 31,081 DL, etwa 14 Quadrat - Meilen, auf den Reg.-Beg. Trier 14,760 D., etwa & Q.-M., und auf den Reg.-Beg. Nachen 83 M. fallen. Der bochte Ertrags-Unfchlag pro Morgen ift resp. 91 Thir., 34 Thir., 42 Thir. 3 Thir., durchschnittlich 42 Thir. und der niedriafte Ertrage-Anschlag resp. 1 Thir. 18 Sgr., 15 Sgr., 18 Sgr. 24 Sgr., durchichnittlich 15 Sgr. Der Reg.-Beg. Duffeldorf baut gar teinen Bein, Coblens den meiften und beften, worauf Trier tommt. Nach den Flufgebieten ift es das der Mofel. welches in der Rhein - Proving den meiften Bein liefert. Bon den Bereins - Staaten ift Naffan recht eigentlich Beinland, deffen gang vorzügliche Rheinweine in England und andern Theifen Europas febr begebrt werden. Bein gebort zu denienigen Consumtion-Gegenständen, Sinficts deren die Rollverbundeten Staaten fich über die Erbebung einer Ausgleichungs-Abgabe vereinbart haben. Es wird nämlich beim Uebergange aus Baiern, Burtemberg, Baden, Großberzogtubum Geffen, Raffau und Frantfurt a. M. nach Breufen, Sachsen, Rurfürstenthum Geffen und Thurinafchen Ländern, vom Ctr. Bein 25 Sar. und v. Ctr. Trauben-Moft 20 Sar. entrichtet.

Nach Diederici stellt fich das Consumtionquantum im Pr. Staate für 14 jahrlich im Durchschnitt:

1. inlandischer Bein . . . 40,904,460 Quart

2. vereinsland. ,, . . . . . 11,520,000 ,,

3. fremder ,, . . 3,960,000 ,,

zusammen 56,384,460

welches bei der damaligen Bevölkerung von 134 Mill. 4,18 Quart auf den Ropf ergiebt. —

Im I. 1937 hat die Staats-Einnahme aus der inländischen Bein-Cultur 110,320 Thaler betragen, und die Gesammtzahl der auf die Bein-Steuer Bezug habenden steuer amtlichen Absertigungen sich auf 36,096 belaufen. Bon der Sinnahme kommen auf eine Absertigung 3½ Thaler. In der Rhein-Provinz betrug die Zahl derselben 31,346 d 3½ Thir. Nach der Gewerbs-Tabelle pro 1838 waren im Pr. Staate 1149 Beinhändler vorbanden. —

17) Subfrüchte und Blätter (25. 1.); a. frifche: Apfelsinen, Citronen, Pomeranzen, Granaten 2c. (8 Thir. à Cir.) sind im Pr. Stagte eingeführt worden 1897, 24,875 Cir. und ausgezählt 1897, 17,472 Stück; in das Vereinsgebiet überhaupt 1837, 37,056 Ctr. und 18,475 Stück.

Berlangt der Steuerpflichtige die Auszählung, so zahlt er für 100 Stud 20 Sgr. Aussuhr aus dem Bereinsgeb. im J. 1837, 79 Str. und 959 Stud, wovon 72 Ctr. und 850 Stud aus Preußen. s. trot-tene und getrodnete (4 Thr. à Ctr.), als Datteln, Feigen, Kafto-

99

nien, Corinthen, Mandeln, Rosinen, Lorbeeren u. s. w. sind verzollt worden 1837, in Pr. 86,070 Etr., in die Bereins Staaten überhaupt 104,362 Etr. Die Aussinhr betrug 1837 aus Pr. 45 Etr., aus den Bereins-St. 133 Etr., d. i. Mehr-Ginsuhr rosp. 86,085 Etr. und 104,829 Ctr.

Gewürze (25. k. 6 Thir. 20 Sgr.): Galgant, Ingber, Muscab-Rüffe und Blumen, Relten, Pfeffer, Saffran, Stern-Anis, Banille, Bimmt, Jimmt. Cassa u. s. w. Es sind insgesammt Erzeugnisse tropischer Zone; Blüthen, Früchte, Rinden, Wurzeln der verschiedensten Gewächse, verschieden nach ihrem innern, aromatischen Werth und Inhalt, perschieden im Geschmad und zum Theil im Preise. Die Einfuhr belief sich im ganzen Zoll-Berbande 1837 auf 67515 Ctr., wovon auf Pr. kommen 21,455 Ctr. Galgant, Ingber 28,029 Ctr. Pfosser, Zimmt und Cassa, 9152 Ctr. Ausgeführt sind 1837 worden aus Pr. 553 Ctr. und aus den Bereins-St. überhaupt 1,011 Ctr.

19) heringe (25 1. 1 Ehlr. pro Tomne ju 330 Pfd.) Die Sinfuhr belief sich 1837 in Pr. auf. 314,267 Tonnen, und nach den Bereins-St. überhaupt auf 316,507 Tonnen. 1836 auf 195,783 Ctr., d. i. weniger 150,724 Ctr. In Würtemberg, Großherzogthum heffen und Rassauft nichts eingegangen. Die Ausfuhr aus Pr. betrug 1837

4881 Tonnen und aus dem Bereinsgebiet 7450 Tonnen.

Die Ofifee Safen find die Saupt-Singangs-Orte für die auslämbifchen heringe, wiewohl eine nicht unbeträchtliche Anzahl von heringen an den Ofifee-Ruften gefangen wird. Stettin ist der hamptbezugs-Ort für diesen handels-Artikel-

Bon allen gesalzenen und getrodneten Fischen, deren 1837 in die fammtlichen Bereins-St. 44,066 Ctr. eingeführt, und 1549 Ctr. aus denseiben ausgeführt worden, sind heringe das ausgehreitetste Nahrungsmittel. Bon der ersteren Summe fällt auf Pr. 43,884 Ctr. und von der aweiten 780 Ctr.

30) Raffee und Raffee - Surrogate, auch Cacao in Bobnen, (25. m. 6 Thir, 20 Sgr.) Der Raffee gebort fomobl in Being auf ben Boll-Ertrag, als in Being auf Die Lebensweise und ben Bobiftand der Bewohner des Bereinsgebiets zu den wichtigften auslandifchen Bergebrunge- Gegenständen, indem er nach Diederici im Boll-Berbande über 18 Procent, d. i. über & aller Ginnahme, einbringt, und für Biele ein unentbehrliches Lebens Bedürfniß ift. Die Saupt-Bemasplate des Raffees für die Bereins-St. find: Samburg, Bremen, Amfterdam, Rotterdam, Antwerpen und die Offfee-Safen. Die Ginfubr in das Bereinsgebiet überhaupt belief fich 1836 auf 518,364 Ctr. 1837 auf 643,044 Ctr., gegen das Borjahr mehr 184,680 Ctr. und nach Preugen 1937, 568,678 Ctr. Die Consumtion des Raffees ift gefliegen. Da teine Broduction im Innern flatifindet, der Raffee vielmehr reiner Sandels-Artifel ift, fo reprafentirt 3. B. die Gumme von 648,044 Str. den Bedarf der zollvereinten gander im 3. 1887, das macht, bei einer Bevollerung von 26,047,970 Menfchen, auf den Ropf

3.22 Did. In Breuken nebft Rubebor tommt bei einer Bevollerung von 14,319,711 Ginm. für das 3. 1837, 4,37 Pfd. auf den Roof.

Für bas vereinigte Ronigreich England rechnet Dac Gulloch 22 Mill. Ofd. Raffee Berbrand, d. i. etwa & Ofd. auf den Ropf. Das Bedürfnif ift mithin im Roll-Berbande mehr, als noch einmal to groß, als in England, woselbit die Thee-Consumtion starter ift.

Die Gefammt-Ginfubr von Raffee nach Samburg bat im 3. 1839 circa 461 Mill. Dfd., und der Borrath au Ende Dechr. pptr. 94 Mill.

Wfd. betragen.

Ausgeführt find im 3. 1837 aus den fammtlichen Bereins-Ländern 40,487 Ctr., movon 6183 Ctr. aus Preuffen. Da es dem Intereffe der Sandelireibenden widerftreitet, den beim Gingange verzollten Raffee wieder auszuführen; fo tann nur angenommen werden, daß ber größte Theil der ervortirten Mengen aus Raffee. Surrogaten, namentlich Cidorien, beftebt.

Da Raffee, nächst Buder, ju den wichtigsten außer-europäischen Consumtion-Artifeln gebort, welcher aus den Colonien eingeführt wird, und eine Grzeugung im Inlande gar nicht vortommt, fo mochte bier ber geeignetste Ort fein, der Colonial- und Material-Baaren-Sandlungen au erwähnen, welche bauptfachlich mit roben auslandischen Erzeugniffen als: Raffee, Buder, Gemurg, Specerei u. f. w. hanteln. Es waren au Anfang 1838 Material - Sandlungen, ausschlieklich der nur Krämer-Befchafte betreibenden Gewürzladen, im Dr. Staate vorhanden 11,062. nämlich in Preugen 1377, in Bommern 697, in Brandenburg 1894, in Pofen 840, in Schleften 1764, in Sachfen 1772, in Beftphalen 678, in den Rhein-Prov. 2040. Die Drov. Brandenburg und Sachfen zeichnen fich, im Berbaltniffe gegen bie Bevolferung, burd bie großte Anzahl der Material - Sandlungen aus. In Brandenbutg durfte der ftartere Berbrauch von Colonial - Baaren durch das Bedurfnif der Stadt Berlin und in Sachsen durch die größere Boblhabenheit der Broving zu ertlaren fein.

21) Cacao in Bohnen (n. 1. pro Ctr. 6 Thir. 20 Sar.) ift 1837 eingegangen in Dr. 8657 Ctr., in Das gange Bereinsgebiet - 9980 Ctr., und ausgegangen aus Dr. 2 Ctr., aus den Bereins-St.

überhaupt 10 Ctr.

Cacao-Masse, gemablener Cacao, Chocolade (n, 2. 11 Thir.) ift eingeführt worden 35 Ctr. nach Dr., 46 Ctr. in die fammtl. Bereins-Länder: und ausgeführt aus Dr. 13 Ctr., aus dem gangen Boll-Berb. 81 Ctr. Dies Steigen der Ginfuhr von Cacao feit langerer Beit deutet auf eine Bermehrung der Fabrication von Chocolade. Die Ausfuhr ift unerheblich und erreicht die der & vorbergebenden Sabre nicht.

22) Rafe allex Art. (25. o. 3 Thir. 20 Gar.) Die Ginfubr in die Bollvereinten Staaten betrug 1836, 33,461 Ctr. 1837, 45,915 Str.; in das Breufliche 1837, 14,077 Ctr. In den Dr. Staat geht vorzugeweife Gollandifcher und Limburger Rafe, in die füdlichen Bereins-Lander, Bapern, Burtemberg, Baden, bauptfachlich Schweiger-Rafe ein; duch in Sachsen wird dergleichen viel verzehrt. Unter odiger Gentner-Zahl von 1837 befinden sich 12,334 Etr. Schweizer-Räse, welche gegen den Zollsah von 14 Thir. eingegangen sind. Die Ausschut bestand 1836 aus 798 Etr., 1837, 1,027 Etr., wovon 597 aus Pr.; die Mehr-Einsuhr im letztern Jahre hat mithin betragen rosp. 44,888 Etr. und 13,480 Etr.

In den Jahren 1933 belief sich die Sinfuhr durchschnittlich auf 14,558 Ctr. Im I. 1836 ist dieselbe um mehr als die Hälfte, und im I. 1837 um J gestiegen, was nach dem Beitritte Badens wahrscheinlich der durch Ermäßigung der Abgabe für Räse aus der Schweiz berbeigeführten Berkehrs-Erleichterung beizumesten sein dürfte, da allein unter den in Baden 1837 eingegangenen 15,764 Ctr. sich 8,975 Ctr. Schweizer-Käse besinden.

23) Confituren, Zuderwerk, Ruchenwerk aller Art, eingemachte Früchte und Gewürze mit Zuder und Effig; besgleichen Chocolade, Caviar, Oliven, Pasteten, Sago, und Sago - Surrogate, zubereiteter Senf und Tafel-Bouillon (25. p. 11 Thir) sind 1837 importiert worden in Pr. 2709 Cfr., in den Zoll - Berband überhaupt 4201 Cfr., d. i. 1129 mehr, als 1836, und erportiert 1627 Cfr., wovon 1027 Cfr. aus Preußen. Die seit einer Reihe von Jahren gestiegene, 1836 1256 Cfr. betragende Aussuhr scheint ein Fortschritt der hier fraglichen Fabrication zu sein, namentlich hat Berlin einen nicht unbedeutenden Absah daselbst fabricierter Conditor-Waaren in das Ausland.

24) Muschels oder Schaalthiere aus der See, als: Austern, hummern, Muscheln, Schildtröten. (25. r. 4 Thr.) Einfuhr 1836, 3236 Ctr. Ausfuhr 151 Ctr. Einf. 1837, 3042 Ctr. Ausf. 177 Ctr.

Bon der Einfuhr des lettern 3. tommt auf Pr. 2492 Cir., und von der Aussuhr auf Bapern 163 Cir. Die Austern machen unstreitig den beträchtlichten Theil der in dieser Tarif-Position zusammengefasten Artisel aus. Dieseiben werden vorzugsweise in dem Pr. Staate, namentlich Berlin, verzehrt, da sie keinen weiten Transport leiden nach den entserntern Ländern, als Bapern, Burtemberg. Das hundert Austern, wofür die Steuer 1 Thir. 10 Sgr. beträgt, den Ctr. zu 300 Stück gerechnet, kostet zu Berlin zwischen 4,5 und 6 Thaler.

25) Reis (25. s. 3 Thlr.) Eingegangen von diesem Nahrungsmittel sind 1836, 90,786 Ctr. 1837, 126,470 Ctr., in das Joll-Bereinsgebiet überhaupt und 1837 107,127 Ctr. in das Preußische. Gegen das Borjahr ist mithin die Einfuhr höher gewesen überhaupt 80,734 Ctr. Neis ist als ausländischer Verzehrungs-Gegenstand bei weitem nicht so wichtig, als Zuder oder Kassee. Nach Preußen geht der meiste Neis anschienend über Hamburg ein. In Bahern und Bürtemberg wird die Reis-Consumtion geschmälert durch den Andau von Spela und wirtischem Weizen.

Die Ausfuhr belief fich 1836 auf 73 Ctr. 1837 auf '50 Ctr., movon 16 Ctr., aus Preußen.

26) Sprop (25. u. 5 Thir.) Eingang 1836 in das Pr. 21,199 Etr., in das Bereinsgebiet überhaupt 23,007 Etr. Eing. 1837 in das Pr. 6304 Etr., in das Bereinsgebiet überhaupt 13,242 Etr., d. i. geaen das Boriabr 1836 weniaer 14,895 Etr. und rosp. 9765 Etr.

Die erhebliche Verminderung der Einfuhr, sowohl im Pr. Staate, als in den Vereins-Kändern überhaupt, scheint vorzugsweise der gestiegenen Gewinnung von in- und vereinständischem Kartossel-Sprop zugeschrieben werden zu mussen, da der Bezug vom Auslande schon seit 1832 alljährlich abgenommen hat. Unter den Pr. Provinzen führt am meisten ein: Pommern, und unter den Vereins-Staaten: das Königreich Sachsen. In Bapern, Würtemberg, Baden, Nassau und Frankfurt ist die Consumtion von Sprop sehr unbedeuteud.

Die Ausfuhr betrug 1836, 1023 Ctr. und 1837, 856 Ctr., wovon

resp. 171 Ctr. und 180 Ctr. auf De. fallen.

27) Tabad (25. v.) An unbearbeiteten Tabadsblättern und Stengeln (5 Thir. 15 Sgr. pro Cir.) betrug die Einfuhr in das Pr. 1837 153,352 Etr. und in das Vereinsgebiet überhaupt 249,321 Cfr., d. i. 91,351 Ctr. mehr, als 1936, in welchem Jahre die Einfuhr nur eine Centner-Zahl von 107,970 erreicht.

Die Aussuhr aus dem Pr. war 1837 10,354 Ctr., und aus den Bereins-St. überhaupt 21,431 Ctr., d. i. 50,568 Ctr. weniger als 1836. Bei diesem Product ist die Einfuhr immer bedeutend höher als die Aussuhr.

Tabads-Fabricate (11 Thir.) als Rauch-Tabad in Rollen, oder geschnitten, Sigarren, Schnipftabad in Carotten oder Stangen und gerieben, auch Tabads-Wiehl, sind 1837 nach Pr. eingeführt 28,618 Cir., und in das Vereinsgebiet überhaupt 37,611 Cir., d. i. 17,674 Cir. mehr, als 1836, wo 19,937 Cir. eingebracht worden sind.

Die Ausfuhr betrug 1837 aus Pr. 5836 Ctr., und aus den Ber-

eins-Ländern 36,744 Cfr., b. i. 3864 Cfr. weniger, als 1836.

Bahrend des J. 1837 ist im Pr. Staate von 6412 Gemeinden Tabacks-Bau betrieben worden, und zwar in Ost-Pr. von 2351, in Best-Br. v. 477, in Pommern v. 680, in Brandenburg v. 1196, in Posen v. 899, in Schlessen v. 253, in Sachsen v. 282, in Bestiebalen v. 24, in der Rhein-Prov. v. 150. Bei weitem der meiste Taback wird in der Prov. Brandenburg gebaut, hauptsächlich in der Ulermark, woselbst die zu Ende des 17. Jarhunderts einzewanderten restugies den Andau des Tabacks besonders in Schwedt, Vierraden, Angermünde und vielen Dörfern verdreiteten. Die Tabacks-Cultur, ist später auch in andern Theilen des Staats allgemeiner geworden. Durch die Cabsord. v. 29. März 1829 ist die nach dem Geses v. 8. Februar 1819 für den Ctr. getrockneter Tabacks-Blätter auf 1 Thir. bestimmte Consumtions-Steuer auf die mit Taback bepkanzte Grundsläche gelegt, zu welchem Ende die landräthlichen Areise, in denen Tabacks-Bau betrieben

mird, nach Makaabe der elimatischen und Boden-Berschiedenheiten, in vier Rlaffen zeitweise eingetheilt worden. Für ie 6 Dr. Quadrat-Ruthen des mit Tabact bepflamten Bodens werden in der Isten Rlaffe 6 Sar. in der 2ten 5 Sar., in der Sten 4 Sar., in der 4ten 3 Sar, Steuer erboben. Die fleineren bebauten Aderflächen unter 6 Buth. bleiben unbesteuert. Um meisten wird Taback der Iten Rlasse angebaut, namentlich in Brandenburg, am wenigsten der Isten Rlaffe, welche allein in der Rhein-Dr. vortommt. In Bestybalen ift die Tabads-Gultur am unbedeutenditen.

Rad Diederici tann man im Br. Staate gwifden 2 bis 3 Deil., als mit Tabad bevilangt, einschlieflich der fleinen unversteuerten Flachen, annehmen. 3m Laufe des 3. 1837 find in Bezug auf die Labads - Steuer 38,948 Abfertigungen ertheilt worden, wovon 9431 auf Brandenburg fallen. Bon der Ginnahme tommen durchschnittlich auf eine Abfertigung 3 Thir. mas eine jabrliche Gefammt-Ginnahme von 116,844 Thir. ergiebt.

Bon den Bereins-Ländern baut namentlich Thuringen, befonders bei Deiningen, Bavern, im Regat-Rreife, und porquasmeife in Rhein-Babern, die beiden Seffen, namentlich das Großbergogit, befonders in der Prov. Startenburg, vielen und guten Tabad.

Ungeachtet der farfen Tabade-Cultur bat Bapern im 3. 1937 14,643 Ctr. Tabads-Blätter und 1087 Ctr. Tabads-Fabricate eingeführt und dagegen ausgeführt 7812 Ctr. Blatter, 4837 Ctr. Fabricate.

Das Rurfürstenthum Seffen bat 70,389 Ctr. Blatter, 5806 Ctr. Fabricate eingeführt, jedoch nur wenig, 460 Ctr. Blatter und 281 Ctr. Fabricate ausgeführt. Sinfictlich des Tabads findet zwifchen einigen der Boll-Bereins-Lander vertragemafia die Erbebung einer Graangungsoder Ausgleichungs - Abgabe flatt, und zwar wird in Dr., Sachfen, Rurbeffen und den Thuringer Landern bei dem Uebergange aus Bayern, Baben, Groff. Deffen, Raffau, Frantfurt a. D., vom Ctr. Tabads-Blätter und Tabads-Kabrifate 20 Sar. entrichtet. —

28) Ruder (25. x.)

1. Brot- und Sut-, Candis-, Brud- oder Lumben- und meifer geftofener Buder (11 Tbir.) Ginfubr 1837 nach Dr. 174,915 Ctr., und in die Bollverbundeten St. überhaupt 213,540 Ctr., wovon 34,304 Ctr. in Baden. Ausfuhr 1837 aus Pr. 20,635 Ctr. und aus dem Bereinsgebiet gusammen 30,788 Ctr. In Burtemberg, Großbergogthum Sellen, Mallau, Thuringen und Frantfurt ift meder Buder ein- noch ausgegangen.

2. Rob - Buder und Farin (Buder-Debl. 9 Thir.)

Eingang nach Br. 803 Ctr., in die fammtl. Bereine-Lander 1825 Ctr., nämlich außer Br. blok nach Sachien und Babern. Ausaena ledialich aus Br. 56 . Ctr.

3. Rob-Buder für vereinsländische Siedereien zum Raffiniren (5 Thir.) Ginfuhr in Pr. 1,028,809 Ctr., und in die Bereins-Staaten überbaupt 1.138.847 Cfr. Ausgang gar keiner. Gegen das Borjahr 1836 laffen fich die ausgeworfenen Bahlen nicht wohl vergleichen, weil in dem damals giltigen Tarife die Buder-Arten anders claffisiert waren.

Die Quantitaten bei 1 und 2 find unerheblich gegen die Mengen bei 3. Es ist etwa 1 Proc. des Zuder-Bedarfs, der als fremde Raffinade in das Land tommt, indem die inländischen Siedereien sich in einem solchen Grade sowhl der Bahl, als dem Betriebs-Umfange nach

vergrößert baben, daß fle immer mehr auslandifche Raffinade vom Ber-

sehr im Inlande ausschließen.

An Rohr-Buderfiebereien befanden fich im 3. 1888 in den Boll-Bereins-Staaten:

a. in Preußen, und zwar in der Brov. Preußen 8, in Brandenburg 9, in Pommern 2, in Schlessen 3, in Sachsen 12, in Westphaleu 4, in den Rhein-Prov. 28, zusammen 66.

b. in den andern Bereins Ländern: im Königr. Bapern, ju Burgburg 2, Memmingen 1, Schweinfurt 1, Bamberg 1, Bunsledel 1, Ulm 1, im Königr. Sachsen zu Dresden 2, im Kurfürstentb. Heffen zu Cassel 2, Großherzogth. Hessen zu Offenbach 1, überhaupt 78.

Diefe 66 Siedereien im Dr. Staate haben 1838 846,017 Cfr. und die 12 in den übrigen Bereins. gandern 208,615 Ctr. Rob-Buder jur Raffinade verarbeitet. Es bat biernach von den ersteren Siedereien eine jede 12,817 Ctr., und von den letteren eine jede 16,968 Ctr. Rob-Buder durchschittlich raffinirt. Bie aus obiger Bablen - Angabe erhellt, ift der Sauptfig der Buder Fabritation im Boll - Berbande innerbalb bes Dr. Territoriums. Der Bahl nach find am Rhein die meiften Buder-Fabriten; auf die Rhein-Prov. folgt Cachfen, und biernachft Brandenburg, wofelbit die bedeutenoften Raffinerien fich befinden, als die von Jacobs in Potedam und die det Gebrüder Schid. ler ju Berlin, melche resp. p. p. 40, und 30,000 Ctr. Rob. Buder jährlich verarbeiten. Dieselben übertrifft noch die Pommersche Prov-Buder-Siederei ju Stettin, welche circa 50,000 Ctr. verwendet. Die taufmannische Actien-Siederei zu Breslau verarbeitet circa 25,000 Ctr., Die von Schimmelbufd und Joeft zu Göln circa 35,000 Ctr. und die vom Rath zu Duisburg circa 20,000 Ctr.

Der Zuder ist der wichtigste ausländische Berzehrungs-Segenstand, und bringt daher auch den beträchtlichsten Theil des Eingangs-Zolles ein. Im 3. 1838 sind 4,272,499 Thir. aufgekommen, wovon 4,280,085 Thir. allein von dem mit 5 Thir. pro Cir. zur Berzollung gezogenen Roh-Zuder. Lesteres Resultat ist der inländischen Zoll-Gesehung beizumessen, welche durch die Besteuerung des raffinirten Zuders mit 11 Thir. beim Eingang vom Auslande bewirkt, daß hauptsächlich nur Roh-Zuder eingebracht wird. Nach Diederici ist es etwa 1 Proc. des Zuder-Bedarfs, der als fremde Raffinade eingest. Unmittelbar bezieht der Zoll-Berein seinen Zuder aus Holland, Beigien, Hamburg, Bremen und Opsee-Häfen, bei denen jedoch die Einsuhr unerheblich ist. Diederici veranschlagt die Total-Einsuhr indischen Zuders in Eu-

ropa durchschnistlich auf 9 Mill. Ctv., wovon 860,000 auf den Zoll-Berein kommen, und berechnet die Confumtion in England bei 24. Mill. Einw. auf den Kapf zu 17, 1 Ofd., in Frankreich bei 32. Mill. Einw. zu 4, 3 Pfd., im Boll-Berbande bei 23. Mill. Einw. zu 3, 9 Pfd., im übrigen Europa bei 139. Mill. Einw. zu 3, 5 Pfd.

Seit der Napoleonichen Continentalsperre hat sich ein neuer Fabrication-Iweig tunflich gebildet und bereits über die meisten Länder des Continents ausgebreitet; die Fabrication des Zuders aus Runtel-Rüben, welche turzlich Erwähnung verdient.

Bu Ende des Jahres 1836 waren nach Diederici im Pr. St. bereits 17 Runtel-Rüben-Zuder-Fabrilen in Thätigleit, desgleichen in Sachsen 1, in Bapern 1, Würtemberg 1, Großherzogth. Hessen 1, zusammen 21, und in der Anlage begriffen in Breußen 44, in drn übrigen Bereins-St. 22, zusammen 66. Die gesammte Zuder-Production nimmt Diederici auf 30,000 Etr. an, was bei vorbemerkter Sinwohner-Zahl etwas über 0,14 Pfd. auf den Ropf giebt. In der Binter-Campagne 1833 sind in Schlesien 300,000 Etr. verarbeitet und nach 65 Gewinn daraus 18,000 Etr. Zuder gewonnen worden, so wie im Magdeburgschen 21 — 22,000 Etr. Zuder, an Werth von 400,000 Ths. Der Runtelrüben-Zuder unterliegt jeht ebenfalls der Besteuerung indem er durch die Berordnung vom 21. März d. Z. (Ges. S. 109) mit einer Controll-Abgabe von f Thst. pro Etr. belegt wird, welche von den zur Zuder-Bereitung bestimmten Küben mit i Pf. vom Etr. erhoben werden soll-

In teinem Lande ift die Fabrication des Runtel-Rüben-Buders fo boch gestiegen, wie in Frankreich, indem dort die Production aus Runtel ben Bedarf bis } bedt. Schubarth ') giebt die Buder-Gewinnung daselbft 1834 auf 32,974,200 Ritogramms (a 2 Dfd.) D. i. 2,2 Pfd. auf den Ropf und 1834 auf circa 49 Mill. Rilogrammen, d. i. 3,2 Pfd. hiernach confumirt der Ropf in Frankreich, mit binaurechnung der obigen 4,3 Pfd. indifchen Buders, pp. 7 Pfd. England, wo die allerbedeutenofte Buder - Bergebrung flattfindet, ift die Fabrication des Runtel-Rüben-Buders fo gut, als noch gar nicht vorbanden. Die von Robert & Comp. gegründete Fabrit gn Gelowis in Mahren foll die grofartigfte in Guropa fein. Für die Winter-Campagne 1848 find 160,000 Ctr. Rüben jur Berarbeitang aufgefpeichert. Das Quantum des hieraus erzeugten Buders durfte fich auf 10,000 Ctr. belaufen. (Nürnb. Cour.) In Deftreich ift die Runtel-Rüben-Buder-Rabrication fortwährend im Steigen. Es arbeiten 56 Fabriten, meron 29 in Böhmen, 9 in Galligien, 8 in Mabren und Schleffen, 4 in Ungarn, 3 im eigentl. Deftreich, 2 in Rarnthen, 1 in Siebenburgen und 1 in Stevermart. Ferner maren 9 Fabrifen im Entfteben begriffen und außerdem wurden 26 verschiedene fleinere Unterneb-

<sup>\*)</sup> S. Beitrage jur naberen Renninis ber Runtel. Raben . Juder . Fabrication in Frante. (Berlin bei Ruder, 1838.)



mungen als Bersuche und Unterrichts-Anstalten betrieben. Für jene' 36 Fabriten aber wird angenommen, daß bis jest jede durchschnittlich 30,000 Etr. Rüben verarbeitet, und daraus à 5 p.Ct. 1500 Etr. Juder fabricirt. Die gesammteProduction belief sich demnach auf 84,000 Etr. d. i. circa } der Gesammt-Consumtion. (Allgem. Organ f. Handel und Gewerbe.)

In Ungarn fängt man an, Buder aus Kürbissen zu fabriciren; 24 Ctr. geben 1 Ctr. Buder. Der Kürbiss gedeiht im trodenen Boden. Ein Ader kann viermal mehr Kürbisse, als Rüben produciren. Kürbisse von 400 Pfd. Schwere sind nicht selten. Den Abgang fressen die Schaafe sehr gern.

29) Bon Del in Fässern (26. a. pro Ctr. 1 Thir. 20 Sgr.) hat 1837 die Sinsuhr betragen in Pr. 115,834 Ctr., im Bereinsgeb. überhaupt 134,553 Ctr., wovon 10,406 aus Bayern, und die Aussuhr aus Pr. 7492 Ctr., aus den gesammten Bereins-Staaten 24,330 Ctr., wovon aus Bayern 10,134 Ctr., d. i. Mehr-Ginsuhr resp. 108,352 und 110,223 Ctr. Im I. 1836 waren nur 57,027 Ctr. üherhaupt ein-, und 36,329 Ctr. überhaupt ausgegangen, d. i. gegen 1837 weniger Sinf. 77,526, und mehr Ausf. 11,999 Ctr.

Das Del in Fässern ist vorzugsweise Brennöl. Die Steigerung der Einf. mag wohl von handels Berhältnissen abhängig, und die Berringerung der Ausf. durch den vermehrten Berbrauch des Dels im Imnern des Landes zum bessern Erleuchten der Jimmer u. f. w. sowohl als zur Fabrication herbeigeführt worden sein. Der Andau der DelsPflanzen hat im Pr. Staate zugenommen, und waren nach Diederici im J. 1834 4142 Delmühlen im Pr. Staate vorhanden.

Baum-Del (26. b. pro Ctr. 15 Sgr.) mit Terpentin-Del verset, ist 1837 eingegangen in Pr. 20,381 Ctr., im ganzen Bereinsgebiet 22,439 Ctr. und ausgegangen aus Pr. 45 Ctr., aus den sämmtslichen Bereins-Staaten 111 Ctr., wovon aus Bavern 56 Ctr. Das Baum-Del, durch Bersetung mit 1 Pfd. Terpentin-Del auf 1 Ctr., zum Fabritgebrauch, z. B. beim Tuch und Zeugweben, bei der Gerberei, Seisensscheit, Türkischreb-Färberei u. s. w. bestimmt, erscheint bier als Fabrit-Material, und das bedeutende Einfuhr-Duantum tann als ein günstiges Zeichen für die Erweiterung der Fabricationen, bei denen dieses Del agewendet wird, angesehen werden.

30) Papier, ungeleimtes, ordinaires Druckpapier, auch grobes Packpapier und Pappbeckel (27. 2. pro Ctr. 1 Thir.) ist 1837 eingegangen in Pr. 2947 Ctr., in das Bereinsgebiet überhaupt 6949 Ctr., wovon 2976 Ctr. nach Sachsen, und ausgegangen aus Pr. 1956 Ctr., aus den sämmtlichen Bereins-Staaten 4974 Ctr., d. i. Mehr-Einsuhr resp. 1091 jund 1975 Ctr. Im Bergleich zu 1836 war die Einsuhr um 80 Ctr. gerinaer und die Aussuhr um 2145 Ctr. stärfer.

Der Gingang von allen andern Bapier-Gattungen (b. pro Ctr. 5 Thir.) belief fich 1837 in Dr. auf 2082 Ctr., in die fammt-Bereins - Länder auf 4128 Ctr., und der von Papier - Lapeten

(c. pro Ctr. 10 Ihr.) in Pr. auf 1090 Ctr., im ganzen Bereinsgeb. auf 1843, Ctr., d. i. gegen 1836 überbaupt weniger rosp. von den erftern Art. 1663 Ctr. und von den letzteren 495 Ctr.

Der Ausgang von gilen andern Papier-Sattungen befrug aus Pr. 6250 Ctr., aus dem Bereinsgeb. überhaupt 10,707 Ctr. und von Lapeten, resp. 494 Ctr. und 681 Ctr., d. i. bei ersterem Art. gegen 1836 stberhaupt weniger 573 Ctr. und bei lesterem Art. überhaupt mehr 110 Ctr.

Die Einfuhr überstieg also die Aussufr bei Pos. c. um 1162 Ctr. und die Aussuhr die Einfuhr bej Pos. b. um 6579 Ctr. überhaupt. Seit Eintritt des deutschen Zoll-Verbandes — 1834 — hat bei der Pos. a. und c. eine größere Importation stattgefunden, als Erportation; bingegen ist bei Pos. b. immer Mehr-Aussuhr gewesen. Lestere besteht besonders in Schreib-Papier. Wie oben unter a. bemerkt, bedarf Sachsen die meiste Zusuhr an Druck- und Packpapier, was durch das starke Bedürfnis der Buchdruckereien sowohl als des Handels-Verkehrs zu Leipzig erklärt wird. Bon den Tapeten führen im Ganzen die Vereins-Känder excl. Pr. weniger ein, als lesteres. Bapern, woselbst nach Ruch art 1823 132 Papier-Mühlen vorhanden waren, hat 1837 2180 Ctr. von der Pos. b. und Ruchessen, wo sich uugefähr 50 Papier-Mühlen besinden, 2039 Ctr. von der Pos. a. und 1412 Ctr. von der Pos. b. erportirt.

Die Papier-Fabrication im Br. Staate hat sich zwar immer mehr gehoben; sie dedt aber das Bedürfnis noch nicht. Die Unzahl der Papier-Mühlen war 1831, 417 mit 650 Bütten, 1834, 433 mit 672 Bütten und 1838, 443 mit 694. Wie sich die beiden ersten und beiden letzten Zahlen Provinzenweis vertheilen, sindet sich im IV. Abschnitt, S. 99.

In Bezug auf die Papier-Fabrication sei es erlaubt, hier etwas von dem dazu-zu verwendenden Materiale zu erwähnen. Die Aussuhr an Lumpen und andern Abfällen aller Art zur Papier-Bereitung aus Br. (pos. 24. Eingang frei, Ausgang 2 Thir.) hat seit 1832 die Einsuhr sehr erhebtich überstiegen. Der Ausgang erfolgt vorzugsweise aus der Provinz Brandenburg über Hamburg nach England. Die Aussuhr aus den übrigen Bereins-Staaten ist ganz unbeträchtlich. Im I. 1837 sind aus Pr. erportrt worden 20,483 Etr. und 759 Etr., alte Fischer-Reße 2c., aus den übrigen Bereins-Ländern nur 85 Etr., und importirt in Pr. 4861 Etr., in den übrigen Bereins-Staaten 3365 Etr., zusammen 8226. Etr.

Buchbinder-Arbeiten aus Bapier und Bappe (d. 10 Thr.) find eingegangen 1837 in Br. 91 Ctr., in dem ganzen Boll-Berband 195, und ausgegangen aus Br. 924 Ctr., aus dem Bereinsgeb. über-haupt 1326 Ctr., d. i. Mehr-Ausfuhr resp. 833 und 1131 Ctr. Die Steigerung der Ausfuhr ist mit 1834, namentlich durch die lebhastere Industrie in Bayern, Baden, Aurhessen eingetreten. Bu Ende 1837

betrug die Gefammt-Babl der Buchbinder im Pr. Staate 4120; es

ift derfelben im IV. Abidn. gedacht worden. -

31) Belgwert (38. pro Ctr. 28 Thir.) fertige Kürschner-Arbeiten, als: überzogene Belge, Mügen, handschube, Deden, Belgfutter u. dglfind 1837 in Br. eingeführt morden 371 Ctr.. im ganzen Boll-Berbande 404 Ctr. und ausgeführt aus Br. 436 Ctr., aus dem Bereinsgebiet überhaupt 648 Ctr., d. i. Dehr-Ausfuhr resp. 65 Ctr. und 244 Ctr.

Die Sinfuhr fertiger nicht überzogener Schaaf-Belze (a Str. 6 Thir.) betrug in Br. 636 Str., in sammtlichen Bereins-Staaten 676 Str. und Aussubr aus Br. 19 Str., aus dem Bereinsgebiet überhaupt 54 Str., d. i. Mehr-Sinfuhr resp. 637 und 622 Str. Bei lesterem Artikel bat seit 1834 die Sinfuhr immer die Aussuhr und bei ersterem die Aussuhr die Sinsuhr überstiegen.

Rurichner gab es 1834, 2800, und ju Ende 1837, 2912.

32) An Schiefpulver (29. pro Etr. & Thir.) ift 1837 in Br. eingegangen 25 Etr., in das Bereinsgebiet überhaupt 646 Ctr., wovon 599 Ctr. in Bayern, und ausgegangen aus Br. 1302 Ctr., aus den fammtichen Bereins = Staaten 2041 Ctr., d. i. resp. Mehr - Ausfuhr 1277 Ctr. und 1395 Ctr.

Seit 1832 hat die Ausfuhr die Einfuhr siets erheblich überstiegen. Im J. 1836 war erstere 1994 Etr., lettere 117 Etr. In Bestphalen und den Rheinlanden geht aus Br., das sich in dieser Fabrication auszeichnet, am meisten aus. S. Bulver-Mühlen. Seite 52. Abschn. II.

33) Seidene Zeug. u. Strnmpfmaaren, Tücher (Shawls), Bänder, Blonden, Spihen, Betinet, Flor (Gaze), Posamentier., Anopfmacher., Sticker. und Buhwaaren u. s. w. (30. b. 110 Thlr.) sind 1837 ins Br. eingegangen 977 Etr. und in die Bereins. Staaten überhauvt 1837, 7942 Etr., 1336, 1911 Etr., d. i. im ersteren I. mehr 6031 Etr.

Obige Baaren, in welchen anfer Seide und Floret. Seide auch andere Spinn-Materialien, als Bolle, Baumwolle, Leinen, einzeln oder verbunden, enthalten sind, sogen. halbseidene Baaren (c. 55 Thir.) sind eingeführt worden in das Pr. 1837, 976 Ctr., in das Vereinsgeb. überhaupt 1837, 2504 Ctr., 1838, 1027 Ctr., d. imehr 1477 Ctr. Unter sämmtlichen Vereins. Ländern ist nach Baden am meisten importirt worden, nämlich 5919 Ctr. ganz seidene, und 366 Ctr. halbseidene Baaren.

Die Ausfuhr von feidenen Waaren betrug 1837 aus Pr. 4114 Ctr., aus dem Bereinsgebiet überhaupt 4512 Ctr., d. i. resp. gegen den Eingang mehr 3143 Ctr., und weniger 3430 Ctr.; die Ausfuhr an halbseidenen Waaren belief sich 1837 aus Pr. auf 2705 Ctr., aus dem Bereinsgebiet überhaupt auf 2907 Ctr., d. i. gegen den Eingang resp. mehr 1729 Ctr. und 403 Ctr.

Das erhebliche Steigen der Aussuhr von seidenen und halbseidenen Baaren ist ein erfreuliches Zeichen erhöhter Industrie in Preußen. Auf die übrigen Bereins - Staaten, außer Preußen, tommt vom obigen

Ansfuhrandnium menig resp. nur 398 Cir. und 202 Cir., movon Bas den ungefähr & erportirt bat. Gar nichts ift ausgegangen aus dem Grokbergogth. Geffen, Raffau, Thuringen und Frankfurt a. D. Bon den Dr. Drovimen zeichnen fich 'aus: Die Rhein-Drov. Beftobalen, Sachsen und Brandenburg, moselbft icon burch Ariedrich Den Großen die Seiden-Fabrication gehoben ift. Breugen versorgt Deutsch-land großentheils mit seinen Seidenwaaren. Das lebhafte Steigen der Fabrication feidener Baaren im Dr. Staate zeigt fich auch an der Ruhl der gehenden Bebestühle in Seide nud Salbseide. Diefelbe findet fic angegeben in dem Abschn. über die Gewerbsamteit, und hat demmach gegen 1834 um 2067 und gegen 1831 um 5155 Bebftuble augenommen. Die Quantitat der von denfelben verarbeiteten, aus dem Auslande bezogenen Seide tann nicht genau angegeben merden, da robe ungefarbte Seide bei ber Ginfubr mit der allgemeinen Gingangs-Abgabe von 15 Sgr. belegt ift, mithin nicht speciell in den Rollbebe-Registern nachgewiesen wird. Ferber berechnet bas Quantum pro 1829 - 31 durchschnittlich auf 5728 Ctr. Jedenfalls verschwindet biergegen die untengedachte inländische Broduction von circa 20 Cir. Man tann den jabrlichen Berbrauch des gefammten Boll-Berbandes an Seidenftoffen aller Art auf mindeftens 12,000 Ctr. anfcblagen; porausgefett, daß diefe Ctr.-Babl mit der Ctr.-Babl der Ginfubr in feiner bedeutenden Differena flebt-

Den Seidenbau im Inlande anlangend, fo verweifen wir biejenigen, melde fic dafür intereffiren, auf eine Abbandlung des Reg.-R. p. Turt, im Central-Bl. für Gem. und Sandels-Statiftit De. 10. 1889. und bemerten nur turglich, daf der Seibenban mibrend des 3. 1838 in der Prop. Brandenburg an 278 Orten von 288 Ramilien, in Bommern an 7, in Pr. an 9, in Schleften an 11, in Bofen an 7, in Sachien an 10, in Beftehalen an 4, in den Rhein-Brov. an 9 Orten betrieben morden ift. Gegenmartig, Ende 1839, beschäftigen fich in Brandenburg 346, in Dommern über 20 Ramilien mit dem Seidenbau. meiftentheils Land-Schullehrer, b. i. gegen 1837 in Brandenburg mehr 138 Ramilien. Das Product betrug im lettgebachten Jahre in der genannten Drev. nabe an 2000 Dfb.

Die Quantitat mar also im Bergleich gegen die Beit Friedrichs Des Großen, wo in biefen Prov. der Seidenbau im größten Umfange betrieben und damals icon jabrlich über 18,000 Bfb. Seide producitt wurde, noch fehr gering, allein die Qualität batte fich febr gehoben, befenders durch das vervolltommnete Berfahren beim Sasveln der Seide. Ramentlich zeichnen fich die Seidenbauer in der Rabe von Potedam und die Filanda ju Rl. Glienite in ber Behandlung der roben Seide aus, modurch der Werth derfelben vorzugsweise bestimmt wird. Der Breis der Seide richtet fich fast überall nach der größeren oder geringeren Graiebigfeit der Seiben Grudte in Italien, wofelbft allein 9 bis 11 Mill. Pfd. jahrlich erzeugt werden. Der Durchschnittspreis der Seide zu Lyon war 1837 19 Thir. für das Pr. Pfd., und der sammklichen in Brandenburg gewonnenen Seide 5. Thir. 27 Sgr. 6 Pf., der höchke Preis aber pu Kl. Chienide 9 Thir. Die Ernveiterung des inländischen Seidenbanes wird insbesondere behindert dunch den Mangel an Manlbeerbäumen. Als man nämich nach dem Tode Friedrichs des Gr. diesen Industriegweig, als für unser Clima nicht geeignet, aufgegeben hatte, sind fast alle größeren Anpstanzungen von Maulbeerbäumen, besondert seit 1806, der Bersteung Preis gegeben worden, und es kann angenommen werden, daß dieses Schickal in der Prov. Brandenburg allein co. 13 Mill. betrossen hat; ungefähr 30 bis 40,000 sind der Zerstörung entgangen.

Anmerk. In Frankreich gablt man 84,640 Seidenwerk-Stuble, die jährlich einen Werth von 211,550,000 Franken Seidenwaaren produciren. Es beschäftigen sich damit 169,280 handwerker, und es wird für 139,623,330 Franken Seide verarbeitet. Demnach koste die Berarbeitung 70,926,670 Franken, oder ungefähr 300 Franken der Arbeiter. Der Nußen des Capitals, die Interessen mitgerechnet, beläuft sich daher auf 21 Mill. Lyon allein gäblt gewöhnlich 40,000 Stuble und 80,000 Arbeiter und producirt für 100 Mill. Franken. Im Innern wird für 73 Mill. Seide verbraucht; die Ausf, beträgt für 138,550,000 Franken. — Der Deconom Bertelli zu Alessandia in Italien läßt seine Seidenraupen besiehig rothe oder blaue Fäden spinnen, indem er ihnen zu diesem Iwede gefärbte Maulberhlätter eingiebt. Die aus solchen Cocons gewonnene Seide braucht nicht erst gefärbt zu werden, und hält unvertisgbar die natürliche Farbe.

34) Grüne und schwarze Seife (31. a. p. Cir. 1 Aftr.) in 1887 eingegangen in Pr. 136 Cir., in die Bereins-Staaten zusammen 200 Cir., und ausgegangen aus Pr. 374 Cir., aus dem ganzen Bereins-Geb. 445 Cir., d. i. Mehr-Ausk roop. 348 Cir. und 71 Cir.

Bon Gemeiner weißer Seife (b. p. Etr. 3 Ahr. 30 Sgr.) betrug 1837 die Einf. in Pr. 2748 Etr., in die Bereins-Länder überh. 4327 Str., und die Ausf aus Pr. 288 Str., aus dem ganzen Soll-Berbande 556 Str., d. i. Rehr-Einf. resp. 2460 Str. u. 2771 Str.

Feine Seife in Tafeln und Angeln (c. p. Ctr. 10 Thir.) ift importirt worden in Pr. 86 Ctr., in Baden 7 Ctr., in Rur-Geffen 38 Ctr., und erportirt aus Pr. 243 Ctr., als mehr 136 Ctr., aus Bem Bereins Beb. überb. 249 Ctr.

Nach dem Erzebnis der Ansfuhr zu urtheilen, die fekt 1889 die Einsuhr bedeutend überstiegen hat, ist die Fabrication der grunen Seise im Pr. Staate im Zunehmen. Dagegen ist bei der gem. weigen Seise die Einf. immer höher gewesen, als die Ausf. Erstere besteht besonders in Französischer Baumbi. Seise — Marfeiller Geise — für die Seidenfärbereien in Berlin, Elberfeld, Barmen, Crefeld. Feine Seihenfärbereien in Werlin, Elberfeld, Barmen, Crefeld. Feine Seise werden hauptsächlich in und bei Bertin, und ganz besonders auch in der neu entstandenen Fabril (von Beruhart & Comp.) Spanischer Spar-Seise, (die von mehreren Aetzten als Hellmittel vielfach empfohlen wird) so gut fabricit, daß solche auch im Auslande Absah.

35). Steinkohlen (34. in. Cir.: 14 Syc.). Sinfuhr in Avengen 1887: 1,508,915 Cir.; nach den Bereins St. überh.: 1,578,794 Cir. 1886: 1,354,776 Cir., d. i. im ersteren I. mehr 2548,889 Cir. Nächst Prenfrn ift von der Gesammt-Samme and meisten in das Aussüg-Kendt, Hellen eingegangen, nämlich 29,789 Cir. Rach dem Geog-Gergogib. Hellen, Nassan, Thüringen, Würtemberg, Waden u. Frankfunt a. M. hat gar keine Ginsubr Katt gebabt.

Die Manf. aus Pringen betief fich 1837 auf 7,334,446 Cir., d. i. 1,978,699 Cir. wehr, als 1838, und aus dem Bergins-Geb. überch.

auf 7,393,539 Cfr., wovon 53,066 Cfr. aus Rhein-Bayern.

Die Total-Ginfuhr in wicht erheblich gegen die Quantität der im Preußischen allein producirten Steinkohlen (etwa 3 Proc.). Im I. 1837 sind 10,393,479 Tonnen gewonnen worden, die, zu 4 Schessel de Tonne, 41,573,916 Schessel gaven. Wie sich diese Masse auf die einzelnen Haupt-Berg-Distrikte vertheilt, weist die weiter unten angeschlossen Ueberslicht der Berg- und Hüttenmännischen Production nach. In dem Westwischen Distrikte werden die meisten Steinkohlen gefördert. In Schlessen ist Waldenburg durch Bergbau auf Steinkohlen ausgezichnet. Der bei weiten größte Theil wird nicht in Königlichen, sondern in gewerlichaftlichen Gruben gewonnen. Sowohl die Production, als die Aussuhr, ist sortwährend im Steigen. Den Centner Steinkohlen zu 8 Sgr. gerechnet, repräsentirt die Aussuhr v. I. 1837 einen Werth von 1,955,652 Thir. Das Königreich Sachsen hat 1837 nur 461 Chr. erporturt, aber 2,128,800 Schessel aus seinen Gruben ausserbacht.

Nach Mac Culloch ist der jährliche Steinkohlen-Berbrauch Groß-Brittanniens auf 15,580,000 Tons, à 20 Ctr. — 311,800,000 Ctr., anzunehmen; das ist ungefähr 10mal so viel, als der Prens. Staat Jährlich verbraucht. Ueber die bergmännische Production der mit den Steinkohlen verwandten Brauntohlen im Pr. Staate, während des S-

1937, vergleiche man ebenfalls die allegirte lleberficht.

36) Talg und Stearin (36. à Ctr. 3 Thir.) ift 1837 eingegangen in Pr.: 67,278 Ctr., in die fammilichen Bereins St. überh. 69,207 Ctr., und ausgegangen aus Pr. 149, aus dem Vereins St. überh. überh. 1988 Ctr. hiernach übersteigt die Einfuhr die Ausfuhr im Pr. Staate febr erheblich, was schon immer der Kall gewesen ist und auf eine lebhafte Fabrication von Seife, Lichten zc. schließen läst. Politisches und insbesondere Russisches Talg widd am meisten berbraucht, das vorzugsweise über Stettin eingeht, doch zum Theil auch über Hamburg.

27) Bon Theer, Daggert, Pech (37. à Ctr. 5 Sgr.) belief sich 1887 die Einfuhr in Pr. auf 124,051 Ctr., in den gesammten Bereins-St. 145,028 Ctr., wovon 12,903 Ctr. auf Bayern tommen, und die Aussuhr aus Pr. auf 3571 Ctr., und aus dem Bereins-Ced. 1860crh. auf 4136 Ctr., d. i. also Mebr-Cinf. resp. 120,480 Ctr. und 140,878 Ctr. Ungeachtet im Pr. Staate und den Bereins-Ländern

Bayern, Sachsen, Bürtemberg, besonders Thüringen, sehr viel Theer und Pech bereitet wird, so hat die inländische Production den Bedarf boch bei weitem nie gebett, sondern es ist von jeher ein bedeutender Buschuß von eiren 80,000 Etr. jährlich ersorderlich gewesen. Gegen 1836 hat die Sinsuhr um 45,743 Etr. zugenommen. Dieselbe sindet vorzäglich in der Prov. Preußen statt. Biel Theer und Pech wird aus Schweden, und Daggert, Birkentheer, ausschließlich aus Russland eingeführt. Das der Bedarf an Theer, trop der erhöhten Sinsuhr, gestiegen ist, beweißt auch die vermehrte Anzahl der Theerbsen im Pr. Staate, welche seit 1828 bis 1834 von 643 bis 691 gestiegen ist, Ein Drittel derseben besindet sich in der Prov. Preußen, namenslich im Reg-Bez-Marienwerder.

38) Töpferthon für Porzellan-Fabriten, Porzellanerde, (38. a. frei. Ausgang 15 Sat.)

|                                                                         | Jahre.                         | Einf.       | Ausf.      |            | mehr<br>Ansf. |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|
| in die u. aus den Bereins-St.                                           | 1836.                          | 3865        | 1084       | 2781       |               |
|                                                                         | 1837.                          | 3170        |            | -          | 1494          |
| (nach und aus Preufen                                                   | _                              | 3101        | 174        | 2927       |               |
| Semeine Töpfermaaren,<br>Fliefen, Schmelztiegel (b. 10<br>Sgr. p. Cir.) |                                |             | 2          | ,          |               |
| in die u. aus den Bereins-St.                                           | 1836.                          |             | 108,885    |            | 86,797        |
| •                                                                       | 1837.                          |             | 111,083    |            | 90,381        |
| (nach und aus Preußen                                                   |                                | 12,914      | 81,886     |            | 68,978        |
| Einfarbiges, ob. weißes                                                 |                                |             |            |            |               |
| Fapence od. Steingut, ird.                                              |                                |             |            |            |               |
| Pfeifen (c. p. Ctr. 5 Thir.)<br>in die u. aus den Bereins-St.           | 1886.                          | 2343        | 12,008     |            | 9665          |
| IN the m. was den Streems-Ot-                                           | 1887.                          | 3004        |            |            | 15,022        |
| (nach und ans Preußen                                                   |                                | 2306        | 3019       |            | 713           |
| Bemaltes, bedrudtes,                                                    |                                |             |            |            |               |
| perapidetes od, verfilber-                                              | •                              |             |            |            |               |
| tes Kavence oder Steinaut                                               | -                              |             |            |            |               |
| (d. p. Cfr. 10 Thr.)                                                    | 1000                           | 001         | 7700       | 44         | · ·           |
| in die u. aus den Bereins-St.                                           | 18 <b>36.</b><br>18 <b>37.</b> | 801<br>2174 | 790<br>505 | 11<br>1669 |               |
| (nach und aus Breufien                                                  | 1001                           | 1787        | 253        |            |               |
| Beifes Porgellan (e. p.                                                 |                                | 1           |            | 2002       |               |
| Str. 10 Abir.)                                                          |                                |             |            |            | 1             |
| in die n. aus den Bereins-St.                                           | 1836.                          | 635         | 3083       | •          | 2428          |
|                                                                         | 1837.                          | 706         | 2346       | i          | 1640          |
| (nach und aus Preußen                                                   | · —                            | 575         | 1446       | •          | 871           |
| Barbiges und weißes Porzellan                                           |                                | ·           |            |            |               |
| mit farbigen Streifen, auch                                             |                                |             | l i        |            |               |
| dergl. mit Malerei u Ber-<br>goldung (f. p. Ctr. 25 Thir.)              |                                | .,          |            |            | ٠ ،           |
| in die u. aus den Bereins-St.                                           | 1836.                          | 644         | 1914       |            | 1270          |
|                                                                         | 1837.                          | 1243        | 2065       |            | 822           |
| (nach und aus Preußen.                                                  | _                              | 965         | 1129       |            | 164           |

|                                                                                                              | Jahre- | Einf. | Nusf. | alfo<br>Sinf. | mehr<br>  Nusf- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|---------------|-----------------|
| Fabence, Steingut und<br>weißes Porzellan in Ber-<br>bindung mit unebien Metal-<br>len (g. p. Ctr. 10 Iblr.) |        | • • • |       |               | 1               |
|                                                                                                              | 1836.  | 16    | 141   | : 1           | 125             |
|                                                                                                              | 1837.  | 198   | , 68  | 130           |                 |
| Cuach und aus Preußen                                                                                        | ÷ . [  | 180   | 43    | 137           |                 |
| Steingut u. Porzellan in Berb.<br>mit Gold, Silber, Platina<br>(h. p. Car. 25 Ibr.)                          | ;<br>; |       | : :   |               |                 |
| in die u. aus den Bereins-St.                                                                                | 1836.  | 7     | 567   | ,             | 560             |
| • • • •                                                                                                      | 1837.  |       | 31    | . :           | <b>29</b> :     |
| (nach und aus Preußen                                                                                        | +      | 1     | 29    | , - l         | 28              |
|                                                                                                              |        |       | •     | - 1           |                 |

Die vorstehend angegebenen Bablen, sowohl aus b. 3. 1936 als 1837, zeigen ein günstiges Berhältniß für die Aussuhr. Borzellanerde sindet fich im Preuß. vorzugsweise bei Salle in sehr reichlichem Rauße, in Sachsen bei Deißen, in Bapern bei Passau, von vo viel nach Destreich ausgeführt wird, — 1837: 2124 Cir. aus Bavern.

Bon der gemeinen Täpfermare ist berühnt. die Bunglauer und die ans der Feilner ihren Fabril. Bedeutende Aussuhr sindet statt aus Kur-Hossen und Bayern, welches lestere Land 1987. 18,107 Etr. exportitt hat. In Preußen ist die Berfertigung gemeiner Töpferwaaren seit 1881 ebenfalls gestiegen, wir schon die Angahl der damit beschäftigten Personen darthum dürste, weiche im gedachten I. 8789 und zu Ansma. 1888 9888 gusmachte. Man vergi. den VIII. Albschn. betrest. Oris.

Die ansehnlichste Porzellan-Kabrit in Preußen ift die Königliche zu Werlin, neben welcher in einem getrennten Bocal die Fabrit des sos genannten Sanitäts-Seschirrs besteht, und in Sachsen die Königl. zu Meißen, welche wiei ausslährt und Absah nach Amerika hat. Außer der gedachten sind im Pr. Staate neben mehren kleinen noch, zu erw mäsnen: die bedeutenden Porzellan-Fabrilen zu Alts-Haldensteben bei Magbeburg und St. Mastin bei Trier. Steingutsabriten besinden sich namentilich in der Rheinproving, dei Trier zu Wetlagh und Wallersfangen und bei Köln, in den Prov. Brandenburg, Schlessen u. Sachsfen, im Thiringer Walde. Weißes Steingut führt Kurkessen am meissten aus, im I. 1837: 10,439 Ctr.

|                                                             | Einfuhr 1887.      |                                | Atus             | fuhr                                    | also mehr Ginf.  |                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------|--|
| 39) Bich (39)                                               | in Preuß.<br>Stück | im Zoll-<br>Brb. übh.<br>Stück | aus Pr.<br>Stück | ans dem<br>Zoll-Brb.<br>überh.<br>Stück | Preußen<br>Stück | Joll-Berb.<br>Merh:<br>Stud |  |
| Pferde, Maul-<br>thiere, Cfel (a. p.<br>Si. 1thir. 10 (gr.) | 33,329             | 41,160                         | <b>393</b> 0     | 8889                                    | 29,399           | 33,371                      |  |

|                                          | Einfuhr 1837.    |                | Ausfuhr |           | also mehr Einf. |                  |
|------------------------------------------|------------------|----------------|---------|-----------|-----------------|------------------|
|                                          | in the           | in             | aus     | aus dem   | in in           | int<br>Zatinaria |
|                                          | Stad             | überh.<br>Stud | Strict  | uberh .   | Child           | uberd.           |
| (b. p. St. 5 thir.)                      | 7377             | 16,136         | 2043    | 11,053    | 5834            | 5083             |
| Ruhe (c. p. St. 3 thir.)                 | 8498             | 14,873         | 1307    | 8118      | 7191            | 6761             |
| Rinder (Jungvieh)<br>(d. p. St. 2 thir-) | 3557             | 7981           | 175     | 5212      | 3382            | 2769             |
| Schweine, Span-<br>fertel, gemästete     | ļ                |                | ,       |           |                 |                  |
| (e. 1. p. St. 1 thl.)                    | 17,419           | 18,731         | 1576    | 5957      | 15,843          | 13,074           |
| (6.2. p. St. 20 fg.)                     | 249, <b>9</b> 39 | 334,919        | . 6245  | 24,889    | <b>243,694</b>  | 310,0 <b>30</b>  |
| Sammel (f. p. St."                       | 101,519          | 105,047        | :6051   | 84,965    | 94,988          | 40,982           |
| Anderes Schaafv. Biogen , Raiber         | r s              |                |         | 1. :      | ,               |                  |
| and Smanfertel.                          | ol               | 1 4 4 400      | 40 504  |           | CHOLO           |                  |
| (g. p. St. 5 jar.)                       | 11,00,447        | الاعالافلأ     | 44,091  | 1 149 680 | 1 02,830        | 1 AT'540         |

Die vorstehenden Babben ergeben; baf Die Einfuhr die Ausfuhr echeblich iberfeinen: Wes ift ficts ber Rell gewelen, wenn auch nicht bei uflen Bieb- Gattimatn: Der Gingann erfolgt, je nach der Bieb-Gattung.: theift jur Confamtion, theifs mir Rudit; welche fur Dr. Stagte for Idnatoer Reit auf eine erfreuliche Beife geftiegen ift. Die gemage. benet Suntien Det Sinfutriffet nicht nebebeutent; fie verfdwieden aber im Bernfeich igniben Babten, welcher ben vorhandenen Miebland Det We: Steats republentiren. Detfelbe, beftand ju fande 1997 aus 1;479,901 Cherben : 396 Manifibirum : 4666: Cfela . 809963 Diefen u. Stieren: 2,719,010 . Tiben. 1,310,049 Bungvieb, überb. ans 4,688,622 Sthit Riddich, 18,014,452: Et. Schafpiel (f. den Vell. Abicmit). Doffmann: (") wetichmet, unter Bungrindelegung der Baftandesgroße einer feben Gatinng genufibaren Diefes, bes banon alliabritat sune Schlachten Loudnendron Theile, und des mutimusslichen; aus verschiedes nentigutf Wefaterung bernbenden Menabinen gernittelten Durchfanite gewichtet pro Glad, den Emrag des Fleifthas von dem fabriich fut findelienden Mindviel auf 329 Mil., ben Rathern auf 64 Mil., ben Schaafen auf 80 Dill. ben Schweinen auf (104 Will. überhaunt unf 495, Will. 918., wonach auf den Konfim Durchschnitt nur 341, 9182. oder auf die Familie, an's Wersonen gerechnet. 178 Did. Rleifc jabr-Uch tommen, fo baf jede in der Boche durchfinittlich nur eima 31 Mfb. verzehren tonnte, mithin einmal, vielleicht auch zweimal modentlich Fleifenabrung baben dürfte ...

Ienes Fleischquantum, nach Berhältnis der Biehhäuter und der Einwahner-Zahl, guf die einzelnen Prop. repartirt; fo fällt auf jeden Köpf der Bevöllerung in Br. 44,83 Pfd., in Bommern 45,14 Pfd., in Brandenburg 86,44 Pfd., in Posen 45,35 Pfd., in Schleften 27,68

360-, in Satikn 33,33 960., in Wellvhalen 36,14 960., in der Sibein-Brov. 27,76 Dfb. Es ift iedoch zu bemerten, baf die Kleifch-Confunction fich Provinsenmeis nicht wohl feststellen läft, da ein fortmabrender Bochfel aus einer Broving in die andere flatifindet, wie 2. B. Vommern und Vosen Rindvieb nach Berlin führen, und die Diebbamber in manchen Landestheilen von viel. flarterem Gewicht zu fein wskaen, als in anderen, ferner der Genuf von Biegenfleifch. Wisdweet. Geffingel und Rifden, fowie ber groftere Boblftand einzelner bedeutender Ortschaften auf den flärkeren oder geringeren Bergebr von Ginfink il. Rad den Bieb-Gattungen enthält der Durchfdnittsfat von 844 90. durchschnittlich circa 21 Ofd. Rind. und Ralbsleifch, circa 6 Ofd. Schaaf- und oirca 71 Dfd, Schweinefleifd. Dbige Fleifd-Quantitaten nach Gelde geschätt: fo stellen die 300 Pfd. Rinde und Ralbfleift. das Wid. mur an 14 Sar. veranschlagt, einen Berth von 15 Mill. Thir. Die 80 Mill. Pfd. Schaaffleisch, das Pfd. zu demfelben Breife angenommen, einen Berth von 4 Mill. Thir., und 184 Mill. Ofd. Schweine. fleisch, das Pfd. 3u 2 Sar. gerechnet, einen Werth von beinabe 7 Mill. Thir, dar, wobei noch der Werth resp. der Säute und Relle, des Talas. Blute, der Saare und Barften in Anfchlag zu bringen ift. Aufer der Rieffennetung witt bei den Schaafen und Ruben noch binan Die Bolle und Mild. Lettere anlangend: fo fcatt Doffmann ben täglichen Durchschnitt des Milch - Ertrages einer Rub auf 41 Quart. Den jabrlichen, mabrend 40 Wochen, bemnach auf 1260 Onart ober 8150 B. Man den 1837 porhandenen 2.719.619 Kühen 8 Meuntheile, also in runder Summe 2,400,000 Stud als mildend angenommen, ergiebt fic für den gangen Staat ein jabrlicher Dilch Grtrag von 3,024 Mill. Duget oder 7560 Mill. Wid., und im Durchichmitte bas Quart auch nur an 4 Df. angeschlagen, reprasentirt diese Quart-Babl boch einen Berth von \$8,600,000 Thir. Bon jenen 3,024 Mill. Quart tommen, Die Bevöllerung bes gehachten Sabres auch in runder Gumme auf 14.100.000 gerechnet, auf den Ropf durchschnittlich 314 Quart jährlich, ober auf die Ramitie non 5 Berfonen 1,070, d. i. täglich beinabe 3 Quart ober 74 Pfb. Sinfictlich biefer Quantitat ift jedoch ju erwahnen, daß ein febr großer Theil der Mild als Butter und Rafe perbrancht wird.

An Schlacht-Steuer, nach dem Gesetze wegen Entrichtung der Mahle. und Schlacht-Steuer vom 20. Mai 1820, worin bestimmt ist, daß in den dieser Steuer unterworfenen Städten — gegenwärtig 121 — die Schlacht-Steuer unterworfenen Städten Mindrich, Schaafen, Diegen, Schweinen, Kälbern, Lämmern, Ferkeln entrichtet und von 1 Ctr. Fleisch, mit Ansnahme der Füße, Eingeweide und des Darmfeite 1. Ther. whoben werden soll, ist im Jahre 1937 von den 5,044,282 städtlichen Civil-Simpohnern 1,214,498 Thir. anfgesommen, d. i. auf den And 7 Sox.

Der Durchschnittsfat des Floisch-Berbranche ber jener Stener unterwerfenen Genbi-Berbilmung mag etwas über 75 Pfb. jafpriich betragen. Derfelbe ift jedoch nicht nur in den einzelnen Städten, sondern auch, wie schon oben rucklichtlich des Durchschnittsaßes der gesammten Simwohnerschaft bemerkt, in den Provinzen sehr verschieden: So zichnen sich von den Städten namentlich aus: Berlin, Gumbinnen, Pilan, Wemel, Bosen, Bromberg, Cottons, Crossen, Goblenz, Chrendreissen, Leier, Julich, welche sämmtlich über 100 Pfd. a Ropf consumiren. Es sind iheils Hafen, theils Garnison-Städte, theils soche, in denen viele Beamten-Familien wohnen. In den kleineren Städten ist der Fleischverzehr kamm halb so start, wie in den großen, abgesehen von einigen, durch ganz besondere limstände herbeigeführten Ausnahmen-Den Fleisch-Bedarf lieferten zu Ende 1837 23,840 Schlächter; wir verweisen auf den VIII. Abschn. (\*\*) in dem Werke über Bevölkerung des Preuß. Staats-

40) Wolle und Wollen. Waaren. Die Einfuhr an rober und gekömmter Schaafwolle (Eingang frei. Ausg. 2 Thie. pro Ctr.) betrug 1837 in Pr. 94,372 Ctr., im Bereinsgeb. überh. 195,128 Ctr., d. i. 83,236 Ctr mehr, als 1836, und die Ausf. aus Pr. 100,259 Ctr., ans den fämmtl. Bereins-Staaten 123,872 Ctr., d. i. 54,299 Ctr. weniger, als im letten Jahre. Im J. 1831 belief sich die Einf. nur auf 22,449 Ctr. und die Ausf. auf 70,452 Ctr. Die eingesührte Wolle kommt vorzugsweise aus Polen, Gallicien, Böhmen und geht in den Prov. Schlesten und Vosen ein. Die Ausf. sindet hauptsächlich über hamburg nach England statt.

Beifes drei- und mehrfach gezwirntes, wollenes und Rameel-Garn, beegl. alles gefärbte Garn (b. 8 Thir.) ift 1887 in das Bereinsgebiet eingegangen 5118 Ctr., wovon 3,593 Ctr. in Pr. und ausgegangen 1,989 Ctr., wovon 644 Ctr. aus Pr.

Bei Barn bat frets Debr-Ginfubr stattgefunden.

Wollene Zeng- und Strumpfwaaren, Tücher (Shawls) Tuch- und Fily-Baaren, Posamentier-, Anapfmacher-, Stider- und Puh-Baaren u. s. w. (c. 30 Thr.), sind 1837 in die zollverbündeten Staaten eingebracht worden 40,630 Ctr., wovon 30,832 Ctr. nach Pr., 1836 aber 12,387 Ctr., im erstgedachten Jahre also mehr 38,333 Ctr. und 1837 ansgeführt aus Br. 47,547 Ctr., aus dem Bereinsgebiet überhaupt 68,767 Ctr., d. i. Mehr-Aussuhr resp. 16,725 Ctr. und 28,147 Ctr.

Bon den Teppichen (Fuß-Teppichen) aus Wolle oder anderen Thier-Haaren und bergleichen mit Beinen gemischt. (d. 20 Thir.) betrug die Einfuhr in das Bereinsgebiet 1837 blos 3807 Ctr., wovon 280 Ctr. in Pr. und die Ausfuhr 728 Ctr., wovon 512 Ctr. auf Pr-tommen, d. i. Mehr-Ausfuhr resp. 462 Ctr., und 233 Ctr.

Bei den Pos. c. und d. zeigt sich seit 1888 ein fortdanerndes Steigen der Ausfuhr. Die Wollen Weberrei, namentsich die Inch-Fabrication im Pr. Staate anlangend: so ist derselben in dem VIII. Abschnitte von der Gewerbsamleit bereits Erwähnung geschehen. Es geht aus der betreffenden Stelle herver, das der Fabril Betrieb vor-

züglich in den Prov. Brandenburg, Schlesten, Sachsen und am Rhein von erfreulicher Ausdehnung ist. Sanz besonders zeichnet sich der Regsbeg. Nachen aus, in welchem ungefähr die Hälfte von den 4,457 in Wolle und halbwolle arbeitenden Webestühlen der Rhein-Prov. besindlich sind. Den Ursprung ider Achener Tuch-Fabrication seigt man in die Beit Carls des Großen. In Achen, Düren, Eupen, Malmedi, Wontjoie werden die seinsten Tuche oder Casimire fabriciet. In Burg haben 1838 die daselbst oprhandenen 71 Tuch-Fabriten 38,048 Stud Tuch gesiefert, an Werth 7,500,000 Thir.

In Betreff des zu Anfang 1838 vorbandenen Schaaf-Biebftandes wied auf die dem VII. Abschnitte beigefügte Tabelle verwiesen. Aus derfelben erbellt, wie die Schaafzucht nach den einzelnen Bropingen. Rea-Begirten und Rreifen verschiedentlich vertheilt ift. Die Rabl ber Schanfe ift feit einer Reibe von Jahren immer im Steigen begriffen gemefen; noch mehr aber, als die Angabl fich vermehrt, bat die Qualität fic verbeffert. Diefes gunftige Resultat til die Folge der Aufbebung des bis jum 3. 1809 bestandenen Ausfuhr - Berbots, die fich erft nach wieder bergeftellten Frieden, befonders in neuester Beit auferte-Ru Ende 1884 maren porbanden 2,831,553 Merinos und gang pere-Delte, 5,839,333 halbveredelte, 3,977,034 unveredelte Landichaafe und über den Beftand vom Jahre 1897 vergleiche die Nachweisung. Nach Doffmann bat fic die Babl der Schaafe überhaupt in den 21 Sahren von 1816 bis 1937 in dem Berhältniffe wie 1000 gu 1884 d. i. noch etwas mehr, als fünf zu neun vermehrt, die Babl der Merinos und gang veredelten Schaafe mehr als verfünffacht, die Rabl der balbveredelten mehr ale verdreifacht, und Die Babl der unveredelten Landfchaefe nur in bem Berbaltniffe wie feche au funf vermindert. Mimmt man den Ertrag der Bolle für das Schaaf im Durchschnitt nur zu 3 Web. an: fo belanft fich die Boll-Broduction des lettgedachten Jahres auf 36,022,904 Pfb. Bolle, b. i. nach der Bevollerung deffetben Jahres auf einen Menfchen durchschnittlich mehr nicht, ale 2,18 Wfd. Den Durchschnittspreis der gangen Boll-Erzeugung wenigstens auf 4 Ther. für das Bid. angefolggen, ftellt einen Berth von allermindeftens 15,011,452 Thir, der. Diefe Schatung ift febr niedrig; denn der Berth der erften Bollforte a Ctr. qu 115 Thir., der zweiten gu 75 Thir. und der driften Gorte zu 40 Thir- angenommen : fo beträgt die gefammte Boll-Geminnung an Berth 21,147,890 Dill.

Im J. 1839 sind auf den bedeutendsten Wollmärkten zum Verfauf gestellt worden: in Breslau (Frühlings-Markt) 55,000 Ctr. Wolle (1838, 58,448 Ctr.) in Berlin 57,000 Ctr. (1838, 50,000 Ctr.) in Setetin 23,334 Ctr. (1838, 20,570 Ctr.) in Landsberg 14,000 Ctr. (1838, 12,000 Ctr.) in Posen [Frühl.-Markt] 10,048 Ctr. (1838, 14,000 Ctr.) in Königsberg 9,000 Ctr. (1838, 7,379 Ctr.) in Magdeburg 6,000 Ctr. (1838, 4,800 Ctr.)

Rach Brof. Beber beitef fich 1938 bie Boll-Ausfuhr aus Deutschland nach London aftein auf 20,175 Baffen. (Centr.-Bl. für Gewerhund Handels-Steat.) wogegen von der mässend des I. 1820 5,640,678 Pfd. Sterl- betragenden Ansfuhr Englands an Woll-Fabricaten für 784,908 Pfd. Sterl- Wollen-Waaren nach Deutschland gegangen sind lant Angabe der times v. 17. Dechr.

Mac Culloch giebt bie Babl ber Schaafe in Großbrittennien

1831 auf 33 Mill. an.

41) Rober Bint (42. a. pro Cir. A This.) ift 1887 in Pr. cingeg. 88,448 Cir., in die Bereinslande überh. 58,891 Cir. und ausgegaus Pr. 226,304 Cir. und aus dem Bereinsgebiet überh. 226,304 Cir.

d. i. aus Pr. 173,868 Ctr. mehr Ausg. als Eing.

Von Blech- und Bint - Waaren (b. pro Ctr. 3 Thir. 20 Ser.) betrug 1837 die Einf. in Pr. 900 Ctr., in die Vereins-St. überh. 1017 Ctr. und Ausf. 3765 Ctr. aus Pr., 3258 Ctr. aus dem ganzen Vereinsgeb., d. i. Mehr-Ausf. rosp, 2363 Ctr. und 3233 Ctr. Bei Bint üt hiernach die Ausf. für den Pr. Staat von Wichtigkeit und die Ueberscht des Hittenmänn. Betriebs weist an inländ. Arobuction für das I. 1827 nach 215,406 Ctr. Barren-Bint, und 15,636 Ctr. Vint-Wiede. Nächs Vr. wird in Europa am meisten Zint in Polen und Aralau gewonnen. Aus den dasigen Zint-Hüten sint in Polen und Aralau gewonnen. Aus den dasigen Zint-Hüten sint geführt worden.

45) Grobe Jin n. Waaren, als: Schuffein, Teller, Liffel, Acfelt und andere Gefüße, Röhren und Platten (43. a. pro Ctr. 2 Abir.) find 1887 eingeführt worden in Pr. 204 Ctr., in die gefammten Bereins. 363 Ctr., und ausgef. aus Pr. 317 Ctr., aus dem Bereinsgebührt, 287 Ctr., d. i. Mehr-Ausf. resp. 118 und 25 Ctr.

Andere feine, auch latirte Itun-Baaren, Spielzeng u. dergl. (d. pro Ctr. 10 Thr.) find unportirt worden in Br. 23 Ctr., in den ganzen 301-Berband 102 Ctr., wovon 75 Ctr. auf Sachen fallen, und exportirt aus Pr. 149 Ctr., aus den fammtlichen Bereins-Staaten 274 Ctr., d. i. Mehr-Ausf. resp. 126 Ctr., und 878 Ctr. Seit 1834 hat die Ausf. die Einf. immer überstiegen. Ban den Bereins-St. hat nur Sachen Binn; es hat aber 1837 nur 5 Ctr. grobe Binn-Baaren, und feine Binn-Baaren gar nicht ausgeführt. Im Pr. Saate wird kein Junn gewonnen. Die Bahl der Binngieser beiting Ende 1837 806 einschl. der Gehülfen. Seine den VIII. Abschu.

Anmert. Das vorzüglichte Binn findet fich in Cornwalie. Gegenwärtig beträgt die Production von Binn bafelbst ungefähr 3400 Aonnen jährlich, wovon & ausgesuhrt merben-

Maaren-Ein= und Ausgang in sämmtlichen Staaten des Joll-Vereins während des Jahres 1838.

(Die Mengen find nach Preug. Gewicht berechnet.)

Grften 4. 3) Baummolle und Baumvollen-Bagren. a. Robe Baummolle, Eing. in Ar. 210,170, in dem Boll-Berk. 204,348 Cm.; Tineg. and Pr. 25,814, and dem Boll Berd. 40,410 Ctr.; mehr Eing. in Pr. 284,856, überh. 224,900 Ctr.; d. Baumwollengarn: 1) ungobleichtes und Watten; Eing. in Pr. 419,587, überh. 468,561 Ctr., Ansg. and Pr. 13,482, überh. 27,388 Ctr.; mehr Eing. in Pr. 400,078 Ctr.; 2. Segwirntes und alles gefährtes. Eing. in Pr. 8443, überh. 11,471 Ctr.; Ausg. and Pr. 13,239, überh. 20,048 Ctr.; in Pr. weniger Eing. 4796 Ctr. Baumwollene Stuhls und gestrichte Waaren; Eing. in Pr. 38,201, überh. 67,786 Ctr.; Ausg. and Pr. 61,648, überh. 88,001 Ctr.

Amettens. 3) Wiei und Wiei-Baaren. a. Biei in Blöden u. Mulden; Eing. in Pr. 35,770; überh. 77,066 Cir.; Ausg. aus Pr. 3726, überh. 4136 Str.; b. grobe Biei-Baaren ale: Kellel; Ging. in Pr. 495, ilberh. 1372 Cir.; Ausg. aus Pr. 186, überh. 31,5 Cir.; c. feine Blei-Baaren, als Spieheug 20.; Eing. in Pr. 2 Cir., überh. 6 Cir.; Ausg. aus Pr. 27, überh. 29 Cir.

Drittens. 5) Droguerie- und Appriveler- auch Farben-Baaren. a. Chemifde Rabricate für den Medicinal und Gewarbsgebrauch; Ging. in Br. 13,281, überh. 23,122 Ctr.; Ausg. aus Dr. 19,880, aberh. 29,857 Cfr.; b. Alaun; Ging. in Br. 5284, überf. 7544 Ctr.; Ausg. que Br. 500, überb. 2768 Ctr.; c. Bleiweif, rein oder verfest; Ging. in Br. 1389, überh. 8211 Ctr.; Ausg. aus Bp. 2308, überh. 4548 Ctr.; d. Soda, ungereinigte und gereinigte; Ging. in Dr. 26,150, überh. 83,161 Cir.; Ausgang aus Br. 498, überhaupt 2001 Cir.; Mennige, Schmafte: Ging. in Br. 3087, übert. 5190 Civ.; Musg. aus Bp. 19,749, überh. 20,393 Cir.; Runfer Bitriol, gemischter und weifers Eine, in Br. 922, überh. 9218 Etr.; Huse, aus Br. 1798, ibers. 2241 Ctr.; o. Effen - Bitriol (artiner); Ging. in Br. 2655, theris. 17,947 Cir.; Aneg. aus Br. 8683, aberh. 4581 Cir.; f. Gelbe, grune. rothe Rarbe-Gebe; Eing. in Br. 71,420, überb. 87,995 Gir.; Ausa aus Br. 14,007, fiberh. 19,068 Cir.; g. 1) Galldyfel ne-; Ging. in Br. 47.347, übert. 75,759 Ctr.; Huen. que Br. 5785, übert. 8612 Cant 87 Grany, Ging. in Pr. 54,680, liberh. 196,424 Cir.; Ausg. aus Dr. 16,680, aberb. 29,087 Cir.; Ederboggern, Anoppern; Sing. in In. 5353, überb : 23,497 Gtr.; Ausg. ans Pr. 379, überh. 1857 Gtr.; d. Farben beiger in Bloden ober geraspelti; Ging. in Pr. 280,099, aberd. 251,147 Ser.; Nusg. aus Br., 69,610, überh. 80,088 Cfr.; 1. Rort, Bad., Cedernholz; Eing. in Rr. 6742, übert. 7254 Ger.; Ausg. aus Br. 27, überb. 324 Ctr.; Pottafche, Beinfieln; Ging. in Br. 108,586, Merh. 148,214 Ctr.; Ansg. aus Br. 25,449, übert. 39,415 Etr.; . L. Mineral - Baffer in Blafthen und Rrugen; Eing. in Br. 2386, Merh. 18,171 Ctr.; Ausg. aus Br. 47,129, überb. 50,961 Cir.; m. Salpeter, gereinigter und ungereinigter; Ging. in Br. 64,363, äberb. 70,060 Cir.; Ausg. aus Br. 575, überb. 1868 Cir.; n. Galzfare; Eingang in Br. 101, überg. 334. Cir.; Musg. aus Pr. 206, **Mond. 2368 Kir.; 2) Schmefelläure; Eing. in Pr. 1206, überh. 19,458** 

Cer.; Ausg. aus Pr. 3410, kberh. 3546 Ctr.; o. Schwefel; Singin Pr. 48,000, übeth. 63,550 Ctr.; Ausg. aus Pr. 197, übeth. 314 Ctr.; p. Terpentin und Terpentindl (Kiendl), Ging. in Pr. 9500, übeth. 14,868 Ctr.; Ausg. aus Pr. 48, übeth. 179 Ctr.

Biertens. 6) Gifen und Stabl. a. Robeifen aller Art, altes Brucheisen 16.; Ging. in Br. 254,741, überh. 296,153 Cfr.; Ausg. aus Br. 9743, überh. 32,151 Ctr.; b. Gefcmiedetes Gifen in Staben. Gifenbabn-Schienen, Rob. u. Cement-Ctabl bb.; Ging. in Br. 339,591 überh. 433,933 Ctr.; Liusg. aus Br. 27,105, überh. 46,252 Ctr.; c. Alles gefdmiedete Gifen unter den Stredwerten zu feinen Sorien verarbeitet; Ging. in Br. 14,857, überh. 22,698 Ctr.; Ausg. aus Br. 4785, überb. 9704 Ctr. d. Beifiblech, desgl. Gifendraht, Anter ac-Ging. in Br. 16,957, überh. 19,692 Etr.; Ausg. aus Br. 2917, überh. 3664 Cfr.; e. Gifen-Baaren. 1) Gang grobe Guf-Baaren in Defen. Platten pp.; Ging. in Br. 30,092, überfi. 40,317 Cfr.; Musg. aus Br. 25,475, überh. 37,317 Cfr.; 2) Grobe, die aus geschmiedetem Gifen gefertigt find; Ging. in Br. 31,603, überh. 57,342 Cfr.; Musaaus Br. 68,036, überh. 88,277 Ctr.; 3) feine aus feinem Gifenauk und feinem polirtem Gifen; Ging. in Br. 5320, übert. 6529 Ctr.; Ausg. aus Pr. 8447, überb. 11,585 Cfr.

Fünftens. 9) Getreibe, Sulfenfruchte, Camererein und Beeren. a. Getreide und Bullenfructe. Beigen, auch Spels ober Dintel; Ging. in Br. 833,839, überhaubt 1,077,576 Scheffel; Ausg. aus Br. 5,021,994, überh. 6,524,008 Soffi. Roggen; Ging. in Br. 581,379, überb. 1,598,461 Soft.; Ausa. aus Br. 592,773, überb. 842,144 Soft.; Gerfte, auch gemalgter Safer; Ging. in Br. 141,089, überh. 385,670 €66fl.; Ausg. aus Br. 584,550, überh. 863,645 Goff.; Bobpen, Grofen, Sirfe, Linfen, Biden; Ging. in Br. 23,761, überhaumt. 46,170 Schfi.; Ausg. aus Br. 228,785, überh. 223,784 Schfi.; Ausg. aus Br. 5669, überhaupt 6554 Cir. Samereien, Anis und Rummel: Ging. in Br. 380, überh. 508 Cir.; Sanffaat; Ging. in Br. 3651, iberh. 3896 Etr.; Ausg. aus Br. 4920, überh. 5067 Cir. Lein-Saat und Lein-Dotter; Ging. in Br. 486,991, überb. 488,689 Cit.; Ausg. aus Br. 273,505, überh. 385,436 Ctr. Mabn-Saamen; Ging. in Br-1540, überh. 1554 Cir.; Ausg. aus Br. 3920, überh. 5287 Cir.; Raps und Rub-Saat; Eing. in Dr. 210,666, überb. 230,669 Cir.; Ausg. aus Pr. 194,281, überh. 197,612 Ctr.; Rice-Saat; Ging. in Br. 15,510, überh. 54,927 Schfl.; Ausg. aus. Ar. 131,929, überh. 268,598 Schfl.; Alle nicht namentlich angeführte Gamereten; Eina. in Br. 8196, überh. 9851 Soff.; Ausg. aus Pr. 4816, überh. 5029 Soft.; Bachholderbeeren; Ging. in Br. 99, überh. 523 Schfl.; Ausg. aus Pr. 7786, Meth. 7864 Soft.

Sechftens. 10) Slas und Glas-Baaren. D. Brünes holiglas (Blas-Gefchirt); Eing. in Pr. 598, überh. 725 Ctr.; Ausg. aus Pr. 30,928, überh. 33,613 Ctr. b. Beifes hohiglas, ungefchiffenes Fenker-

und Laftfalas; Gina. in Br. 1515, Mberh. \$5,110 Cit.; Ausa. aus Dr. 7618, abers, 10,780 Cir.; c. Geprefites, gefdliffenes, gefdnittenes, veranidetes, gemaltes, gegoffenes Glas, Glas-Rnopfe, Berlen 2c.; Ging, in Br. 2572, überh. 45,474 Ctr.; Ausg. aus Dr. 677, überh. 1978 Ctr. d. Spiegelglas, Istens, wenn das Stud nicht über 298 Pr. Boll mift. a. Gegoffenes, belegtes ober unbelegtes; an. wenn das Stud nicht aber 1 Dauf migt. Ging. in Br. 141, überh. 345 Ctr.; Ausg. aus Br. 2010, überh. 4477 Ctr.; bb. wenn das Stud über 144 Boll mifit: Gina. in Br. 20, überh. 49 Cfr. Musa. aus Br. 56, überh. 3068 Ctr. b. Geblafenes, belegtes oder unbelegtes; Ging. in Br. überb. 60; Ausg. aus Br. 33, überh. 60 Ctr.; 3) belegtes und unbelegtes. gegoffenes und geblafenes, wenn bas Stud mift über 288 bis 576 Roll. Eing. in Br. 33, überh. 523 Stud. Ausg. aus Br. 21, überh. 21 Stud; über 576 bie 1000 □Roll; Eina. in Br. 23, überb. 135 St. Musq. aus Br. 18, überb. 12 Stud; über 1000 bis 1400 Boll; Ging. in Br. 4, überh. 19 Stud; Ausg. aus Br. 1, überb. 1, über 1400 bis 1900 □Boll; Ging. in Br. 1, überh. 8 Stud. e. Glas-Bagren in Berbindung mit unedeln Metallen; Ging. in Br. 339, überb. 1810 Ctr.; Ausg. a. Br. 2240, überh. 8263 Ctr.

Siebentens. 11) Saute, Felle, Haare. 2. Robe, grüne, gefalzene und trodne Haute, robe Pferbehaare, Eing. in Pr. 189,530, überh. 317,288 Ctr. Ausg. aus Pr. 8883, überh. 14,783 Ctr.; b. Felle zur Pelzwerl-Bereitung 2c. Eing. in Pr. 9098, überh. 11,080 Ctr. Ausg. aus Pr. 4824, überh. 5175 Ctr.; c. Haasen. u. Kaninchen-Felle und Haare, Eing. in Pr. 4036, überh. 4411 Ctr.; Ausg. a. Pr. 1845, überh. 5726 Ctr.; d. Haare ven Rindvieh. Eing. in Pr. 758, überh. 1181 Ctr., Ausg. aus Pr. 3576, überh. 4518 Ctr.

Achtene. 12) Sola und Solawaaren. a. Brennholz beim Baf. fertransport, Ging. in Dr. 37,575 Rlafter, überh. 67,737 Riftr., Musa. and Dr. 19,970, überh. 51,741 Rlafter; b. Bau- und Rusbola beim Baffertransport, an. in den billichen Brovingen; 1) Daften, Ging. in Dr. 35, überh. 35; Ausg. aus Dr. 311, überh. 311 Stud; 3) Bugfbrieten oder Spieren, Ging. in Dr. 29, überh. 29 St.; Ausg. g. Br. 6397, überh. 6397 Stud; 3) Blode oder Ballen aus bartem Solze, Eing, in Dr. 16,368, überh. 16,368; Ausg. aus Dr. 27,477, überh. 27,477 Stud; 4) Balten von Riefern oder Tannenholz, Ging. in Dr. 479,363, überh. 484,140 Stud; Ausg. g. Pr. 199,404, überh. 199,404 Stud; 5) Boblen, Bretter, Latten ac., Ging. in Dr. 15,081. überb. 15,081 Schiffslaft.; Musg. aus Br. 75,941, überb. 75,941 Schiffslaft.; bb. in den übrigen Theilen des Bereins: 1) Gichen-, Ulmen-, Efchen-, Rirfcholz 2c., Eing. in Pr. 3317, überh. 3778; Ausg. a. Pr. 31,786, überh. 31,906 Schiffstaft.; 3) Fichten, Tannen und anderes weiches Dolg, Ging. in Dr. 1603, überh. 27,137; Ausg. aus Dr. 19,748, überh. 33,472 Schiffelast.; c. Holzborte oder Lobe von Gichen und Birten; Ging in Dr. 81,827, überb. 88,311 Ctr.; Musg. aus Dr.

25,025, überh. 121,001 Cir.; hufglohien, Eing. in Pr. 22,225, überh.
29,589 Cir.; Uasg. aus Pr. 22,789, überh. 26,579 Cir.; d. Holzashe, Ging. in Pr. 6725, überh. 12,780 Cir.; Uasg. aus Pr. 128, überh.
265 Cir.; o. Hölzerne Hangerüshe (Munbles) und andere Tisspier-Usbeiten; Eing. in Pr. 1744, überh. 3556 Cir.; Uusg. a. Pr. 7077, überh. 11,078 Cir.; f. Feine Holzwaaren (ansgelegte Arbeit); Eing. in Pr. 1000, überh. 5544 Cir.; Unsg. aus Pr. 12,161, überh. 36,219 Cir. Grobe Böttcherwaaren, gebranchte, ohne eiserne Reisen; Eing. in Pr. 4727, überh. 6372 Cir.; Ausg. aus Pr. 3751, überh. 6349 Cir.

Neuntens. 19) Aupfer und Wessing. Rob-Messing, Rob- od-Schwarz-Aupfer; Sing. in Pr. 26,468, überh. 31,208 Sir.; Ausg. a. Pr. 1384, überh. 1461 Sir.; a. geschmiedetes, gewalztes, gegossenes zu Seschirren n.; Sing. in Pr. 559, überh. 1986 Sir.; Ausg. aus Pr. 2601, überh. 3427 Sir.; d. Ressel, Pfannen und dergl.; Sing. in Pr. 1993, überh. 3498; Ausg. aus Pr. 6772, überh. 9269 Sir.

Behntens. 20) Kurze Baaren, Quincaillerien 2c., Galanteries waaren 2c., Parfümerien 2c.; Eing. in Pr. 3886, überh. 7737 Ctr.; Ausg. aus Pr. 15,074, überh. 20,047 Ctr.

Eilftens. 21) Leder und daraus gesertigte Baaren. 2. Lohgare, lohroth gearbeitete Saute, Sohlleder x.; Eing. in Pr. 10,517, überh. 11,716 Ctr.; Ausg. a. Pr. 3945, überh. 13,963 Ctr.; b. Brüffler und Danisches Handschuhleder, auch Corduan x.; Sing. in Pr. 380, überh. 948 Ctr.; Ausg. a. Pr. 321, überh. 1406 Ctr.; o. Grobe Schuhmacher- und Sattlerwaaren, Blasebälge 2c.; Eing. in Pr. 550, überh. 1938 Ctr.; Ausg. aus Pr. 799, überh. 2083 Ctr.; d. Feine Lederwaaren von Corduan 2c.; Eing. in Pr. 387, überh. 703 Ctr.; Ausg. aus Pr. 310, überh. 387, überh. 703 Ctr.;

Imd iftens. 22) Leinengarn, Leinwand 2c. a. Robos Sarn; Eing. in Pr. 28,595, überh. 28,136 Cfr.; Ausg. aus Pr. 22,272, kberh. 30,854 Cfr.; d. Gebleichtes oder gefächtes Garn; Eing. in Pr. 3043, überh. 5719 Cfr.; Apsg. aus Pr. 2267, überh. 3645 Cfr.; d. Initerh. 5719 Cfr.; Apsg. aus Pr. 2267, überh. 3645 Cfr.; d. Initerh. 5778 Cfr.; Ausg. aus Pr. 307, überh. 347 Cfr.; d. Grane Padleinwand und Segektuch; Eing. in Pr. 8541, überh. 9428 Cfr.; Ausg. a. Pr. 35,273, überh. 45,179 Cfr.; d. Robe Leinwand, Zwillich und Drillich; Eing. in Pr. 26,600, überh. 29,074 Cfr.; Ausg. aus Pr. 12,569, überh. 19,510 Cfr.; f. Gebleichte, gestäubte u. gedrucke Leinwand, Zwillich; Eing. in Pr. 1038, überh. 3002 Cfr.; Ausg. aus Pr. 79,988, kberh. 85,675 Cfr.; g. Bänder, Battist, Gespinnst und Tressenwaaren; Eing. in Pr. 54, überh. 197 Cfr.; Ausg. aus Pr. 4156, überh. 5638 Cfr.; h. Zwienspisen; Eing. in Pr. 3, überh. 19 Cfr.; Ausg. aus Pr. 139, überh. 160 Cfr.

Dreizehntens. 25) Material», Spezereis und Conditorwaaren, and, andere Consumtibilien; a. Bier aller Art in Fässern; Eing. in Pr. 9295, überh. 9411 Etr.; Ausg. a. Pr. 18,899, überh. 37,828 Ctr.; d. Brauntwein aller Art; Eing. in Pr. 87,141, überh. 41,115 Ctr.;

Minde, cast Br. 191.490, "iberi. 128.014 Cir.; c. Ciiie aller Wet in Raffern; Ging, in Br. 900, überh. 1814 Ctr.; Masg. aus Br. 1840. überh. 2988 Ctr.; d. Bier und Gfffg in Flafchen; Ging. in Pr. 1506, überh. 1619 Cir.; Ansg. aus Pr. 501, überh. 833 Cir.; e. Del in Flaschen; Ging, in Dr. 267, überh. 368 Ctr.; Ausg. aus Mr. 66, uberb. 145 Ctr.; f. Wein und Moft; Ging, in Dr. 211,038, überb. 279,599 Ctr.; Ausg. aus Pr. 48,664, überh. 130,937 Ctr.; g. Butter; Ging. in Dr. 21,941, überb. 22,704 Ctr.; Ausg. g. Dr. 1755, überh. 14,175 Gtr.; b. Fleifch, frifches, gefalgenes und gerauchertes; Ging. in Br. 2346, überh. 5899 Ctr.; Ausg. aus Br. 6375, überh. 7326 Ctr.; i. Gudfruchte; a. Frifche Apfelfinen, Citronen 2c.; Ging. in Dr. 29,186, überh. 42,992 Ctr.; Ausg. aus Pr. 9, überh. 11 Ctr.; Ausgefüllte Apfelfinen; Ging, in Br. 13,559, überb. 14,504 Ctr.; Ausg. aus Pr. 2152, überh. 2152 Ctr.; b. trodene u. getrodnete, als Datteln; Ging. in Br. 116,559, überh. 137,813 Ctr.; Ausg. aus Dr. 74, überh. 160 Ctr. k. Gewürze: a. Salgant, Ingber, Cardamom; Ging. in Dr. 19,304, überh. 20,819 Cfr.; Ausg. aus Dr. 412, überh. 943; b. Pfefs fer; Ging. 16,241, überh. 23,970 Cfr.; Husg. aus Dr. 73, überh. 198 Ctr.; o. Zimmt und Caffla; Ging. in Dr. 4654, überh. 4490 Ctr.; Ming. ans Pr. 333, aberh. 421 Cfr.; 1. Beringe; Ging. 203,118, überh. 207,435 Tonnen; Ausg. ans Pr. 14,327, überh. 18,410 Tonnen: m. Raffee und Raffee-Surrogate; Ging. in Dr. 508,355, überh. 679,869 Etr.; Ausa, a. Dr. 6539, überh. 46,032 Etr.; n. 1) Cacap in Bobnen; Ging in Pr. 7193, überh. 8817 Cfr.; Ausg. aus Pr. 14, aberh. 28 Cir.; 2) Cacaomaffe, Chocolade; Ging. in Pr. 81, überh. 157 Cft.: Musa. gus Br. 88, übert. 161 Cfr.; o. Rafe aller Art; Ging. in Br. 11,324, überh. 46,684 Ctr.; Musg. aus Br. 321, überh. 602 Ctr.; p. Confituren, Buderwerf ac.; Ging. in Pr. 2136, überh. 4081 Ctr.; Ansg. aus Br. 922, überh. 1370 Ctr.; q. Rraftmebl. Mubein ic.; Ging. in Br. 1722, überh. 3981 Cir.; Musg. aus Br. 248,727, itberh. 177,570 Cit.; r. Mufcheln oder Schaltbiere, ale Auftern ze.; Eing. in Br. 2421, überb. 2885 Ctr.; Ausg. 18, überh. 208 Ctr.; s. Reis, Ging. in Br. 102,729, überb. 124,982 Ctr.; Ausg. aus Br. 13, aberh. 173 Ctr.; u. Sprop; Ging. in Pr. 2048, überh. 10,346 Str.; Ausg. aus Dr. 227, überb. 767 Ctr.; v. Tabad; 1) Tabadsblatter, unbearbeitet; Ging. in Br. 120,710, überh. 218,704 Ctr.; Ausg. aus Pr. 88,159, überh. 42,265 Ctr.; 2) Tabads-Fabricate; Eing. in Dr. 22,736, überh. 36,586 Ctr.; Ausg. a. Dr. 6126, überh. 39,981 Ctr.; w. Thee; Ging. in Pr. 5612, überh. 6431 Ctr.; Ausg. aus Pr. 812, überh. 825 Ctr.; x. Buder; a. Brot-, Sut- u. Candis-Buder; Ging. in Pr. 59,731, überb. 158,100 Ctr.; Ausg. aus Br. 11,009, Aberh. 21,936 Etr.; b. Robunder und Karin; Ging. in Dr. 24,738, überh. 24,846 Ctr.; Ausg. aus Pr. 11, überb. 25 Ctr.; e. Robinder für Siederden; Eing. in Dr. 1,000,699, überb. 1,255,636 Str.; Ansg. nichts.

Bierzehntens. 26) Del; a. in Fäffern; Ging. in Pt. 72,106,

überh. 99,392 Cfr.; Ausg. aus Pr. 27,516, überh. 51,444 Cfr.; b. Bannil mit Terpentinbl verfest; Ging. in Pr. 24,017, überh. 26,035 Cfr.; Ausg. aus Pr. —, überh. 49 Cfr.

Funfzehntens. 27) Papier und Papierwaaren; 2. ungeleimtes, Druchapier; grobes, weißes und gefärbtes Papier 12.; Eing. in Pr. 2572, überh. 6216 Cir.; Ausg. aus Pr. 1491, überh. 3729 Cir.; d. alle anderen Papiergattungen; Eing. in Pr. 2877, überh. 5676 Cir.; Ausg. aus Pr. 5570, überh. 9039 Cir.; c. Papier-Lapeten; Eing. in Pr. 992, überh. 1807 Cir.; Ausg. aus Pr. 346, überh. 718 Cir.; d. Buchbinder-Arbeiten aus Papier und Pappe; Eing. in Pr. 98, überh. 273 Cir.; Ausg. aus Pr. 589, überh. 1098 Cir.

Sechszehntens. 28) Belzwerle; a. farbige, nicht überzogene Schaafpelze; Eing. in Br. 679, überh. 735 Etr.; Ausg. aus Br. 28, überh. 79 Cir.; d. andere Kürschner-Arbeiten 2C.; Eing. in Br. 268, überh. 310 Etr.; Ausg. a. Pr. 405, überh. 571 Cir.

Siebenzehntene. 30) Seide und Seidenwaaren; a. gefärbte, auch weiß gemachte Seide, Floret-Seide 2c.; Eing. in Pr. 120, überh. 2697 Ctr.; Ausg. aus Pr. 692, überh. 787 Ctr.; b. Seidenzeug und Strumpfwaaren, Tücher, Bänder 2c.; Eing. in Pr. 973, überh. 8350 Ctr.; Ausg. aus Pr. 5084, überh. 5627 Ctr.; c. alle unter b. genannte Baaren, in welchen auch andere Spinn-Materialien enthalten find; Eing. in Pr. 1089, überh. 3099 Ctr.; Ausg. aus Pr. 2354, überh. 2509 Ctr.

Achtzehntens. 34) Steintoblen; Ging. in Br. 1,887,867, überb. 1,995,904 Cit.; Ausg. aus Pr. 7,448,879, überb. 7,539,208 Cit.

Neunzehntens. 35) Strob., Rohr. u. Bastwaaren; 2. Matten und Fusdeden von Bast., Strob. x.; Eing. in Pr. 18,744, überh. 13,871 Cir.; Ausg. aus Pr. 3469, überh. 3595 Cir.; b. Stroh. und Bastgestechte, grobe Strohhhüte x.; Eing. in Pr. 173, überh. 1379 Cir.; Ausg. aus Pr. 401, überh. 1218. Cir.; c. feine Bast. u. Strohhüte; Eing. in Pr. 45, überh. 337 Cir.; Ausg. aus Pr. 64, überh. 37 Cir.

3manzigstens. 36) Talg und Stearin; Ging. in Pr. 14,014, überh. 18,567 Ctr.; Ausg. aus Pr. 70, überh. 1639 Ctr.

Ein und zwanzigstens. 37) Theer n. gemeines Bech; Gingin Br. 119,173, überh. 153,619 Ctr.; Ausg. aus Pr. 4331, überh. 4644 Ctr.

Zwei und zwanzigstens. 38) Töpferthon u. Töpferwaaren; a. Töpferthon für Porcellan-Fabriten 2c.; Eing. in Br. 6806, überh. 7055 Ctr.; Ausg. a. Pr. 44, überh. 11,648 Ctr.; b. gemeine Töpferwaaren; Eing. in Br. 8177, überh. 17,518 Ctr.; Ausg. a. Pr. 86,319, überh. 114,784 Ctr.; c. Fapence oder Steingut; 1) einfarhiges oder weißes, desgl. irdene Pfeifen; Eing. in Pr. 1756, überh. 3154 Ctr.; Ausg. aus Pr. 5685, überh. 17,033 Ctr.; I) bemaltes, bedrucktes, ver-

goldette z.; Eing. in Pr. 1686, überh. 2068 Ctr.; Ausg. aus Pr. 252, überh. 3316 Ctr.; e. und f. Porcellan; a. weißes; Eing. in Pr. 897, überh. 1050 Ctr.; Ausg. aus. Pr. 1727, überh. 3041 Ctr.; d. farbiges u. weißes z.; Eing. in Pr. 1042, überh. 1491 Ctr.; Ausg. aus Pr. 1104, überh. 1680 Etr.; g. und b. Fapence, Steingut und anderes Erdgeschirr; a. in Berbindung mit unedlen Metallen; Eing. in Pr. 20, überh. 41 Ctr.; Ausg. aus Pr. 22, überh. 77 Ctr.; b. in Berbindung mit Gold, Suber z.; Eing. in Pr. 2, überh. 8 Ctr.; Ausg. aus Pr. 27, überh. 8 Ctr.;

Drei und zwanzigstens. 39) Bieh. a. Pferde u. Maulesel; Eing. in Br. 34,648, überh. 42,786 Stüd; Ausg. aus Br. 4193, überh. 9462 St.; b. Ochsen und Stiere; Eing. in Br. 6045, überh. 13,011 Stüd; Ausg. aus Br. 2490, überh. 13,619 Stüd; c. Rühe; Eing. in Br. 10,624, überh. 16,317 St.; Ausg. aus Br. 1173, überh. 9550 Stüd; d. Rinder; Eing. in Br. 4109, überh. 6857 St.; Ausg. aus Br. 152, überh. 4793 Stüd; e. Schweine; 1) gemästete; Eing. in Br. 12,560, überh. 14,591 Stüd; Ausg. aus Br. 1008, überh. 7060 Stüd; 3) magere; Eing. in Br. 125,078, überh. 258,638 Stüd; Ausg. aus Br. 5957, überh. 22,096 Stüd; f. Hammel; Eing. in Br. 58,114, überh. 89,046 Stüd; Ausg. aus Br. 1848, überh. 63,986 St. Mutterschaafe, Ziegen, Kälber, Spanfertel 21.; Eing. in Br. 140,858, überh. 164,538 Stüd; Ausg. aus Br. 26,248, überh. 59,253 Stüd.

Bier und zwanzigstens. 4t.) Wolle und Wollenwaaren; a. robe Schaaswolle: Eing. in Pr. 124,519., überh. 305,983 Etr.; Ausg. aus Pr. 144,100, überh. 190,971 Etr.; b. weißes, dreis oder viersach gezwirntes wollenes und Ramelgarn 2c.; Eing. in Pr. 5196, äberh. 7491 Etr.; Ausg. aus Pr. 938, überh. 2916 Etr.; c. wollene Zeuge und Strumpswaaren 2c.; Eing. in Pr. 37,019, überh. 48,711 Etr.; Ausg. aus Pr. 39,997, überh. 63,186 Etr.; d. Teppiche aus Wolle und anderen Thierhaaren 2c.; Eing. in Pr. 316, überh. 411 Etr.; Ausg. aus Pr. 284, überh. 839 Etr.

Fünf und zwanzigstens. 42) Sint; 2. rober; Eing. in Br. 45,103, überh. 45,647 Cfr.; Ausg. aus Br. 189,874, überh. 189,898 Cfr.; b. Blech. u. Bint. Waaren; Eing. in Br. 684, überh. 819 Cfr.; Ausg. aus Br. 2257, überh. 2315 Cfr.

Seche und zwanzigstene. 43) Sinn und Binn-Baaren; 20. grobe Binnwaaren, ale: Schüsseln, Teller, Löffel 2c.; Eing. in Br. 860, überh. 919 Ctr.; Ausg. aus Br. 308, überh. 487 Ctr.; b. feine, auch ladirte Binnwaaren, Spielzeug 2c.; Eing. in Br. 42, überh. 83 Ctr.; Ausg. aus Pr. 338 Ctr.

## Heberficht

von den wichtigeren Gegenständen, welche in sammtlichen Staaten des Boll-Bereins im Jahre 1839 zum Eingange verzollt worden find.

· (Nach Breufischem Gewichte.)

Erstens. 2. b. Baumwollengarn: 1) ungebleichtes, ein- umd zweidräftiges und Batten, à 2 Thir.; Sing. in Br. 255,225 Etr. gegen 1838 mehr 2796 Etr.; in allen Bereins-Staaten überhaupt 262,076 Etr.; gegen 1838 weniger 1836 Etr. 2) Gezwirntes und alles gebleichte und ungefärbte à 8 Thir.; Ging. in Br. 3136; gegen 1838 weniger 487 Etr.; in die Bereins-Staaten überh. 6123; gegen 1838 weniger 627 Etr.

2 weitens. 2. c. Baunwollen-Baaren; a. jum rollen Tariffage à 50 Abir.; Eing. in Pr. 4146; gegen 1838 weniger 1166 Ctr.; in den Bereins-St. 14,335; gegen 1838 weniger 380 Ctr.; b. gegen 2 des Tariffages aus Neufchatel à 20 Abir.; in die Vereins-Staaten 1481; gegen 1838 weniger 349 Ctr.

Drittens. 6) Eisen u. Stahl; a. geschmiedetes Eisen, Eisenbahnschen, Rah- n. Gement. Guß- u. raffinirter Stahl, d. 1 Ablr.; in Pr. 267,542, geg. 1838 mehr 195,440 Ctr.; in dem Jos. Ib. überh. 350,073, gegen 1838 weniger 27,123 Ctr.; b. geschmiedetes Eisen von Streckwerken 2c., Sisenblech 2c.; zum vollen Tarissafe d. 2 Ahr.; in Pr. 17,440; gegen 1838 mehr 6689 Ctr.; in die Bereins-St. 21,866; gegen 1838 mehr 5963 Ctr.; c. aus Dannover d. 1 Ablr.; in Pr. 1 gegen 1838 mehr 1 Ctr.; in die Bereins-St. 1, gegen 1838 mehr 1 Ctr.; in die Bereins-St. 1, gegen 1838 mehr 1 Ctr.; in die Bereins-St. 1, gegen 1838 mehr 1 Ctr.; in die Bereins-St. 1, gegen 1838 mehr

Biertens. 25. b. Branniwein aller Art, Rum, Arraf 2c.; d Thir.; in Br. \$9,996, gegen 1838 mehr 1408 Cfr.; in die Bereins-St. überh. 27,927, gegen 1838 mehr 1301 Cfr.

Fünftens. 35. f. Wein und Most; 1) zum vollen Taristate, à 8 Thr.; in Pr. 148,278, gegen 1838 weniger 1651 Ctr.; in die B.-St. überh. 180,363, gegen 1838 mehr 1737 Ctr.; 2) mit Begünstigung aus der Schweiz; in die B.-St. überh. 33,242, gegen 1838 webr 6826 Ctr.

Sechstens. 25. i. Südfrüchte. a. Frische Apfelsinen, Citronen 1c.; à 2 Thir.; in Br. 20,136, gegen 1838 mehr 1102 Ctr.; in die B.-St. überh. 31,093, gegen 1838 mehr 831 Str.; ausgezählte à 100 Stüd, 20 Sgr.; in Br. 22,528; gegen 1838 mehr 7179 Str.; in die N.-St. überh. 32,321, gegen 1838 mehr 15,332 Str.; b. trodene, als: Datteln, Feigen, Kastanien 2c., à 4 Thir.; in Pr. 71,946, gegen 1838 weniger 7,534 Str.; in die N.-St. überh. 100,226, gegen 1838 weniger 12,512 Str.

Siebentens. 25. k. Bemurje, als: Balgant, Ingber 20.,

Pfeffer, Simmet zc., à 6 Thr.; Eing. in Br. 29,157, gegen 1838 mehr 4386 Ctr.; in die B. St. überh. 46,997, gegen 1838 mehr 8343 Ctr.

Achtens. 25. l. heringe; Sing. in Pr. 182,386, gegen 1838 mehr 18,114 Tonnen; in die B. St. überh. 187,959, gegen 1838 mehr 16,260 Tonnen.

Neuntens. 25. m. n. Raffee, Raffee-Surrogate, auch Cacao in Bohnen, d. 62 Thir.; Eing. in Pr. 359,302, gegen 1838 mehr. 6914 Cir.; in die B.-St. 576,492, gegen 1838 mehr 1611 Cir.

Behntens. 25. o. Käse; 1) zum vollen Tarissate à 3% Thr.; Eing. in Pr. 8627, gegen 1838 weniger 1954 Ctr.; Eing. in die B.-St. 10,778, gegen 1838 weniger 1825 Ctr.; 2) zum ermäßigten Bollsate aus der Schweiz à 1 Thr. 25 Sgr.; Eing. in die B.-St. 20,295, gegen 1838 mehr 1362 Ctr.; aus Hannover à 1½ Thr.; Eing. in Pr. 401, gegen 1838 mehr 227 Ctr.; in die B.-St. 430, gegen 1838 mehr 255 Ctr.; aus Holland à 1½ Thr.; Eing. in Pr. 1122, gegen 1838 mehr 1122 Ctr.; in die B.-St. 1502, gegen 1838 mehr 1502 Ctr.

Gilftens. 25. s. Reis; à 3 Thir.; Ging. in Pr. 68,493, geg. 1838 weniger 7839 Cfr.; in die B. St. 89,257, gegen 1838 weniger 10,965 Cfr.

3mölftens. 25. u. Sprop; à 5 Thir.; Eing. in Pr. 535, gegen 1838 weniger 1738 Ctr.; in die B. St. 610, gegen 1838 weniger 1730 Ctr.

Dreizehntens. 25. v. Tabad; 1) unbearbeitete Blätter und Stengel, à 5} Thir.; Eing. in Pr. 105,064, gegen 1838 weniger 2312 Ctr.; in die B.-St. 191,533, gegen 1838 weniger 9139 Ctr.; 2) fabricirter in Rollen, geschnitten 2c., à 11 Thir.; Eing. in Pr. 12,397, gegen 1838 mehr 804 Ctr.; in die B.-St. 22,529, gegen 1838 mehr 750 Ctr.

Bierzehntens. 25. x. Zuder; Brod., Hut., Bruch. und Candis-Juder, à 11 Thir.; Ging. in Pr. 2596, gegen 1838 weniger 4804 Cfr.; in d. B. St. 11,329, gegen 1838 weniger 28,994 Cfr. Rober Juder und Farin, à 9 Thir.; Ging. in Pr. 142, gegen 1838 weniger 46 Cfr.; in die B. St. 229, gegen 1838 weniger 95 Cfr. Robzuder für vereinsländische Siedereien, à 5 Thir.; Ging. in Pr. 907,632, gegen 1838 mehr 61,618 Cfr.; in die B. St. 1,104,370, gegen 1838 mehr 54,839 Cfr.

Funfgehntens. 30. b. Seidenzeug und Baaren, à 110 Thr.; Eing. in Br. 585, gegen 1838 mehr 3 Ctr.; in die B. St. 2378, gegen 1838 weniger 240 Ctr.

Sechszehntens. 30. c. Salbf. Baaren à 55 Thir.; Sing. in Pr. 385, gegen 1838 mehr nichts. In die B. St. 1518, gegen 1838 weniger 92 Ctr.

Siebenzehntens. 34. Steinfohlen & 12 Sgr.; Gingang in Pr. 3,657,768, gegen 1838 mehr 773,561 Ctr.; in die B. St. 2,769,930, gegen 38 mehr 777,386 Ctr.

Achtzehntens. Talg (eingeschwolzenes Thier-Fett) & 3 Thir. Sing. in Pr. 31,329, gegen 1838 mehr 3871 Etr.; in die B.-St. 33,491, gegen 38 mehr 3128 Etr.

Mennzebntens. 39. Bieb. a. Bferde, Maulefel a 14 Thir.; Eina. in Br. 34,552, gegen 1838 weniger 111 Stud, in die B.-St. 48,573, gegen 1838 meniger 249 Stud. b. Dofen und Stiere à 5 Thir.; Ging. in Br. 3764 gegen 1838 weniger 1092 Stud; in die 9.-St. 10,883, gegen 1838 meniger 716 Stud. Aus Sannover & 2} Thir.; Ging. in Br. 728, gegen 1839 meniger 154 Stud; in Die B. St. 791, gegen 1938 meniger 224 Stud. Aus holland à 21 Thir.; Ging. in Dr. 284, gegen 1838 mchr 284 Stud; in die D.-St. überb. 284, gegen 1838 mehr 284 Stud. Rube à 3 Thir.; Ging. in Br. 3707, gegen 1838 meniger 2229 Stud; in die B.-St. 7445, gegen 1838 meniger 3806 Ctud. Mus Sannover & 14 Thir.; Ging. in Pr. 4915, gegen 1838 mehr 597 Stud; in Die B.-St. 5193, gegen 1839 mehr 607 Stud. Aus Solland à 14 Iblr.; Ging. in Dr. 2502, gegen 1838 mehr 3502 Ctud; in Die B.-St. 2502, gegen 1838 mehr 2502 Stud. d. Rinder, à 2 Thir.; Ging, in Br. 1164, gegen 38 meniger 739 Stud; in die B.-St. 2906, gegen 1838 weniger 1494 Stud. Aus Bannover & 1 Thir.; Ging. in Dr. 2371. aegen 1838 mehr 200 Stud; in die B. St. 2439, gegen 1838 mehr 244 Stud. Aus holland à 1 Thir.; Ging, in Pr. 479, gegen 1838 mehr 479 Stud; in die B.-St. überb. 479, gegen 1838 mehr 479. e. Schweine. 1) gemästete à 1 Thir.; Ging. in Dr. 19,703, gegen 1838 mehr 8039 Stud; in die B.-St. 20,789, gegen 1838 mehr 7348 Stud. Aus Sannover à 15 Sgr.; Ging. in Br. 2089, gegen 1838 mehr 1186 Stud: in die B.-St. 2470, gegen 1839 mehr 1831 Stud. 2) magered 20 Sar.: Ging. in Br. 198,609, gegen 1838 mehr 26,903 Stud; in die B.-St. 274,688, gegen 1838 mehr 24,686 Stud. Aus Sannover à 15 Sgr.; Ging. in Br. 1609, gegen 1838 meniger 1271 Stud; in die R.St. 1743, gegen 1838 weniger 1320 Stud. f. hammel à 15 Sgr.; Ging. in Br. 89,696, gegen 1838 mehr 13,679 Stud; in die B. St. 92,670, gegen 1838 mehr 13,448 Stud. g. Anderes Schaafvieb. Biegen, Ralber à 5 Sgr.; Ging. in Pr. 125,707, gegen 1838 mehr 818 Stud; in die B.-St. überh. 167,511, gegen 1838 mehr 3685 Stud.

Swanzigstens. 41. c. Wollen-Zeug-Waaren à 30 Thir.; Eing. in Pr. 9792, gegen 1838 mehr 962 Ctr.; in die B.-St. überh. 29,405, gegen 1838 mehr 8689 Ctr.

Eingang von den wichtigeren Meg - Retour - Baaren nach fämmtlichen Staaten des Boll - Bereins im Jahre 1838.

(Inlandifche Baaren, welchen der zollfreie Bieder-Gingang von auslandischen Meffen nach ben diesfälligen besonderen Regulativen gestattet worden ift.)

Die Mengen find nach Preuß. Gewichte angegeben.

## Bereins = Staaten.

Crftens. 2. c. Baumwollen -, Zeug - und Strumpf-Baaren. Eing. in Pr. 247, gegen 1837 mehr 43 Ctr.; im ganzen Boll-Berbande überh. 828, gegen 1837 mehr 67 Ctr.

3weitens. 6. e. 3. Feine Gifen-Baaren pp.; Ging. in Pr. 6 Ctr.; in die B.-St. überh. 9 Ctr.

Driftens. 10. e. Glas-Baaren in Berbindung mit unedeln Metallen; Ging. in Pr. --; in die B.-St. 9 Ctr.

Riertens. 12. f. Feine Golg. Waaren. Ging. in Br. 3 Ctr.; in die B. St. 3 Ctr.

Funftens. 19. b. Rupfer- und Meffing-Baaren, Reffel, Pfannen; Ging. in Pr. 19, gegen 1837 weniger 9 Ctr.; in die B. St. 24, gegen 1837 weniger 5 Ctr.

Sechstens. Rurze Baaren, Quincaillerien pp.; Ging. in Pr. 31. gegen 1837 mehr 6 Ctr.; Ging. in die B.-St. überh. 56, gegen 1837 meniger 10 Ctr.

Siebentens. 21) Leder u. daraus gefertigte Waaren. 2. Lohgare und lohroth gearbeitete Saute pp.; Eing. in Br. 9, gegen 1837 weniger 10 Ctr.; in die B.-St. 47, gegen 1837 mehr 2. Ctr. b. Grobe Schuhmacher- und Sattler-Waaren; Eing. in Br. 21 Ctr., in die B.-St. 37 Ctr. c. Feine Leder-Waaren; Eing. in Br. 22, in die B.-St. 34, gegen 1837 weniger 14 Ctr.

Achtens. 30. b. Seidene Zeug- und Strumpf-Baaren. Ging, in Pr. 51, gegen 1837 weniger 4 Ctr.; in die B.-St. 184, gegen 1837 mehr 4 Ctr.

Menutens. 30. c. Salbfeidene Baaren; Ging. in Br. 92, gegen 1837 weniger 16 Cir.; in die B. St. 164, gegen 1837 mehr 8 Cir.

Behntens. 31. c. Feine Seife in Tafelchen und Augeln; Ging. in Br. 3 Ctr.; in die B.-St. 3 Ctr.

Gilftens. 41. c. Bollene Beug- und Strumpf-Baaren; Eing. in Br. 1692, gegen 1837 mehr 173 Ctr., in die B.-St. überh. 3949, gegen 1837 mehr 443 Ctr.

Nach Bapern, Baden, Großherzogthum heffen und Naffau find gar teine Bagren retour gegangen-

Aurze Betrachtung über den Werth und die Wirkungen des deutschen Boll - Berbandes.

Die Breufische Regierung war es, welche unter den großen Staaten ibr fruberes Brobibitiv - System ') querft aufgab, um an beffen Stelle ein freifinnigeres Spftem treten au laffen. Breuken bat das Berdienst, durch Stiftung des Roll-Bereins die Barrieren aefbrenat au baben, welche im Innern von Deutschland jeden freien Bertehr hemmten. Es bat mit augenblidlichen Ovfern wichtige Zwede gefordert; die Opfer haben jum großen Theile aufgebort und die deutsche Induftrie entwidelt fich in einem anfehnlichen Maafftabe. Das dem Berbande aum Grunde liegende Suftem ift Gleichbeit der Rechte, und Gegenseitigfeit gwifden den contrabirenden Staaten; das Biel. freier Sandel mit allen Rationen; das Mittel zum Brede, Sous-Bolle für die vereinsländische Broduction und Fabrication, mabrend der Entwidelungs-Beriode, gegen die fremden Staaten, als Repressalien auf fo lange, bis felbige einem gleichen Spfteme buldigen, oder die einheimische Bemerbetbatiafeit einer folden Bergunftigung entbebren fann. Der deutice Boll-Berband ift nichts Anderes, als der fegensreiche Berfuch der vollständigften wechselfeitigen Sandels-Freiheit zwischen 25 bis 28 Staaten, von denen 8 bis 10 gang verschiedene Mauth-Spfteme befaffen. Best, nach dem Ralle der Barrieren, welche ibre industriellen Interessen trennten, gedeiben alle, freilich mehr oder minder, je nach der boberen oder niederen Stufe ibrer allgemeinen gewerblichen Bildung.

Die wefentlichen Grundlagen des deutschen Sandels-Bundes find: Freibeit des innern Bertebre amifchen den verbundeten Stagten, Aufstellung eines gemeinfamen Boll-Systems, und Theilung der reinen Gintunfte nach dem Berbaltniffe der Bevollerung. Das gemeinsame Boll-Softem begründen; ein für alle Bereins-Länder verbindliches Boll-Gefet, eine das gange Bebiet umfaffende Boll-Ordnung, ein bergleichen Straf . Gefet, und ein gemeinschaft. licher Zarif. Die beiden Sauptimede des letteren find: die Beforberung und der Schut der Industrie, vorzüglich in allen jenen Sweigen, in welchen ber gleiche Grad des Gewerbfleifes fich allermarts mit ungefähr gleichem Erfolge verfucht, fo wie die Besteuerung bes Berbrauchs fremder Producte, als eine Kinanzquelle, bauptfächlich in ber Bergollung der verzehrbaren Colonial-Baaren, die das Bereins-Land nicht hervorbringt, und in der boben Belegung von Gegenständen aller Art. welche man ju den Lurus-Artiteln ju rechnen pflegt In den Bol-Ien von diefen Artifeln ift vorzüglich das Mauivalent für den Berluft

<sup>\*)</sup> Wie fehr ein Prohibitiv. Suftem allen handel vernichtet, thut am epidenteften bie Geringsigkeit des Berkehrs zwischen Großbrittenmien und Frankreich dar. Diese beiben großen, dem gegenseitigen Dandel so günkig gelegenen Ekacien haben einen so geringen Berkehr mit einnaber, daß nach den Angaben des Journ, des debats der Berkehr zwischen ihnen jährlich mur auf 20 Mill Frank, etwa 3-1,3 Mill, The. im Durchschnitze sich bekluft. —

zu fichen, der aus dem Bargicht auf die Bestauerung des wechstseitigen Berkehrs zwischen den Bereins Staaten entspringt, und wodurch die Abgabe vom letteren Berkehre, welche früher die Production hemmte, und die arbeitende Klasse drückte, zum Bortheil derselben auf die Reichen und Bohlhabenderen größtentheils übertragen worden ist. — Der Werth des nach und nach erweiterten Boll-Verbandes, läßt fich von mehreren Seiten in Betrachung ziehen, die Wirtungen destelben sind vielseitig und unberechenhar. Wir wollen versuchen, einige näher hervorzuheben.

# Bon den nationals oder bollswirthschaftlichen Birtungen des Bereins.

Gin großer Staat ift in oconomifcher Sinficht gleichfam eine Belt für fic. In einem folden tann die Nacheiferung oder Erwerbseiferfucht, die Seele des Reichwerdens, nicht ausbleiben. Das aber ift' der Ameet des Bereins - in national-wirthschaftlicher Sinlicht einen eingigen großen Deutschen Staat zu schaffen. Bum Bachethum und zur Begrundung des bffentlichen Boble find, nach dem gegenwärtigen Stande ber National Deconomie, zwei Dinge unentbebrlich; Erftens: Brofe Capitalien, wegen ber fabritmäßigen Betreibung fo vieler ftadtifchen Gemerbe; 3meitens: das Mittel jur Erleichterung und Befchleumiama des Menfchen - und Sach - Transports, 2. B. Straffen, Canale, Ju beiden Bezighungen tann ber Berth Des Bereins nicht boch genug angeschlagen werben. In einem großen Staate fantmeln fich große Capitalien leichter, als in einem fleinen, und die gefammelten Sonds tonnen leichter in den Unternehmungen und an den Orten angelegt werden, in und an welchen fie fich, nach Daggabe ber stwaltenden Commercial- und Local-Berbaltniffe am Beften verintereffiren. Es fehlt daber guch im Deutschen Boll-Bereins-Gebiete meder an grofartigen Manufactur - und Fabrit-Angalten, noch an beträchtlichen Cavitalien, ju neuen Unternehmungen. Daffelbe, mas von ber leichteren Derbeischaffung ber Capitalien bemertt worden, gilt in einem großen Dandelebunde, wie der Deutsche Boll Berband, für die Erleichterung des inneren Bertebre und des Transito, welche eine Bervielfältigung und Berbefferung der Land - und Baffer - Communication. Bege gewährt. Die Schwierigfeiten, welche für bedeutende Unterneb ummgen gur Befchleunigung der Transporte aus den Deuanen-Syftemen ber einzelnen Deutschen Staaten mittelbar oder unmittelbar entfprangen, find befeitigt, und die Bervolltommnung aller, die Bequemi lichteit und Sicherheit des Sandels, sowie die Bohlfeilheit und Schnelligteit der Bagren. Verfendungen und Bezüge bezwedenden Communtration-Unstallen ift das Biel eines mobilibatigen Betteifers unter den verbundeten Landern geworden, amifchen benen vor der Bereinigung, theils wegen der damals bestehenden Binnen-Rolle, theils wegen Des Mangels an Sicherheit gegen ben Ginflug eines Bechfels ber Regis-

lation eines Rathbarftaates, jebe Berftanbigung aber bie Ausführung derartiger Unternehmungen durch die Spannung erfcmert mar, welche das Ifolirunge. Spftem in Bezug auf alle den Sandel berufrenden Fragen unterBielt. Die jest in dem größten Theile Deutschlands nach friner Richtung behinderte und auf feinem Buncte unterbrochene, pon allen Boll - Abgaben befreite Circulation der vereinelandifchen Raturund Runff - Erzeugniffe vermehrt einerfeife Die Lebhaftiafeit Des innern Bertebes auf bem Bereinsmartte, und die erleichterte, befchleuniate, wohlfeilere Communication wirft andererfeits mobilbatig auf die Breife der vaterlandifchen Natur - und Runft - Broducte, fowie auf die Radfrage darnach gurud, mas namentlich binfichte folder Erzeugniffe und Buter von Ginfluß ift, welche, im Berbaltnig ju ihrem Bolumen ober Bewichte von geringem Werthe - mobin die Verwandlungs- u. Silfsftoffe der gabrifinduftrie meiftene geboren - durch die fruber im Bereinelande bestandenen Gin-, Aus- und Durchfuhr-Bolle, fo magia fie auch fein mochten, auf einen fehr befebrantten Martt gu niedrigen Breifen angewiesen maren. Bu biefer ndturfichen Rolae eines unbebinderten Bertehrs in bem großen durch die Boll Convention gefchaffenen Darftgebiete trägt, wie gefagt, bas Berftmeinden det vielen Binnen-Bolle, an deren Statt eine einzige magige Dransito Abgabe bei Ueberfchreitung der Bereinegrenze erhoben wird, angemein viel bei, fowie auf der anderen Geite die Berbefferung ber commerciellen Berbindi agewege auf die Beforberung des Deutschen Tranfits und Bwiftbenbandels machtig einwirft, da un dem verniehrten Alustaufch der eigenen Producte der verfchiebenen Bandestillet in den offenen Darttgebiete fich leicht eine Erweiterung bes Tranfits mit Gutern fnüpft, welche von den bieber inne gehaltenen Sandelefteaffen abgeleitet und durch bie Bereins-Stanten bindurch geführt metroen. Belden aufererbentlichen Ginflug bet Boll-Berband auf bie Unternehmungen auf Grieich tetung der Communication ausachbe bat; auch ferner ausüben wied "). ift unleugbar, and then fo erfprieffich He miederum der Giffug jener Unternehmungen auf Die Bermehrung ber Umfase bes Sandels; des bleiden auf Die Berminderung ber Frochtfoffen. Benn, je größer die Geldwindiafeit und Boblfeilbeit der Transporte, Defto baufiger Die Baaren Almfage, befte mehr bebitt Rit der Bertebe gwifthen verfciebenen Orten auf Bedürfniffe aus, bie eine fonelle Beforderung erfor-Dern, oder Beim Tangfainen Transborfe dem Berderben ausgefest find: je erheblicher die Rrachtvernrinderung, Defto groffer Die Daffe ber Erjengafffe, wöllthe auf emfernten Martiplagen mit Producten Unlither

Baistein w. soffen, das Deutschland dingemiesies, thiadrigen Zeigenung der wittelpunkt, eines Nepes von Gisenbahnen bilden wied, zu deren Auskührung, unterführ durch die lehhasteile Theilnahme des Publikums, zum Theil durch die Ködnimftrakton' nach allen Kichtungen dim ein zemtlichaftliches Interest die Kächbarskauten Destreich, Frankreich, Belgkun, Bolland die Hand reichen liste zuch Panasper regt sich.

Sattung in Concurreng treten tonnen. Bon gleicher Bichtigleit für Die Belebung des Bertebre, wie die erleichterte mobifcile Transportirung der Sachen, ift auch die Schnelligfeit und Boblfeilheit des Eransports der Menfchen; denn beim perfonlichen Busammentreffen Enupfen fich leichter Sandels-Berbindungen an, die Gefchafte merden fcneller und ficerer verabredet, die einem Sandelezweige gunftigen oder ungunftigen Berbaltniffe fcneller befannt und benugt. In bem großen Bereinsgebicte ift der Gemerbs . und Sandelsmann im Stande. mit größerer Buverficht fich in Speculationen einzulaffen; beren Erfolg ficherer zu berechnen, und den Umfang feiner Sabrication, movon die Derftellung grodmäßiger Ctabliffements, Die Theilung und Bervolltommnung ber Urbeit baufig abhangig ift, dem Bedurfniffe entforedend gu bestimmen. Die Babl der Bechfeifalle, welche die Berechnungen des Manufacturiften illuforifc machen tonnen, nimmt nothwendig ab, und ber gefammte Bertebr nimmt einen regelmäßigeren Gang. Bunffige Conjuncturen ju neuen Unternehmungen magte ber vereins-Tandifche Rabricant chedem baufig aus dem Grunde nicht, weil der ftele Bechfel und die Berichiedenheit der vielen von einander abmetchenden Boll-Ordnungen in den einzelnen Deutschen Rachbarlandern leicht feine Berechnungen durchfreugen und feine Speculation zu nichte machen tonnte. Die Sandeletrifen, welche mabrend des letten Jahrgebende in Europa und Amerita durch die Schwanfungen des Geldmartes und ausschweifendften Speculationen die unerfestichften Berlufte für Gingeine fomobl, ale fur die Sandelewelt überhaupt berbeigeführt baben, aufern ihre verderbliche Folgen um fo weniger, je größere Stabilität die Deutsche Manufactur. und Fabrit. Industrie durch die Erweiterung des Marttgebiets und den vollftandigeren Schuk, welcher berfelben mittelft des gemeinschaftlichen Boll-Systems gemährt wird. bereits erreicht hat und felbstredend in flets weiterem Umfange geminnen wird. - Gben fo wie das Spftent des Boll - Bereins, durch Entfeffelung der inländifchen Communication von allen durch unfecligen Particularismus an die Sand gegebenen Demmniffen und Bedrudungen, tura burd bas Berichwinden ber wechfelfeitigen Besteuerung im Innern und durch die Befchrantung fremder Mitbewerbung, vermoge der Schutzdue, auf das Aufbluben der einheimischen Fabrit - und Das nufactur - Industrie, momit folgerecht eine Breis - Ermakigung der von ibr befonders für die große Daffe des Bolts gelieferten Manufactur-Bedurfniffe verbunden ift, von gunftigfter Birtung gemefen ift, ebenfo aufert fich beffen Einfluß, in naturlicher Bechfelmirtnna. durch die Nachfrage jener Induftrie nach Matur Grzengniffen, auch auf die Maricultur. Denn es tann nicht fehlen, daß die Musdeb nung bee vereinelandiften Gewerbfleifes, durch die täglich machfende Rachfrage nach Arbeit und Gubfiftengmitteln für die induftriellen Glaffen, dem aderhautreibenden Bublifum nicht mir eine größere Sicherbeit, fowohl für den Abfak aller Broducte, welche von den Arbeitern comumirt werden, als auch für den Abfat jener Erzeug-

wiffe gemährt, deren die Manufactur, und Rabrit Auduftrie fich als Bermandlungs- oder Silfe-Stoffe bedient; fondern auch einen feiner Mühmaltung und dem Roftenaufwande angemeffeneren, Schwantungen weniger ausgesehten, Dreis erzielt. Es folgt aus diefer Bechselwirkung ber beiden Sauptzweige der Vroduction — der Naricultur und Industrie - womit eine gleichformigere Entwidelung beider nothwendig vertnüpft ift, von felbft, daß fomobl der Gewerbsteiß, als der Aderbau, vom Auslande unabbangiger geworden ift, und in Folge deffen der innere Bertebr eine grofere Lebbaftigleit und Stabilität gewonnen bat, da an die Stelle vieler Berbindungen mit dem Muslande. melde die Schukablle alterirt baben, neue Berbindungen innerhalb des Bereinsgebiets getreten find und somit nicht nur aller Bertebr mit roben fowohl, als verarbeiteten Erzeugniffen auf dem Bereins - Martte in einen stabileren Sandel verwandelt ift, fondern auch der vaterlandifche Broducent und Nabrifant den baufigen, durch die Bringlichkeit des augenblidlichen Bedürfniffes provocirten Bechfel der fremden Boll-Befetgebung jest bei weitem weniger zu fürchten bat. Unvertennbar ift es, daß, indem der Bereins-Tarif der Manufactur- und Fabrit-Anduffrie die Intereffen des Alderbaues eben fo menig unterordnet, als er dem letteren die Intereffen der erfteren, durch Belaffung der Rob. Bermandlungs. und Gilfs. Stoffe, fo mie der Unterhaltungsmittel fur die gewerbtreibende Rlaffe, mit boben Abgaben mun Opfer bringt, das ficberfte Refultat fein muß, jenes aus dem natürlichen Bedurfniffe bervorgegangene, gleichmäßige Fortschreiren der beiden Sauptweige der Broduction. Bie unabwendbar ein Diffverhaltniß zwiften der Entwidelung diefer beiden Debel des National-Boblftandes fich jederzeit ftraft, davon geben die wiedertebrenden miklichen Buftande Großbrittanniens und Frantreichs deutliche Beweife, mofelbft manche Fabricationaweige, durch das Sandels-Spftem begunftigt, über die natürlichen Grengen binaus betrieben werden, wovon die Rolge teine andere ift, als daß diefe tunftlichen, auf teinem feften Rundamente - dem nature lichen Bedürfniffe - rubenden Fabricationen großen Schwantungen unterworfen find, und jede durch Sandeletrifen bervorgerufene Stottung eine Menge Arbeiter außer Rabrung bringt, welche Unruben erregen, und die Regierungen in Berlegenbeit fturzen. Dan bat amar behaupten wollen, daß der Bereins-Tarif das Intereffe der Agricultur bem der Fabrication nachfege, weil durch lettere der Arbeiteisin auf dem Lande gesteigert werde, die Manufactur- und Rabritwaaren theurer bezahlt, mithin zu dem Broede auch mehr Ratur-Grzeugniffe von bem Aderbauer aufgewendet werden muffen, und der landubliche Binsfuß bei den vielen Gelegenheiten; die Capitalien nubbar anzulegen, erhöht werde. Allein, obgleich nicht in Abrede geftellt werden tann, daß unter dem Landvolle, mannlichen, wie weiblichen Geschlechts, in neuerer Beit eine große Borliebe jum ftadtifchen Leben berricht, daber es gern in Fabriforten und größeren Städten fein Brod fucht, wodurch der Arbeitslohn auf dem Lande etwas gestiegen fein mage fo ift doch

eine Gehöhung weder des Linssuges — Regulators zwischen dem Angebote und der Nachtrage — noch der Breise für die Fabricate eingestreten, so sehr auch durch die Erweiterung der vaterländischen Industrie die Machtrage nach Capitalien zu neuen Unternehmungen vermehrt worden ist, und die mögliche, jedenfalls geringe Steigerung der Arbeitslohne wird durch den sichern Absab und besseren Preis der landwirthschaftlichen Producte, sowohl der Lebensunterhaltungs-Mittel, als der Berwandlungs- und hilfs-Stosse, hinreichend ausgeglichen, dergestalt, daß der Landmann keinesweges beschränkt ist, die zur Bewirtsschaftung der Grundstüde nöttigen Capitalien für niedrigen Zins aufzunehmen, wovon überdies das sichtliche Aufblühen der Landes-Cultur ein unzweidentiges Zeuanis ableat. —

Die Birtungen des Boll-Bereins auf die Staatsbausbaltung (Rinamen) der verbundeten Staaten anlangend, fo bedarf es teiner Beweisführung, daß je bober der National-Boblstand diefer Staaten gefliegen ift, auf besto gediegenerem Grunde ebenmäßig die Kingnafrafte jedes einzelnen zur Convention geborigen Staats beruben. allaemeinen und befonderen Bestimmungen des Boll-Berbandes, sowie des angenommenen Bereins-Tarifs, werden nicht nur gunachft die offentlichen Ginfunfte der einzelnen Staaten, sondern auch mittelbar ibre Abgaben - Spfieme und ihr ganger deonomifcher Buftand afficirt, der wiederum auf die Quellen, moraus das Staats-Gintommen fliest. einen wesentlichen Ginfluf ausübt. In Betreff der Steuer-Softeme flipulirt nun der Bertrag, daß von Gegenständen, welche bei ihrer Erzeugung im Innern eines Bereins-Staates Berbrauchs-Abgaben unterworfen find, bei der Ginfubr aus einem andern Bereinslande, in welchem folde Abgaben gar nicht, oder nicht in einem gleich boben Grabe befteben, Graangungs. ober Ausgleichungs-Abgaben erhoben werden, welche jedoch die Differeng der etwa in beiden Landern bestebenden Steuern nicht überfteigen durfen. Diefe Bestimmungen treffen in dem einen Staate eine grofere, in dem anderen eine aerinaere Angabl Artitel, überhaupt aber nur — wie wir oben bezüglichen Orts ermahnt haben - Bier, gefdrotenes Dalz, Branntmein, Tabad, Bein und Traubenmoft. In Diefer Begiebung wird aber von den contrabirenden Staaten eine Bleichformigfeit der Finang-Gefetgebung, welche die Erhebung folder Ausgleichungs Gebubren entbebrlich macht, als munichenswerth anerkannt, und als Biel ibres Diefe größere Gleichstellung ift als ein erheb-Beftrebens bezeichnet. licher Bortbeil zu betrachten; benn wenn die Broduction und Confumtion auf dem gangen innern Martigebiete durch die Steuern auf gleiche Beife betroffen wird, fo bleiben die maturlichen Concurreng-Berhaltniffe der verfcbiedenen ganter unverruct. Die Unterthanen einiger Bereins-Staaten, namentlich der fleineren, werden zwar durch die Abgabenfage bes Bereins - Tarifs flarter berangezogen, als vor bem Beitritte gur Boll-Union; allein es ift einerfeits in diefer Rudficht zu ermagen, daß mit der Bergrößerung des Bereins-Gebiets die Laft, welche die Bebe-

rolle den Steuerpflichigen auflegt, immer mehr fich vermindert; benn damit ist eine Vermehrung der Natur-, Manufactur- und Fabrif-Erzeugnisse verknüpft, welche abgabenfrei — durch den Begfall der Binnenzölle in einem von etlichen 30 Joll-Linien umschnürten Gebiete — aus dem Vereinslande bezogen werden können, andererseits, daß die Rosten der Joll-Administration und des Grenz-Schußes (also Summen, welche die Bevöllerung zu zahlen hat, ohne daß sie der Staats-Rasse zu Gute kommen) ungefähr in demselben Verhältnisse sich vermindert baben, in welchem das Vereins-Sebiet an Umfang gewonnen hat; ferner, daß durch das Ausschmen der Joll-Intraden, vorzüglich des Singang-Lolles, in jenen Staaten die Bedürfnisse des Staats-haushalts in einem höheren Grade gedeckt werden ') und demgemäß den Unterthanen auf andere Weise, besonders bei der directen Besteuerung, Erleichterungen zugestanden werden können ")

So sehr auch die vortheilbasten Birtungen der Sok-Bereinigungen in manchen Beziehungen in Zweisel gezogen worden sind und theilweise wohl noch in Frage gestellt werden mögen; so ist doch über den politischen Werth des Boll-Berkandes nur eine Stimme. Es ist eine vertragsmäßige Berbindung des größten Theils der Staaten des deutschen Bundes in commercieller u. sinanzieller Beziehung. Da das matertelle Wohl der verbündeten Länder vorzugsweise berührt wird, so hat der deutsche Bund an dem deutsche Boll-Bereine seine vornehmste Stüge. Deutschland ist, wie in politischer Hinsicht durch den Bundestag, so jest in Handels-Beziehung durch die Boll-Union ein homogenes Ganze geworden, das dem politischen Bunde größere Macht und Einigkeit verleiht. Manche Nachtheile, welche aus dem Rechts-Berbältnisse eines Staaten-Bundes entspringen, sind durch die errichteten Boll-Berträge hinweggeräumt, oder doch modisiett worden, ohne die aus jenem Rechts-Bundas für die Theilnebmer am deutschen Bunde erwachsen.

<sup>\*)</sup> Das die Steuerkassen der kleineren Staaten in jedem Betrachte gewinnen, und Preußen im Rachtheil sicht, erzselbt die nach dem Berölkerungs - Rachtade sie putirte Theilung der Jou-Kredenion. Im I. 1839 hat die Bruto-Einnahme im gesammten Jou-Kerbande 20,589,583 Thir., in Preußen 13,884,063 Thir. die Retto-Einnahme resp. 18,304,144 Thir. und 12,575,519 Thir. dertogen; dovon kommen, nach dem Berhältnisse der Bevölkerung, auf Preußen 10,086,960 Thir. In der Summe 13, 24,063 Thir. th, außer der Eingangssteuer, enthalten 389,456 Thir Ausgangs und SE.486 Thir. Durchgangstoll. Der Ausfand deb dem Letteren ist, selbst abgesehen von der Minderung, welche diese Summe durch die Besparition nach der Kopsjahl noch obendrein erleidet, siemlich bedeutend, indem 1833 sich die Durchgangssteuer auf 792,089 Thir. belaufen hat. Bon 1834 sind Baiern, Sachsen, Würtemberg, Thüringen 12. dem Jose Bereine beigetreten, daher Auss, was diese Köntender an überseischen Producten über Extettin, Hamburg, Brenzen, Riederlanden auf der Oder, Elbe, Weser, Rhein hinauf bezogen, seiten Durchgangssoll mehr entrichtet.

<sup>\*\*)</sup> In Baden und Burtemberg ift in Folge ber ansehnlichen Jou-Sinnahme die Personal-Steuer ber nieberen Bollsklassen ermäßigt worden. Aus berselben Arsache soll in Sachsen die Gewerbe- und Personal-Steuer für die Jahre 1840 — 42 aufgeboben werden.

den Bortbeile zu beeinträchtigen. Doch fleigern wird fich der Ginflus. welchen der Boll-Berband dem Bunde gemabrt, menn früher oder frater Deftreich, Sannover, Braunschweig, Medlenburg, die Sanfe-Stadte insgesammt fich dem Ersteren anschließen, der durch die Special-Tractate mit Solland und Samburg eine noch bobere Bedeutung gewonnen bat. Bon der Orvosition in den Stande-Berfammlungen einiger constitutionellen Staaten ift zwar die Befürchtung ausgesprochen worden, daß durch den Berein bas Ruftimmungs - Recht der Stande in Die Beffeuerung der Staateburger beeintrachtigt, und das mongrebifche Brincip num Rachtheil tener Prarogative, bei Regulirung des Staatshausbalts ein votum abzugeben, verstärft merde; allein die meiften der dem Berbande beigetretenen Regierungen haben ebenmäßig nicht nur ihre geitberigen Abaaben . Cyfteme einer mefentlichen Abanderung unterworfen, fondern alle auch ihr Besteuerungs - Recht gewissen einschränkenden Bestimmungen anvassen muffen. Es scheint daber in neuerer Beit, nachdem der Boll-Berband feine gange politische und moralische Rraft bereits ausübt, und dellen Birfungen im Grofen überfeben merben fonnen. Die Opposition einzelner Stande - Mitglieder in suddeutschen Staaten einer befferen Ueberzeugung Plat gemacht ju baben, als fruber von ihnen gebegt worden mar, einem Bertrauen auf die den großen Sandelebund constituirenden Regierungen, welche die National-Interessen ftete im Muge behalten, mithinblid auf die anderweiten Bortbeile, welche ber vereinständischen Industrie aus dem Berbande entspringen , und au einem engen nationalen Anschließen an die politische Rraft deffelbenvielfältige Motive barbieten. In Betracht, daß unzweifelhaft nur die erwünschtesten Refultate der Bereinigung porliegen, merden die von den betheiligten Regierungen von Beit zu Beit beschickten Congresse mefentlich dabin mirten, das bereits ben Norden, Beften, und theilmeife ben Suden verknüpfende Band noch enger zu ziehen und eine immer thatfadlichere Unnaberung und erfpricflichere Berbruderung auch in Bezug auf audere wichtige Intereffen gu Stande gu bringen. Denn die Boll-Union ficht icon jest nicht mehr als ein fremdartiges Glement in Deutschland da, nicht mehr als ein isolirtes; fie bat bereits die meiften und gewerbreichsten Staaten aufgenommen und durch fraftige Bande an einander gefnüpft, giebt denfelben in einem der wichtigften Theile des materiellen Boble der Bolfer, dem Auslande gegenüber, ein gemeinschaftliches Intereffe, begrundet die Rational-Ginheit fefter, vermebrt ben Reichtbum ber einzelnen Lander, ingleichen die Dacht ber Besammtbeit, und tritt mit dem gangen Gewichte, das ein Territorium mit ungefähr 26 Dill. betriebfamer Bewohner ju geben vermag, bereits in vollerrechtlich commerciclle Beziehungen. Die Vosttion, welche der Boll-Berein gegenwärtig einnimmt, ift vor allen Schwantungen ficher gefiellt, die Einigleit unter den verbundeten Staaten, bervorgegangen aus der Gemeinschaftlichkeit der Interessen, ift für die Butunft möglichft befestigt, und das Ausland, welches die allmählige Bildung, Erweiterung und Consolidirung des Bereins mit gespannter Aufmertsamteit

verfolgt hat, tann die Anertennung der glanzenden Resultate befielben nicht versagen-

Unmert. Bir glauben, den Dant der Lefer zu verdienen, wenn wir bier den wefentlichen Inhalt des im Monat Marz den Mitgliedern der beiden Parlamentshäuser auf Befehl der Königin zugefandten, 290 Folio. Seiten füllenden, Berichtes des Dr. Bowring, mit seinen 38 Beilagen, über den deutschen Boll-Berband folgen laffen. seinen 38 Beilagen, über den deutschen Boll-Berband folgen lassen. Hr. Bompring erkennt gleich vorn herein an, daß, wenn der aus dem natürlichen Wussehe der Regierungen von 26 Mill. Deutschen, allen inneren Vertehrs-Hindernissen und die Einfuhr fremder und insbesondere derein nachtbeilig auf die Einfuhr fremder und insbesondere dertischer Exzeugnisse gewirkt hat, dies nur deshald eingetreten ist, weil die britischen Gesetz gegen die Ausdehnung der Haben, "fagt er, " die Jahlungs-Mittel zurückgewiesen, welche sie uns anderen, wir haben sie gezwungen, diesenigen Waaren aus ertigen, welche sie außer Stande waren, von uns zu kaufen, und wir haben in ihre Hande die Mittel gelegt, sene Waaren nohlseil berzustellen, weil wir uns weigerten, ihren Liedersuf an alerdaulichen Erzeugnissen un nehmen, deren Nicht Ausstubr ihre Markspriese on iedrig gehalten hat, daß geringer Tagelohn schon hinreicht, ibren Manufakur- und Fabril-Albeitern große Genüffe zu verschassen. Den daß neben dem allgemeinen verschaften." Hr. Bowring erkennt an, daß neben dem allgemeinen Bebagen, welches die Brechung der früheren Zoll-Linien zwischen den einzelnen Bereins-Staaten erweckt hat, neben den Bortheilen ungestörten innern Berkehre, gemeinschaftlicher Münze, Gewichte ze. durch den Boll-Berband jum ersten Male das Gefühl deutschere Rationalität aus dem Gebiete gestiger Embidvung und hoffmung in das des sachlichen und greiflichen Nupens gezogen ward und daß es, weil es dem vollesthumlichen Gefühle Deutschlands entspricht, unter einsichtevoller Leitung das Mittel werden tann, nicht nur Frieden und Gedeihen der Bereins - Staaten zu fordern , sondern auch deren freundschaftliche Beziehungen und Berbindungen über die ganze Erde auszudehnen: Alles dies auch ohne Rücksicht auf die wohlthätigen politischen Folgen, welche alle diese Maahregeln von Jahr zu Jahr in böherm Maahe nach sich ziehen, und denen Preu-Ben felbst die unläugbar großen Einkunfte geopfert hat, welche es bezogen haben wurde, wenn es statt des Vereinszoll-Tarifs seinen eigenen für den Umfang der Monarchie beibehalten hätte. So ist dennach allmählich in den Vereins-Staaten ein sich immer weiter ausbildender Justand der Dinge hervorgerufen worden, der in Folge der Wirtung der brit. Jölle, und der Gegenwirkung des Bereins-Tarifs, ganz widernatürlich Deutschland aus einem vorzugsweise allebauenden Lande zu einem oft künstlich manufakurirenden macht und immer mehr machen muß; denn der das Gewicht und nicht, wie wohl richtiger wäre, den Werth zum Maaßsabe der Zollfäße machende Vereins-Tarif ist auf einen Weg gerathen, auf dem er immer weiter fortschreiten muß. Neben den gegenwartigen, gröbere und mehr wiegende Waaren ausschließenden hohen Jollfäßen wird schon auf ähnliche, dem Berbote gleiche Maaßregeln gegen balbmanufacturirte Waaren, als Garne u. dgl., mehrseitig angetragen, und ist man bis dahin gelangt, so werden bald auch Belasunggan unverarbeiteter Stosse verlangt werden, denn man durch Sutrogate aller Art entgegenzuarbeiten suchen den maturgemäßen Juständen und Bedürfnissen beider Länder und Volausbildender Buftand der Dinge bervorgerufen worden, der in Folge naturgemäßen Bustanden und Bedürfnissen beider Länder und Bolter, der Deutschen und Britten, widersprechenden Magnahmen ein

Biel aum Beften beider Theile au feben, giebt es, wie der Berichtauf Bereins ermäßiget werden. Solche Ermäßigungen sind fo augenscheinlich, so wesentlich und so bleibend der wahre Augen von 50 Mill. Britten und Deutschen, welche durch dieselben enger verbunden werden wurden, daß ich, wenn ich einerseits die unge-heure Abnahme des Sandels betrachte, mit der wir bedroht wer-den, sowie andererseits den Segen, welchen wir durch deffen Aus-Debnung verbreiten murden, nicht umbin tann, ju glauben, daß wichtige Abanderungen beiderseitig bichft willsommen sein mussen.
"Ich sehe, außert derselbe in einer Depesche vom Teen Aug. v. Tan Lord Palmerston, durchaus kein mögliches llebel, sondern viel wahrscheinlich sich ergebendes Sute darin, wenn man von der Preuß. Regierung die Zusage erlangen könnte, daß eine liberale Abanderung unserer Korngesetzgebung eine Erniedrigung der Zölle auf unsere Manufaktur-Baaren nach sich zieben werde, denn es könnte uns in England eine Abanderung aufgezwungen werden, ohne daß wir für dieselbe einen Gegenvortheil erlangten. Unsere Korngefege mirten bodit nachtheilig auf Preugen, fie machen den Korngeseße wirken höchst nachtheitig auf Preußen, sie machen den Landbau zu einem wahren Lotto, sie führen zu Schwankungen des Handbau zu einem wahren Lotto, sie führen zu Schwankungen des Handbau und die Eenüsle der Wölker aufs tiefste ergreisen, und endlich ist die Zeit nicht mehr fern, wo Preußen die Kornaussuhr nicht länger wünschen wird; denn dessen Boltsmenge steigt, sie wird bald den von ihr gebauten Weizeh verbrauchen, und dessen Preise sind im Steigen. Es ist gar nicht unmöglich, daß wir gern Käufer wären, wenn es kein Getreide zu verkaufen hat, daß wir dessen Zusuhren bedürsen und außer Stande sind, zu erhalten. Dennoch blidt aber dellen arabes landbaulisches wierens fortwährend auf der einelischer beffen großes landbauliches Intereffe fortwährend auf ben englifden Markt als auf seine Sauptstütze, weil schlechte Erndten in den meisten Ländern den Verbrauch mindern und der Berzehrer in vielen zu arm ist, zu kaufen, mahrend der englische Markt, sobald er offen ift, ein regelmäßiger und freigebiger Sabler ist und des-halb höher als alle andern geschäft wird." Es ist aber nicht blos die Berabsegung der Getreide Solle, welche auf dem festen Lande ein noch größeres verderbliches Schwanten der Korn-Preise nach ein noch größeres verderbliches Schwanken der Korn-Preise nach sich als in England, wozu Hr. Bowring räth; lauch für Holz, für Branntwein, dessen Einfuhr in Großbritannien so sehr im Steigen ist, sin Soll-Berband ist, und für sogenannte Dürnberger Waaren empsiehlt der Berichterstatter dringend eine Ermäßigung der hohen britischen Bölle. In naturgemäßer Verbindung mit diesen Borschlägen steht der ausgesprochene Wunsch des Dr. Bowring, daß, sowie Großbritannien im lehten Handels-Bertrag österreichischen Schliften auch aus nicht sterreichischen Donau-Häfen die Einfuhr zugestanden dat, Preußischen Schliften aus Handels-Bertrag österreichischen Schliften auch aus nicht sterreichischen Donau-Häfen die Einfuhr zugestanden dat, Preußischen Schissen aus Handels, Bremen und allen Elb-, Weser- und Abein-Häfen gleiche Rechte im britischen Reiche bewilltat werden nöben. Bafen gleiche Rechte im britischen Reiche bewilligt werden mogen, wenn fie Erzeugnifie der Boll-Bereins-Staaten einführen wollen. Hieran schließen fich auch in Deutschland nicht minder begründet gefundene Klagen über den durch willführliche Ufancen erhöhten Sundzoll, über den tractatwidrig neu errichteten Transitzoll zwi-Hamburg und Lübed, der bis zu 10 pCf. für einzelne Artifel freigt, und über den gegen den Geist des Wiener Bertrages beisbehaltenen, immer böher geschvobenen ftader Flufzoll auf der Elbe-Endlich rath der Berichterstatter im mahren Intereffe des Bollverniedigten Transitvollsaße, dessen Abreienbeit viele Baaren in franz. Belg und holland. Häfen und Lande tringt, die sont tren Beg nach Deutschland und der Schwei auf Deutschen Bahenn finden wurden. Dies ware um so rächlicher, da in Samburg gar kein Transitzoll statisindet, und derselbe auch in Bremen und Lüber sehr gering ist, wie denn überhaupt die Hanstell aufgenden gut Deutschlands deit ihr Spstem der Handelsfreiheit glucktich aufgentellen baben, das durch den neuesten Bertrag Samburgs mit dem Zoll-Bereine noch ausgedehnt werden ist. — Ach tiefert der Bowring sche Bereine noch ausgedehnt werden ist. — Ach tiefert der Bowring sche Bereine noch ausgedehnt werden ist. — Ach tiefert der Bowring sche Bereine noch ausgedehnt werden ist. — Ach tiefert der Bowring sche Bereine noch ausgedehnt werden ist. — Ach tiefert der Bowring sche Bereine noch ausgedehnt werden ist. — Ach tiefert der Bowring sche Bereine der Wenstellnisse mit seinem Wohlstande siehe, böchst merswirdige Thatsachen. Die Zoll-Sinnahme des Bereins betrug nach seiner Angabe 1834 nur 18,8, und 1838 schon 23,4 Sgr. auf den Kopf der Bevölkerung. Bon 1834 siehen Lagen und Erwölkerung um 11 Proc. gestiegen, die Sinund Mussuhr-Zolleinnahme um 39 Proc., die roße Sinnahme um 38 Aroc. die Kobs-Jahl der Finwohner vertheilt, war der Verbrauch von Nach der weit als vier Mal so groß, der Sophictannien als im Boll-Berbande, der von Thee 70 Mal so groß, von Baumwalle doppelt, von Bolle mehr als drei Mal so groß, endlich von Steinschellnischen Mal so groß. Dagegen wurde im Berbande zwei Mal so viel Butter und mehr als drei Wial so viel Tabad von seinschohlen zehn Mal so groß. Dagegen wurde im Berbande zwei Mal so viel Butter und mehr als drei Wial so viel Tabad von seinschohlen zehn Mal so groß. Dagegen wurde im Berbande zwei Mal so viel Butter und mehr als drei Wial so wiel Labad von jedem Individuum verbraucht; das Berhältniß des Branntwein-Berbrauchs in Großbritannien zu der im Freußen war wie 5 zu 8. Salz brauchte seder Krantseid verhältnißmäßig hundert Mal so

Es darf ferner der mefentliche Ginfluf nicht unerwähnt bleiben, welchen die Boll-Convention auf die Moralität im Bolte, durch die erhebliche Berminderung des Schleichbandels bervorgebracht bat; da auf einer Grenglange von 1110,,, Meilen an die Stelle eines unerlaubten alle Moralität untergrabenden, Gefahr bringenden, beimlichen Baareneinschleifs ein freier, offener, mafig besteuerter und durch teine Breng-. fperre gehemmter Bertehr mit den benachbarten deutschen Landern getreten ift. Um lebhaftesten bestand der Schleichbandel an den Grenzen des dichtbevollerten, gemerbe- und fabrifreichen Auslandes, namentlich der Rönigl. und herzogl. Sächs. Länder. Es mar ein fortwährender, fast allnächtlich mit neuer Lift oder Gewalt fich erneuernder tleiner Rrieg im Frieden zwischen Menschen, Die beim Begegnen auf andern Wegen friedlich an einander vorübergegangen maren. Die Schlagbaume find verschwunden und mit ihnen die Grenzwächter; der Rachbar geht jest mit dem Nachbar nachbarlich um. Daß mit Befchrantung des Contrebandirens auch indirect eine Erhöhung der Eingangs-Boll-Ginnahme von denjenigen Baaren verbunden ift, die früher mit Umgebung der Bollftelle auf verbotenen Wegen eingeschwärzt murden, vorzugeweise von den boch inpostirten Artiteln, als Buder, Raffeer Gewürze, Scide u., bedarf taum der Andeutung. Gben so bringt die Ausdehnung und beffere Arrondirung des Bereins Gebiets eine Berminderung der Grens

Auffichts-Rosten mit sich. Der Aufwand zur Bestreitung des Grenzschupes, auf 1 Meile zu 2000 Thir. gerechnet, ergiebt für Preußen, gegen den Grenz-Zustand vom 3. 1819, eine Ausgabe-Ersparnis von 986,000 Thir., und für das gesammte Vereinsgeb. eine von 2,222,000 Thir., eine Summe, die gegenwärtig als reiner Extrag in die Boll-Kasse sließt.

Der 301-Berein umfaßt jest ein Areal von 8088,... Meilen, mit einer Bevölkerung von 26,047,970 Menschen; die durchschnittliche Dichtigkeit der Bevölkerung ist daher 3208 Menschen auf die Meile. Das Berhältniß der Meilen zu den Grenz-Meilen ist, wie 1000: 144, während es früher für Preußen mit 1073,17 Grenz-Meilen, wie 1000: 210 stand. Es ergeben sich nämlich die Grenzen des Zoll-Berbandes im Sinzelnen gegenwärtig wie folgt:

I. See-Grenzen; die Offee-Ruffe von der Medlenburgiden bis jur Ruffischen Grenze (Preugen) . . . . 128, . . Meilen. II. Land - Grenzen:

|                         |                                                                                                | W                                                                                                       |                | •••         |              |       |      |                    |              |              |                                                   |               |                               |                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|-------|------|--------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|
| 1)                      | Bearn                                                                                          | Mugian                                                                                                  | h 11           | n'h         | Mr.          | ۱ľen  | (9   | łr.)               |              |              |                                                   |               | 183                           | ••                  |
| ~                       | <b>Other</b>                                                                                   | Z tupiu                                                                                                 |                |             | .77          | D     |      | ζŃ                 | · ·          |              |                                                   | •             | A 30                          | ,,                  |
| Z)                      |                                                                                                | Ruglan<br>den Fr                                                                                        | rice           | orac        | 11 7         | ara   | tau  | (A)                | 11.7         | ٠.           |                                                   | • .           | -                             | • >>                |
| 3)                      |                                                                                                | Spettrein                                                                                               | ħ٠             | •           |              |       |      |                    |              |              |                                                   |               |                               |                     |
|                         |                                                                                                | Mrmon                                                                                                   |                |             |              |       |      |                    |              | _            | 109                                               | 3 1           |                               |                     |
|                         |                                                                                                | Straber                                                                                                 |                | •           | •            | •     | •    | •                  |              | •            | 200                                               | 377 (         | 900                           |                     |
|                         |                                                                                                | Sachfei<br>Baiern                                                                                       | 1.             |             | •            |       | •    | •                  |              |              |                                                   | ? ≀           | 299,,,                        | "                   |
|                         |                                                                                                | Raiern                                                                                                  |                |             |              |       |      |                    |              |              | 138                                               | 3.46}         | 1                             |                     |
| 41                      |                                                                                                | die Sa                                                                                                  | ımai           |             |              | ٠     |      | •                  |              |              |                                                   |               |                               |                     |
| 4)                      |                                                                                                | die Sd<br>Baiern<br>Würten<br>Baden.                                                                    | jivii          | 3.          |              |       |      |                    |              |              |                                                   | <b>.</b>      |                               |                     |
|                         |                                                                                                | Baiern                                                                                                  |                |             | •            | ٠.    | •    |                    |              | •            | - 1                                               | 9 )           |                               |                     |
|                         |                                                                                                | 9Kürten                                                                                                 | aher           | ·a .        |              |       |      |                    |              |              | - 8                                               | B, , , }      | 40,35                         | 25                  |
|                         |                                                                                                | Makan                                                                                                   |                | σ.          |              | •     |      | •                  |              | -            | 3                                                 | 5 . " 1       |                               | ••                  |
|                         |                                                                                                | Buncii.                                                                                                 | ٠. ٠           | •           | •            | •     | •    | •                  | • •          | •            | •                                                 | /25           |                               |                     |
| 5)                      |                                                                                                | Frankri                                                                                                 | cia) :         | :           |              |       |      |                    |              |              |                                                   | _             |                               |                     |
| •                       | •                                                                                              | Breuke                                                                                                  | n.             |             |              |       |      |                    |              |              | 1                                                 | 8)            |                               | •                   |
|                         |                                                                                                | Saiarn                                                                                                  |                | -           | •            | •     |      |                    |              |              | 1                                                 | 1 . (         | 54                            |                     |
| ,                       |                                                                                                | Maiern                                                                                                  |                | •           | •            | •     | •    | •                  |              | •            | ā                                                 | ~,10 (        | 0-/38                         | 77                  |
|                         |                                                                                                | Frankre<br>Breuge<br>Baiern<br>Baden                                                                    |                |             |              | •     | •    | • .                |              | •            | . 2                                               | 0,28,1        |                               |                     |
| 6)                      |                                                                                                | Yuremh                                                                                                  | የተ <u>የ</u>    | 914         | (dia         | 1PM   | 11   | 0 0                | LIPO         | PEIA         | noe (                                             | 135T.)        | 09.44                         | 44                  |
| 6)<br>7)                |                                                                                                | Ganna                                                                                                   | ***            | œ.          | PA11         | ns4   | moi  | a (                | Zinn         | ٥.           | ,                                                 | -,,           |                               |                     |
| • )                     |                                                                                                | Sannin                                                                                                  | ver,           | 201         | Luu          | HĮU,  | ince | y, .               | CIPP         | ٠.           | 48                                                | D             |                               |                     |
|                         |                                                                                                | Preuße                                                                                                  | n.             |             |              | •     | •    |                    | ٠.           | . •          | 177                                               | 9,22          | 188                           | •• ′                |
|                         |                                                                                                | Sanno<br>Preuße<br>Rurheff                                                                              | en .           |             |              |       |      |                    |              |              | 10                                                | 6,40}         | 100,63                        | "                   |
| 8)                      |                                                                                                | Medle                                                                                                   | . hor          | ٠,٠٠        | œ.A          | ima   | rin  | 11.€               | trel         | 16 /         | 91r 1                                             | ,             | 81                            | ••                  |
|                         |                                                                                                |                                                                                                         |                |             |              |       |      |                    |              |              |                                                   |               |                               |                     |
| ٠,                      |                                                                                                | AVILLE                                                                                                  |                | ישי         | Ou,          | ,     |      |                    |              | <u>"", "</u> | 4/1./                                             |               |                               |                     |
| ٠,                      |                                                                                                | 20111111                                                                                                |                | 707         | Оu           | ,     |      |                    |              | 2            | ulam                                              | men           | 1064,                         | Meilen.             |
| ٠,                      |                                                                                                |                                                                                                         |                |             |              |       |      |                    | ٠            | 3            | usam                                              | men           | 1064,40                       | wetten.             |
| ٠,                      |                                                                                                |                                                                                                         |                |             |              |       |      |                    | ٠            | 3            | usam                                              | men           | 1064,40                       | wetten.             |
| _                       | Von                                                                                            | diesen                                                                                                  |                |             |              |       |      |                    | ٠            | 3            | usam                                              | men           | 1064,40                       | wetten.             |
| É                       | Von<br>taaten :                                                                                | diesen                                                                                                  | <b>G</b> r     | enz :       | M            | ieile | n    | fom                | men          | a            | usam<br>uf d                                      | men<br>ie eit | 1064,40<br>azelnen            | wetten.             |
| É                       | Von<br>taaten :                                                                                | diesen                                                                                                  | <b>G</b> r     | enz :       | M            | ieile | n    | fom                | men          | a            | usam<br>uf d                                      | men<br>ie eit | 1064,40<br>azelnen            | wetten.             |
| É                       | Von<br>taaten :                                                                                | diesen                                                                                                  | <b>G</b> r     | enz :       | M            | ieile | n    | fom                | men          | a            | usam<br>uf d                                      | men<br>ie eit | 1064,40<br>azelnen            | wetten.             |
| (S)                     | Bon<br>taaten :<br>Preuf<br>Sce-C                                                              | diesen<br>en:<br>drenzen •                                                                              | Gr             | enz :       | ·M           | ieile | en i | fom                | men          | . a:         | usam<br>uf d                                      | men<br>ie eit | 1064,40<br>nzelnen            | veilen.<br>Vereins- |
| (S)                     | Bon<br>taaten :<br>Preuf<br>Sce-C                                                              | diesen<br>en:<br>drenzen •                                                                              | Gr             | enz :       | ·M           | ieile | en i | fom                | men          | . a:         | usam<br>uf d                                      | men<br>ie eit | 1064,40<br>nzelnen            | veilen.<br>Vereins- |
| (S)                     | Bon<br>taaten :<br>Preuf<br>Sce-C                                                              | diesen<br>en:<br>drenzen •                                                                              | Gr             | enz :       | ·M           | ieile | en i | fom                | men          | . a:         | usam<br>uf d                                      | men<br>ie eit | 1064,40<br>nzelnen            | veilen.<br>Vereins- |
| (S)                     | Bon<br>taaten :<br>Preuf<br>Sce-C                                                              | diesen<br>en:<br>drenzen •                                                                              | Gr             | enz :       | ·M           | ieile | en i | fom                | men          | . a:         | usam<br>uf d                                      | men<br>ie eit | 1064,40<br>nzelnen            | veilen.<br>Vereins- |
| (S)                     | Bon<br>taaten :<br>Preuf<br>Sce-C                                                              | diesen<br>en:<br>drenzen •                                                                              | Gr             | enz :       | ·M           | ieile | en i | fom                | men          | . a:         | usam<br>uf d                                      | men<br>ie eit | 1064,40<br>nzelnen            | veilen.<br>Vereins- |
| (S)                     | Bon<br>taaten :<br>Preuf<br>Sce-C                                                              | diesen<br>en:<br>drenzen •                                                                              | Gr             | enz :       | ·M           | ieile | en i | fom                | men          | . a:         | usam<br>uf d                                      | men<br>ie eit | 1064,40<br>nzelnen            | veilen.<br>Vereins- |
| (S)                     | Bon<br>taaten :<br>Preuf<br>Sce-C                                                              | diesen<br>en:<br>drenzen •                                                                              | Gr             | enz :       | ·M           | ieile | en i | fom                | men          | . a:         | usam<br>uf d                                      | men<br>ie eit | 1064,40<br>nzelnen            | veilen.<br>Vereins- |
| (S)                     | Bon<br>taaten :<br>Preuf<br>Sce-C                                                              | diesen<br>en:<br>drenzen •                                                                              | Gr             | enz :       | ·M           | ieile | en i | fom                | men          | . a:         | usam<br>uf d                                      | men<br>ie eit | 1064,40<br>nzelnen            | veilen.<br>Vereins- |
| (S)                     | Bon<br>taaten :<br>Preuf<br>Sce-C                                                              | diesen<br>en:<br>drenzen •                                                                              | Gr             | enz :       | ·M           | ieile | en i | fom                | men          | . a:         | usam<br>uf d                                      | men<br>ie eit | 1064,40<br>nzelnen            | veilen.<br>Vereins- |
| (S)                     | Bon<br>taaten:<br>Preuf<br>Gee Gee<br>Geen K<br>Geen K<br>Geen K<br>Geen K<br>Geen K<br>Geen K | diesen  diesen  drenzen  trakan  destreich  trankreich  uremburg  annover,  destenbur                   | Gr             | enz :       | ·M           | ieile | en i | fom                | men          | . a:         | usam<br>uf d                                      | men<br>ie eit | 1064,40<br>nzelnen            | veilen.<br>Vereins- |
| (S)                     | Bon<br>taaten:<br>Preuf<br>Sce Gen<br>Fregen R<br>Constant<br>Scientification                  | diesen diesen drenzen dußland i rafau destreich drenburg annover, destreich                             | Grand<br>, Br  | Pc<br>Selgi | Melen<br>ien | u-    | d.   | fom<br>Nic<br>Lipp | men<br>derle | and          | 128<br>183<br>4<br>103<br>18<br>0 83<br>172<br>81 |               | 1064,4.0<br>nzelnen<br>774,00 | Weilen.             |
| (S)                     | Bon<br>taaten:<br>Preuf<br>Sce Gen<br>Fregen R<br>Constant<br>Scientification                  | diesen diesen drenzen dußland i rafau destreich drenburg annover, destreich                             | Grand<br>, Br  | Pc<br>Selgi | Melen<br>ien | u-    | d.   | fom<br>Nic<br>Lipp | men<br>derle | and          | 128<br>183<br>4<br>103<br>18<br>0 83<br>172<br>81 |               | 1064,4.0<br>nzelnen<br>774,00 | Weilen.             |
| (S)                     | Bon<br>taaten:<br>Preuf<br>Sce Gen<br>Fregen R<br>Constant<br>Scientification                  | diesen diesen drenzen dußland i rafau destreich drenburg annover, destreich                             | Grand<br>, Br  | Pc<br>Selgi | Melen<br>ien | u-    | d.   | fom<br>Nic<br>Lipp | men<br>derle | and          | 128<br>183<br>4<br>103<br>18<br>0 83<br>172<br>81 |               | 1064,4.0<br>nzelnen<br>774,00 | Weilen.             |
| (S)                     | Bon<br>taaten:<br>Preuf<br>Sce Gen<br>Fregen R<br>Constant<br>Scientification                  | diesen diesen drenzen dußland i rafau destreich drenburg annover, destreich                             | Grand<br>, Br  | Pc<br>Selgi | Melen<br>ien | u-    | d.   | fom<br>Nic<br>Lipp | men<br>derle | and          | 128<br>183<br>4<br>103<br>18<br>0 83<br>172<br>81 |               | 1064,4.0<br>nzelnen<br>774,00 | Weilen.             |
| 2)<br>(S)               | Bon<br>taaten:<br>Preuf<br>Sce Bee<br>Egen R<br>Baier<br>Baier<br>Egen L                       | diesen  jen: jen: jen: jen: jen: jen: jen: j                                                            | Grand<br>, Br  | Pc<br>Selgi | Melen<br>ien | u-    | d.   | fom<br>Nic<br>Lipp | men<br>derle | and          | 128<br>183<br>4<br>103<br>18<br>0 83<br>172<br>81 |               | 1064,4.0<br>nzelnen<br>774,00 | Weilen.             |
| 2)<br>(S)               | Bon<br>taaten:<br>Preuf<br>Sce Bee<br>Egen R<br>Baier<br>Baier<br>Egen L                       | diesen  jen: jen: jen: jen: jen: jen: jen: j                                                            | Grand<br>, Br  | Pc<br>Selgi | Melen<br>ien | u-    | d.   | fom<br>Nic<br>Lipp | men<br>derle | and          | 128<br>183<br>4<br>103<br>18<br>0 83<br>172<br>81 |               | 774,                          | Werlen.             |
| 2)<br>(6)               | Bon<br>taaten:<br>Preuf<br>Gee Hegen R<br>Baier<br>egen de Go                                  | diefen drenzen drenzen trafau rafau eftreich trantreich tremburg annover, dedlenbur n: Deftreich e Sowe | Sr.<br>ind<br> | Po<br>Selgi | elen         | u.    | d.   | fom<br>Nic<br>Eipp | men<br>derle | and          | 128<br>183<br>4<br>103<br>18<br>0 83<br>172<br>81 |               | 774,                          | Wetlen. Bereins     |
| 2)<br>(S)<br>(S)<br>(S) | Bon<br>taaten:<br>Preuf<br>Gee H<br>Gegen K<br>Baier<br>egen dir<br>Gegen k                    | diesen  jen: jen: jen: jen: jen: jen: jen: j                                                            | Sr.<br>ind<br> | Po<br>Selgi | elen         | u.    | d.   | fom<br>Nic<br>Eipp | men<br>derle | and          | 128<br>183<br>4<br>103<br>18<br>0 83<br>172<br>81 |               | 1064,4.0<br>nzelnen<br>774,00 | Werlen.             |

18 <sub>d by</sub> Google

| Gegen Die Schweiz                                 |   | • | • | • | • | • |     | • | • •              | · 3,,,  | Meilen |
|---------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----|---|------------------|---------|--------|
| 5) Autheffen: Gegen Sannover                      |   | • | • |   | • |   | • · | • | . •              | 16,40   | >>     |
| 6) Baden:<br>Gegen die Schweiz.<br>— Frankreich . | • | : |   |   | : |   | :   |   | 35,35 }<br>25,33 | 60, 5 0 | >>     |
|                                                   |   |   |   |   |   |   |     |   |                  | 1064,40 |        |

Bor der Boll-Bereinigung hatten die jest verbündeten Staaten zu bewachen 2175, 2. Meilen, also gegen 1064, 4. M. Berminderung 1110, 7. M. Preußen hat von diesen 1064, 4. M. 580 in den Ausgaben zu übertragen, d. i. gegen die ursprünglich im I. 1819 zu bewachenden 1073 weniger 493 M.

Der Greng. Schut und die Boll-Erhebung hat im 3. 1839 auf bem aangen Bereinsgeb. einen Roften Aufwand von 2,258,382 Thir-

erfordert, movon 1,242,288 Thir. auf Preugen fallen. -

Schließlich wellen wir noch erwähnen, daß die wechselseitige Zusicherung in den Zoll-Beroins-Berträgen, wegen Anwendung eines gemeinsamen Münz-, Maaß- und Gewichts-Spstems, in so weit bereits in Birksamkeit getreten ist, als der für sämmtliche Bereins-Staaten emanicte Zoll-Tarif pro 1840 — 1842°) für das ganze Bereinsgeb. den sogenannten Zoll-Centuer einführt, und unterm 30. Juli 1838°) die Münz-Convention über die allgemeine Anwendung einer Bereinsmünze zu Stande gekommen ist. Dierdurch sind die aus der Berichiedenheit der Gewichte und Münzen für die Geschäftswelt entspringenden Unbequemlichkeiten und Nachtheile in den durch einen lebhaften Berkehr verbundenen Ländern größtentbeils beseifigt.

### Nachweifung iandels=Rerträge mit Stagten, melche

der Handels-Berträge mit Staaten, welche nicht zum Deutschen Boll-Berein gehören.

I. Europäische Staaten.

1. Danemart; handels Bertrag zwischen Preußen u. Danemart, d. d. Ropenhagen den 17. Juni 1818. Gefet-S. S. 183 — 192.

- 2. Hannover; Art. 5. des zwischen Br. und Hannover zu Bien den 29. Mai 1815 geschlossenen Traktats. Geset. S. S. 118. Anh. S. 14.
- 3. Schifffahrte-Bertrag zwischen Br. und Aufland v. 11. März (27. Febr.) 1925. Geseg. S. S. 57.

4. Großbrittanien und Irland:

a. Sandels-Bertrag zwischen Br. und den vereinigten Königreichen Großbrittanien und Irland, d. d. London den 2. April 1824. Geses. S. 117.

<sup>\*)</sup> Für den Pr. Staat promulgirt am 24. Octbr. pro 1839. Gel.-S. S. 277.

b. Cab. Drb. v. 20. Mai 1826 über die gegenseitigen Begunftigun-Br. und Großbritt. Unterthanen für den Sandel u. die Schifffahrt. Gefes . S. 50.

c. Artifel 7. der in Betreff der 7 jonisch. Inseln zu Paris am 5. Nov. 1815 zwischen Br., Großbritt., Destreich u. Rußland abgeschlossenen

Convention. Gefet . C. 1818. Anh. G. 66.

5. Medlenburg-Schwerin; Bertrag amischen Br. u. Medlenburg wegen gegenseitiger Aufhebung alles Unterschiedes in der Behandlung der beiderseitigen Schiffe und deren Ladungen in den Pr. u. Medlenb. Hafen v. 19. Decbr. 1826. Gesch. S. 1827. S. 21.

6. Schweden und Norwegen; Sandels- und Schifffahrts-Bertrag zwischen Pr. und Schweden, d. d. Stockholm den 14. März 1827.

Befet - Samml. S. 39 bis 46.

7. Bremen, Hamburg, Lubed; Sandels und Schifffahrts Bertr. zwischen Br. und den genannten Hansestädten, d. d. Berlin d. 4. Oct. 1838. Gefeh . S. (S. 135.

8. Oldenburg; Schifffahrts-Bertr. zwischen Pr. und Oldenburg

vom 26. Juli 1830. Befeg . S. 6. 114.

- 9. Desterreich; Minif. Grifar. v. 1. Mai 1831 über die mit der Dester. Regierung verabredete Aufbebung alles Unterschiedes in der Behandlung der beiderseitigen Schiffe und deren Ladung in den Prund Dester. Hafen. Geses. S. 51.
- 10. Rirchenstaat; Fin. Minist. Bekanntmachung wegen der den Schiffen des Rirchenstaats in Pr. Safen jugestandenen Abgaben-Gleichstellung mit den inland. Schiffen, v. 22. Septbr. 1834. Sefet S. S. 164.

11. Niederlande; Schifffahrts Bertrag zwischen Pr. und Nieder-

landen v. 3. Juni 1837. Gefeß = S. S. 112.

- 12. Bertrag zwischen den Soll-Bereins-Staaten und zwischen Sannover, Oldenburg und Braunschweig wegen Beförderung der gegenseitigen Verlehrs-Berhältnisse, nebst den dazu gehörigen Anlagen A. B. C. D. E. vom 1. Nov. 1837. Gesetze S. 173 208.
- 13. Ministerial-Bekanntmachung wegen der Boll- und Berkebrs. Berhältnisse mit dem Fürstenthum Schaumburg-Lippe vom 31. Juli 1988. Gefeh S. S. 370.
- 14. handels Bertrag mifchen ben Boll Bereins Staaten einerfeits und den Niederlanden andererfeits, v. 21. Januar 1839. Gefeg.
  S. S. 113.
- 15. Uebereintunft zwischen den Boll-Bereins-Staaten und der freien Stadt Hamburg, wegen gegenseitiger Berkehrs-Erleichterungen, vom 31. Dechr. 1839. Gefes-S. 1840. S. 1.
- 16. Sandels- und Schiffsahrts-Bertrag zwischen Pr. u. Griechen- land vom 31. Juli (12. Aug.) 1839. Geseb-S. 1840. S. 65 82.

## II. Ameritanifde Staaten.

1. Brafilien; Freundschafts., Schifffahrts. und Sandels. Bertrag

zwischen Br. und Brasilien, d. d. Rio de Janeiro den 9. Juli 1827 und Zusap-Art. 18. April 1828. Gefeh.S. 1838. S. 75.

2. Nord Umerita; Sandels und Schifffahrte Bertrag zwischen Br. und den vereinigten Staaten von Amerita, d. d. Bashington den

1. Mai 1828. Gefch . S. 1929. S. 25.

3. Merito; Freundschafts-, Schifffahrts- und Handels-Vertrag zwischen Pr. und den vereinigten Staaten von Merito, d. d. London den 18. Febr. 1331 und Ministerial-Bekanntmachung vom 27. Febr. 1935. Gefeh-S. 1835. S. 21.

Nachweisung

von den Beränderungen der Tarif. Säpe nach der hieher giltig gemefenen 301. Rolle und dem für die J. 1840 — 1842 unterm 24. Oct.
1939 Allerhöchst vollzogenen Boll. Tarise (Geses. S. 278 — 322)
hinsichts derjenigen Gegenstände, welche im vorstehenden Abschnitt behandelt sind. (Der dem neuen Boll-Tarise zum Grunde liegende Centner ist der sogenannte Boll-Centner zu 100 Pfd. — 106 Pfd.
28 Loth Pr. Gewicht.)

| Laufende<br>Nr., unter<br>welcher der<br>Artifel vor-<br>fommt- | Nummer<br>der Tarif-<br>Position. | Benennung<br>des Gegenstandes der<br>Berzollung. | Sah<br>d. jeh<br>La<br>p. | rife<br>Str. | d. abg | nach<br>nach<br>gelauf.<br>Rolle<br>Gif.<br>IEgr. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------|
| 3.                                                              | 5.                                | Droguerie . 2Baaren .                            | 3                         | 10           | 3      | 20                                                |
| 7.                                                              | 10 d. 2.                          | Spiegelglas, über 1400                           |                           |              | 17     |                                                   |
|                                                                 |                                   | bis 1906 🗆 Boll Pr.                              | 20                        | -            | 22     | -                                                 |
| 100                                                             |                                   | über 1900 🗆 3. —                                 | 30                        | -            | 33     | -                                                 |
| 11.                                                             | 20.                               | Rurge Baaren                                     | 50                        | -            | 55     | -                                                 |
| 30.                                                             | 24.                               | Lumpen                                           | 3                         | -            | 2      | -                                                 |
| 18.                                                             | 25 k.                             | Gewürze                                          | 6                         | 15           | 6      | 20                                                |
| 20.                                                             | — m.                              | Raffee                                           | 6                         | 15           | 6      | 20                                                |
| 21.                                                             | — n.                              | Cacao in Bohnen                                  | 6                         | 15           | 6      | 20                                                |
| 25,                                                             | - s.                              | Reis                                             | 2                         | -            | 3      | -                                                 |
| 26.                                                             | - u.                              | Eprop                                            | 4                         | -            | 5      | _                                                 |
| 28.                                                             | - x 1.                            | Sut . 3uder                                      | 10                        | _            | 11     | -                                                 |
| 34.                                                             | 31 b.                             | Bemeine weiße Geife                              | 3                         | 10           | 3      | 20                                                |
| 38.                                                             | 38 h.                             | Fayence, Steingut, Por-                          | -                         | 1            |        |                                                   |
|                                                                 |                                   | cellan in Berb. mit Gold                         | 50                        | -            | 55     | -                                                 |
| 41.                                                             | 42 b.                             | Bleche u. (grobe) Bint.                          |                           |              | 1      |                                                   |
|                                                                 |                                   | waaren                                           | 3                         | 10           | 3      | 20                                                |
|                                                                 |                                   | (c. Feine, auch ladirte                          | 11                        |              | 10     |                                                   |
|                                                                 |                                   | Bintmaaren)                                      | 10                        | _            |        | _                                                 |

Uebersicht der Berg = und Hüttenmännischen Production in der Preuß. Monarchie im Jahre 1897.

L Produtte des Bergbaucs.

- 1) Eisenstein und Eisenerze . . . . . . . . . 679,874 Tonnen. (Brandenb. Breuß. Haupt-Berg-Distrikt 5273 Ton., d. i. 1348 Ton. mehr. Schlessischer 157,541 Ton., d. i. 5667 Ton. mehr. Niedersächsischer Educingscher 27,264 Ton., d. i. 9899 Ton. mehr. Westphälischer 53,709 Ton., 5941 Ton. mehr. Rheinischer 436,087 Ton., 36,079 Ton. mehr als 1836.)

- 6) Arfenit Erze. (Schlef.) 10,190 Ctr., d. i. 2679 Ctr. mehr, als 1836
  - 7) Antimon-Erze. Riederfachf. Thur. (Angabe fehlt.) Rhein. 574 Ctr., d. i. 1097 Ctr. weniger, als 1836.
  - 8) Magan-Erze. (Rhein.) 5632 Ctr., d. i, 2906 Ctr. mehr, als 1836.

### IL Orobufte Des Sutten Betriebes.

- 1) Eisen.

  A. Noh-Sisen im Ganzen und Massen . . . . 1,455,372 Ctr. (Brandenb. Preuß. 6719 Ctr., d. i. 1136 Ctr. mehr. Schlef. 635,650 Ctr., d. i. 90,876 Ctr. mehr. Nieders. Thur. 32,738, d. i. 6790 Ctr. weniger. Besthy. 7153, d. i. 4300 Ctr. mehr. Rhein. 774,113 Ctr., d. i. 96,566 Ctr. mehr. als 1836.)

  - C. Sugwaaren, unmittelbar aus den Erzen erzengt 337,469 Etr. (Brandenb. Preuß. 16,566 Etr., d. i. 4994 Etr. mehr. Schlef. 67,381 Etr., d. i. 8341 Etr. mehr. Nieders. Thür. 2992 Etr., d. i. 961 Etr. mehr. Westph. 98,040 Etr., d. i. 884 Etr. weniger. Rhein. 152,590 Etr., d. i. 15,879 Etr. mehr, als 1836.

Die gefammte Roh-Gifen - und Roh-Stahl-Gifen-Production betragt baher 1,943,982 Etr.

- D. Guftwaaren,: durch Umschwelzen v. Robeisen erzeugt 124,030 Ctr. (Brandenb.-Prenf. 42,195 Ctr., d. i. 2092 Ctr. mehr. Schlef. 22,257 Ctr., d. i. 5599 Ctr. mehr. Nieders.-Thur. 31,464 Ctr. d. i. 7682 Ctr. mehr. Westph. 221,993 Ctr. weniger. Rhein. 12,623 Ctr., d. i. 3883 Ctr. weniger, als 1836. Angabe ist unpollständia.)
- E. Gefrischtes Sisen. a) Stab-Sisen . . . . 1,141,356 Ctr. (Brandenb.-Pr. 60,491 Ctr., d. i. 13,403 Ctr. medr. Schles. 403,241 Ctr., d. i. 32,598 Ctr. mehr. Nieders-Thür. 44,269 Ctr. d. i. 4513 Ctr. mehr. Bestph. 108,645 Ctr., d. i. 55,447 Ctr. mehr. Rhein. 524,710 Ctr., d. i. 54,168 Ctr. mehr als 1836.
- F) Roh-Stabl und Stahl-Sisen.
  (Brandenb.-Breuß. 1620 Ctr., d. i. 570 Ctr. mehr. Schles.
  (Angabe fehlt), Nieders.-Thür. 5046 Ctr., d. i. 413 Ctr. mehr.
  Besiph. 29,549 Ctr., d. i. 11,071 Ctr. wen. (raffinirter Stahl
  38,149 Ctr., Guß-Stahl 683 Ctr.), Rhein. 67,729 Ctr., d. i.
  704 Ctr. mehr, als 1836.) (raffinirter Stahl 4914).

Mart, d. i. 515 Mart mehr. Rhein. 4484 Mart, d. i. 1081 M. men. als 1836. 3) Blei und Glatte. (Solef. 7113 Ctr. Blei. d. i. 7024 Ctr. men. und 7012 Ctr. Glatte, d. i. 3934 Ctr. mehr. Rhein. 16,694 Ctr. Blei, d. i. 1158 Cir. men. und 3835 Ctr. Glatte, b. i. 121 Ctr. mehr, ale 1836.) 4) Runfer. 19.347 Ctr. (Solef. 342 Cfr., b. i. 15 Cfr. men. Riederf. Thur. 17,480 Ctr., d. i. 75 Ctr. men. Rbein. 1525 Ctr., d. i. 215 Ctr. mehr. als 1886.) B. Berarbeitetes Rupfer . . . , . . . . . 16,148 Ctr. (Brandenb. Preug. 8325 Ctr., d. i. 59 Ctr. wen. Schlefifches 8844 Ctr., d. i. 412 Ctr. mehr. Riederf. Thur. 3550 Ctr., d. i. 210 Ctr. men. Beftpb. 1029 Ctr., d. i. 208 Ctr. men., als 1836.) . . . . . . . 18,544 Cir. 5) Messing . . . (Brandenb. Preuf. 4247 Ctr., d. i. 731 Ctr. mebr. Schlef. 223 Ctr., D. i. 43 Ctr. men. Befinb. 1050 Ctr., b. i. 40 Ctr. men. Rhein, 13,022 Ctr., d. i. 1608 Ctr. wen. als 1836.) 6) Zint (Solef. 207,707 Ctr., d. i. 4343 Ctr. mehr. Beftph. 2100 Ctr. d. i. 250 Cir. inehr. Rhein. 5659 Ctr.) Etr., d. f. 979 Etr. men. als 1836.) 7) Blaue Farben (Smalte). (Schles. und Riederf. Thur. fehlt die Angabe, Beftob. 6791 Cir., b. i. 7791 Ctr. mebr. 8) Beifes Arfenitglas. Schlef. 3170 Ctr. 9) Antimonium. (Riederf.-Thur, 526 Cfr. (ant. crudum) d. i. 341 Cfr. weniger. Bestph. 375 Ctr. (ant. regulus), d. i. 1959 Ctr. wen., als 1836.) (Brandenb.-Preuf. 6420 Cir., b. i. 1646 Cir. wen. Schlef. 4275 Cfr., b. i. 475 Cfr. mehr. Riederf.-Thur. 4081 Cfr., b. i. 1439 Ctr. wen. Befinh. 830 Ctr., d. i. 806 Ctr. wen. Rhein. 25,271 Etr., d. i. 874 Etr. wen., als 1836. 11) Bitriol Gifen . Bitriol. 16,178 Cfr., d. i. 72 Cfr. mehr. Schlesischer 4680 ,, b. i. 846 Ctr. weniger. Nieders-Thur. 12,970 Rbein. "

33,837 Cfr.

| Rupfer-Bitriol<br>Schlesicher<br>Niederf. Thür.<br>Rhein. | 2508         | ,,   | d. i. 3048 Cfr. wen. |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------|
|                                                           | 3467         | Ctr. |                      |
| Gemischter Bitriol                                        | •            |      |                      |
| Schlesischer                                              | 707          | Ctr. |                      |
| Miederf. Thur.                                            | _            | "    |                      |
| Rhein.                                                    | <b>2</b> 860 | "    | di. 80 Ctr. weniger. |
|                                                           | 9567         | Rt.  | ,                    |

3367 (Alt.

12) Schwefel. Schlef. 456 Etr., d. i. 85 Etr. wen. als 1836.

#### III. Brodutte des Salinen-Betriebes.

3) Dungefalz. Niederf.. Thur. 52,289 Scheffel, d. i. 2472 Scheffel mehr. als 1836.

Borstehende Uebersicht grundet sich auf amtliche Angaben und findet sich, der Hauptsache nach, abgedruckt in der Staats-Zeitung v. 1839 S. 1111. Der Bergbau wird bei uns in 1719 Gruben, mit 35,412 Arbeitern, betrieben. Die Production des Bergbaues stellt einen Werth am Ursprungs-Orte von strea 6½ Mill. Thir. dar. Die Steinbrüche (923) beschäftigen 4298 Arbeiter; der Geldwerth des Products beträgt 459,507 Thir. — Die des Hüttenbetriebes 16,953,387 Thir.: (in 1093 Hütten) mit 17,317 Arb.; und die des Salinenbetriebes 1½ Mill. Thir.; — die gesammte Berg- und Hüttenmänn. Production von 1837 überhaupt einen Geldwerth von 25,016,344 Thir., und vom Jahre 1836 von circa 22 Mill. Thir. Der Umfang und die Begränzungen der 5 HauptsBergamts-Districte des Pr. Staats sind angegeben im VII. Absch.

Anmerk. Die durchschnittliche mineralische Production am Harz beträgt jährlich 9 bis 11 Mark Gold, an 50,000 Mark Silber, über 80,000 Ctr. Eisen (mit dem Sallng) bei einer Eisensteinförderung von durchschnitst. 300,000 Ctr.; 100,000 Ctr. Blei und Glätte, 2 bis 3000 Ctr. Kupfer und etwa 50 Ctr. Bink. Die Salzwerke liefern jährlich ungefähr 290,000 Ctr. Salt, welche einen Berkaufswerth von 374,000 Thr. haben. Die jährl. Siein- u. Braun-Kohlen-Förderung wird im Durchschnitt auf 2,260,000 Balgen zu einem Kubik-Kuß angeschlagen, die einen Verkaufswerth von mindestens 120,000 Thr. haben. An Schwefel werden 1500 Ctr. voducitt.

## Schifffahrt auf ben Binnengewässern.

Die Schifffahrt auf den Binnengewässern anlangend, so waren 1839 im ganzen Staate vorhanden: 9287 Stromfabrzeuge mit einer Gesammt-Aragfabigseit von 208,045 Lasten zu 4000 Pfund oder 36A. Chr., d. i. im Durchschnitt auf das Fahrzeug 22,4 L. Es hatten nämlich: Stromfabrzeuge: tragende Lasten:

| Regierungs - 2 | Bezi   | rfe | :  |   | e | tro | mfahrze | uae | : - |     | tra | gende ! | <b>Lasten</b> |
|----------------|--------|-----|----|---|---|-----|---------|-----|-----|-----|-----|---------|---------------|
| Ronigsberg     | •      | •   |    |   |   |     | 287     | •   |     |     | •   | 970     | 5             |
| Gumbinnen      |        |     |    |   |   |     | 346     |     |     |     |     | 820     | 4             |
| Danzig .       | •      | :   | •  |   | : |     | 324     | -   |     | •   |     | 721     |               |
| Marienmerde    | r      | •   | •  | ٠ |   |     | 214     | :   |     |     |     | 310     |               |
| Posen          | •      | •   | :  | • | - | •   | 159     | •   | •   | ٠   |     | 305     |               |
| Bromberg       | •      | •   |    | • | • | •   | 140     | •   | •   | •   | •   | 280     |               |
| Potedam mi     | f İspa | i   | in | • | • | ٠.  | 2058    | •   | •   | •   | •   | 45.53   |               |
| Frantfurt      | . ~    | -   |    |   | • | •   | 910     | ٠.  | •   | •   | •   | 19,95   |               |
| Stettin .      | •      | •   | •  | • | • | •   | 577     | •   | •   | •   | •   | 10,73   |               |
|                | •      | •   | •  | • | • | •   | 54      | •   | •   | ٠   | . • |         |               |
| Röslin .       | •      | •   | •  | • | • | •   |         | •   | •   | :   | •   | 36      |               |
| Stralfund      | •      | •   | •  | • | • | •   | 263     | •   | •   | •   | •   | 556     |               |
| Breslau .      |        | •   | •  | ٠ | • | •   | 496     | •   |     |     | •   | 10,56   |               |
| Oppeln .       | •      |     | •  | • | • | •   | 300     |     |     | •   |     | 439     |               |
| Liegnik .      |        |     |    |   |   |     | 277     |     |     |     |     | 736     | 3             |
| Maadebura      | ٠.     |     |    |   |   |     | 607     |     |     |     |     | 17,61   | 9             |
| Merfeburg      |        |     |    |   |   |     | 255     |     |     |     |     | 671     | 1             |
| Münfter        |        |     |    |   |   |     | 34      |     |     |     |     | 31      | 6             |
| Minden .       |        |     |    |   |   |     | 62      | Ţ.  | Ċ   |     |     | 126     |               |
| Urneberg .     |        |     |    | ď | • | ·   | 19      | •   | Ĭ.  |     |     | 53      |               |
| Roln .         | •      |     | :  | : | : |     | 148     | •   | :   |     | :   | 429     |               |
| Duffeldorf     |        |     | Ĭ  | · |   |     | 620     | ٠   | ٠   | ٠   | •   | 27,21   |               |
| - Roblenz .    | •      | `_  | •  | • |   | •   | 290     | •   | •   | •   | ,   | 546     | ĭ             |
| Erier .        | •      | •   | •  | • | • | •   | 851     | •   | •   | •   | •   | 602     |               |
| Nachen .       | •      | •   | •  | • | • | •   | 2       | •   | •   | •   | •   |         | 5.            |
| muntil .       | · •    | ٠.  |    | • | • | •.  |         | •   | •   | . • | . • |         |               |

Der Durchschnittsfat ergiebt die Große der in den einzelnen Landestheilen üblichen Schiffsgefäße, deren Bauart fich theils nach den Schwierigkeiten des Terrains, wie 3. B. auf der Mosel, Saar und Rabe. theile nach den Gegenftanden der Ladung, wie 1. B. Baubolg, auf der Barthe, Dete und Beichfel richtet. Der Reg. Begirt Erfurt bat gar feinen fchiffbaren Strom. Die bei weitem ftartfte Binnen-Schifffahrt findet fich in den 3 Reg.-Bez. Botdam, Frankf. u. Magdeburg, worin die beiden Sauptstrome Gibe und Oder, nebst der Savel und Spree, fo wie den diefe Kluffe verbindenden Canalen, den Baffer-Transport ungemein erleichtern. Die Schifffahrt beschäftigt in diesem Landestheile 3575 Fahrzeuge mit 83,112 Laften, d. i. & der Laftengahl von fammtlichen Schiffsgefaffen. Nächst den genannten Reg. . Bezirten ift der Reg. Beg. Duffeldorf hervorzuheben, welcher, der Laftenzahl nach, eine größere Stromschifffahrt unterhalt, als die 3 Reg. - Bezirte Danzig, Rönigsberg und Gumbinnen, mofelbst jene, ungeachtet der vielen Binnengemäffer, nur mit 957 Fahrzeugen von 25,128 Laften betrieben wird; ein Beweis von dem großen Unterschiede des Bertehrs zwischen beiden Landestheilen. 3m 3. 1839 ift auf dem Rheinstrom die Dampfichifffahrt mittelst 40 Schiffen der 7 bestehenden Gesellschaften im lebhaften Gange gemefen. Debrere neue Dampffchiffe find im Bau beariffen.

Summarische Uebersicht ber in den Hifen des Preuß. Staats im Jahre 1839 ein zund ausgegangenen Seeschiffe. (Die größeren Zahlen weifen den Eingang, die Aeineren den Ausgang nach.)

| A             | 2                     |             |         |          |         |                    | -                      | Unter Dief           | en find     | diefen find an fremden | 1 Schiffen | ٳ                  |
|---------------|-----------------------|-------------|---------|----------|---------|--------------------|------------------------|----------------------|-------------|------------------------|------------|--------------------|
| Namen         | der ein- u.           |             | babon   | beladen: | davon m | davon mit Ballast: | Summa                  |                      | davon       | beladen:               | davon n    | davon mit Ballaft. |
| Säfen.        | ausgegang.<br>Shiffe. | Baftenzahl. | Shiffe. | Laften.  | Shiffe. | Laften.            | ausgegang.<br>Schiffe. | deren<br>Lastenzahl. | Schiffe.    | Laften.                | Schiffe.   | Lasten.            |
| 1) Memel .    | 738                   | 100,276     | 287     | 40,554   | 451     | 59,722             | 377                    | 40,788               | 109         | 9688                   | 898        | 31,090             |
|               | 751                   | 103,237     | 246     | 102,590  | 20      | 647                | 375                    | 40,550               | 375         | 40,530                 | 1          | ì                  |
| e) Pillan     | 1191                  | 73,872      | 388     | 23,794   | 809     | 49,478             | 896                    | 51,519               | <b>26</b> 3 | 13,193                 | 669        | 98,386             |
|               | 1204                  | 74,694      | 1179    | - 71,285 | 52      | . 3339             | 896                    | 50,285               | 738         | 888/67                 | 60         | 817                |
| 9) Danzig .   | 1204                  | 122,607     | 332     | 25,230   | 878     | 97,377             | 722                    | 51,626               | 199         | 10,190                 | 523        | 41,436             |
|               | 1201                  | 126,693     | 1178    | 125,178  | 82      | 1515               | 748                    | 53,851               | ş           | 528,878                | 97         | £                  |
| 4) Stolbembe. | 150                   | 3702        | 102     | 1812     | 48      | 1890               | 23                     | 1733                 | 7           | 150                    | 19         | 988                |
| M             | 455                   | 3755        | 115     | 2839     | 9       | 976                | S                      | . 1138               | 3           | 8                      | 7          | 450                |
| 5)Rigemoalde  | 102                   | 3998        | 65      | 210      | 80      | 3288               | 28                     | 2585                 | 'n          | 148                    | 53         | 2437               |
|               | 105                   | 4245        | 98      | 3352     | 49      | 893                | 29                     | 1838                 | 88          | 8778                   | 83         | 136                |
| 6) Colberg .  | 116                   | 3154        | 40      | 733      | 92      | 2421               | 23                     | 703                  | 6           | 244                    | 14         | 459                |
|               | 485                   | 3538        | 403     | 1930     | 83      | 1608               | 23                     | 88                   | ន           | . 88                   | ı          | 1                  |
| 7) Swinembe.  | 1562                  | 94,115      | 1278    | 79,208   | 284     | 14,907             | 298                    | 35,547               | 897         | 28,946                 | 136        | 6601               |
|               | 1420                  | 91,203      | 1086    | 71,470   | 340     | 19,733             | 583                    | 34,531               | 670         | 86,318                 | 113        | STEE               |

| 6) Bolgaft 173<br>188<br>9) Greffsvalde 95<br>10) Etraffund 454 | 8318<br>9848<br>77860<br>7545<br>20,190 | 114<br>88<br>171<br>140 | 3958<br>8035<br>1646<br>4896<br>6147 | 61<br>88<br>83<br>814 | 4366<br>1807<br>5634<br>8229<br>14,043<br>4676 | 5 8 8 8 101<br>101 | 2362<br>1889<br>711<br>83593<br>2844 | 3 8 1 8 3 <b>8</b> | 1707<br>1078<br>543<br>489<br>489<br>1337 |      | 655<br>817<br>168<br>104<br>1828<br>1507 |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------|--|
| 5787                                                            | 448,898                                 | 2733<br>5090            | 183,786                              | 3054                  | 253,126<br>38,363                              | 2963<br>2915       | 190,557<br>188,943                   | 1168<br>2708       | 67,074<br>176,697                         | 1775 | 183,483<br>18,246                        |  |
| 11,488                                                          | 880,810                                 | 7823                    | 589,321                              | 3665                  | 291,489                                        | 5978               | 379,500                              | 3896               | 243,771                                   | 1962 | 135,729                                  |  |
| 4718                                                            | 367,386                                 | 2061                    | 148,560                              | 2651                  | 224,826                                        | 2349               | 153,325                              | 931                | 52,278                                    | 1398 | 101,017                                  |  |
| 1075                                                            | 69,526                                  | 678                     | 41,226                               | <del>4</del> 03       | 29,300                                         | 614                | 87,232                               | 237                | 14,796                                    | 377  | 52,436                                   |  |
| 4958                                                            | 382,256                                 | 4489                    | 339,054                              | 589                   | 43,202                                         | 2362               | 156,607                              | 2214               | 146,198                                   | 148  | 10,409                                   |  |
| 743                                                             | 61,648                                  | 199                     | 66,481                               | 28                    | 4839                                           | 553                | 32,336                               | <del>-</del>       | 80,499                                    | 8    | 1837                                     |  |

In den 10 Jahren von 1829 bis 1838 find in den Br. Safen 299 Seefchiffe neu erbaut worden; davon tommen auf Ronigsberg 17, Pillau 7, Memel 22, Elbing 18, Danzig 118, Stettin 118, Stolpemunde u. Rugenwalde 10, Colberg 5, Stralfund 26, Greifsmalde 23, Wolagft 5, Barth 20. Die Summe der im 3. 1838 gur Dr. Rhederei geborigen Schiffe betrug 617 mit 78,097 Laft, wovon auf den Stettiner Reg. - Bezirt allein 231 Schiffe mit 25,352 Laft tommen. d. b. Stettin bat, der Laffengabl nach, beinabe ein Drittbeil der gangen Rhederei. Um Schlusse des 3. 1839 gablte Die gefammte Dr. Rheberei 682 Schiffe von jufammen 90,0701 Laften, b. i. burchichnittlich auf das Schiff 132 2.; fie bat fic also in 2 Jahren um 65 Schiffe und 12,000 L. vermehrt. Bon jener Bahl befagen die Rheder des Roniasberger Ra.-Departem .: die in Ronigsberg 22, die in Demel 68, die in Pillau 5, die in Brauneberg 4; in Summa 99 Schiffe, mit einer Gefammt-Tragfähigfeit von 18,103 &.; und die Rheder des Rösliner Reg .- Departem. ju Stolpe, Rugenwalde u. Colberg 49 Cd. mit überb. 5224 L., d. i. gegen das 3. 1837 mehr resp. 26 und 5 Schiffe. Bei der Rhederei in Ronigsberg find im Laufe des gedachten Sabres 3, und bei der in Demel 12 Schiffe neu erbaut, und mab. rend deffelben Sabres 6 Memeler Schiffe verloren gegangen.

Im 3. 1805 belief sich die Anzahl der zu Königsberg, Billau, Memel, Clbing, Danzig, Stettin und Röslin gehörigen Schiffe auf 663 mit 80,013 Last, und 1806 die der zu Straffund, Greifswald, Wolgast und Barth gehörigen auf 439 mit 26,879 Last, so daß die Pr. Rhederei in den 2 J. 1805 u. 1806 1102 Schiffe mit 106,894 L. zählte, d. i. 485 Schiffe mit 27,797 L. mehr, als 1838. Diese Jahlen sind hiernach jest noch lange nicht wieder erreicht. Es ist aber zu bemerten, daß die jesigen Schiffe im Durchschnitt von weit größerer Bauart sind, als diesenigen aus dem gedachten Zeitraume. In Schlessen hat die Oder-Schiffshrt sich in den lesten 15 Jahren auf eine merkwürdige Weise vermehrt. Im J. 1825 hatte das Schlessische Delta und der Strom, welcher es seiner ganzen Länge nach durchssießt, nur 873 Flußsabrzeuge mit 7876 Lassen aufzuweisen; zu Ende

1839 maren 1175 Fahrzeuge mit 23,319 L. vorhanden.

|         | _          |         |       |                     |       |             |        |      |       |
|---------|------------|---------|-------|---------------------|-------|-------------|--------|------|-------|
| Ginfuhr | der Haup   | t=Han1  | el8=  | Artifel             | im    | Jahre 1     | 839    | in   | ben   |
| Säfen   | von Amite  | rdam.   | Mot   | tterdam.            | .ña   | mbura w     | 1d 23  | rem  | ten.  |
| (Nach   | den Angabe | n des A | mfter | rd. Hande           | 18-B  | lattes v. D | lärz : | 184( | ).)   |
| Buder.  | Amsterdam  | 27,522  | IIIr. | ; 34,482            | Rist. | ; 122,360   | Malt   | R.   | u. S. |
|         | Rotterdam  | 1,746   | •     | 713                 | ,     | 99,556      | *      | 5    |       |
| zufa    | mmen 1839  | 29,268  | *     | 35,195              | ,     | 221,916     | *      |      | *     |
| *       | 1838       | 33,786  |       | 70,916              |       | 228,645     | ,      | *    | ٠,    |
|         | Hamburg .  | 8,361   | #     | 97,3 <del>4</del> 8 | ,     | 25,398      | *      | *    | •     |
|         | Bremen     | 603     | *     | 30,281              |       | 3,397       |        | •    |       |
|         | jufammen   | 8,964   | ,     | 127,629             | *     | 28,795      | 5      | .#   | *     |
|         | 1838       | 16,168  | *     | 156,223             | *     | 31,133      |        |      |       |

| Raffee.  | Amfterdam     | 1839         | 412.7            | 75 ¥     | dallen,         | 2,53            | 4 Fäss     | er.             |                 |
|----------|---------------|--------------|------------------|----------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| aretire. |               | 1839         | 358,6            |          |                 | 2,21            |            |                 |                 |
| -        | zusammen      | 1839         | 771,4            |          | •               | 4,74            | 4 .        |                 |                 |
| •        |               | 1838         | 686,9            |          | •               | 1,55            |            |                 | •               |
|          |               | 1839         | 295,5            |          |                 | 8,06            |            | •               |                 |
| _        | # water 110 B | 1839         | 69,4             |          |                 | 3,20            |            |                 |                 |
|          | Detimen       | 1839         | 365,0            |          |                 | 8,06            |            |                 | ′               |
| •        | -             | 1838         | 484,6            |          |                 | 7,89            |            |                 |                 |
| Thee.    | Umsterdam     | _            | 1.Risten         |          | <b>5</b> Ω      | •               |            | •               |                 |
| æyer.    | Rotterdam     |              | Socilien         | 7,9      | \ 91            | 0,292           | 1838,      | 1 Rst. :        | 32,171          |
| •        |               | 1839         |                  | 14,1     | 25              |                 | i          |                 |                 |
|          | S             | 1839         | . •              | 3.7      |                 | 7,886;          | 1838       | s               | 33,238          |
| Ø        | ~~~~~~        |              | 9,862            | ,        | ~ I             |                 |            |                 |                 |
|          | Amfterdam     | 1000<br>1000 | •                |          | tii } &:        | 5,220;          | 1838 -     | <b>- 37,4</b> 0 | 19Ball.         |
| •        | Rotterdam !   |              | 15,358           |          | •               |                 |            |                 |                 |
| •        | A             | 1839         | 41,322           |          | 4:              | 3,026           | 1838       | 46,6            | 43              |
|          |               | 1839         | 1,704            |          | •               |                 |            |                 | •               |
| Häute.   | Amfterdam!    |              | 28,767           |          | 1 80            | 0, <b>4</b> 36; | 1838       | <b>—20</b> 0,   | 655 წ.          |
| •        | Rotterdam :   |              | 51,669           |          | . '             | •               |            |                 | •               |
| •        |               |              | 22,106           |          | 3 24            | 6,432           | 1838       | <b> 251</b> ,   | 304 .           |
| *        | ~~********    | 1839         | 24,326           |          | ,               |                 |            |                 |                 |
| Tabad.   | Umfterdam :   | u. Rott      | erdam '          | 1839     | 12,5            | 373 F           | ist.;      | 2,146           | Steng.          |
| •        |               |              |                  |          | 15,5            |                 | •          | 1,362           | •               |
|          | Hamburg u     | nd Br        |                  |          | 15 <sub>t</sub> |                 | *          | 6,619           | •               |
| ` *      |               |              | =                | 1838     | 18,             | 816             | s ′        | 4,668           | •               |
| Reis.    | Umfterdam     | u. Roti      | erdam            | 1839     | <b>— 5,</b> 1   | 183             | s 2        | 62,101          | Ballen.         |
|          |               | ,            | •                | 1839     | - 2,0           | 664             |            | 76,735          |                 |
|          | hamburg u     | nd Br        | emen             | 1839     | 13,             | 455             |            | 55,460          | *               |
|          | *             |              |                  | 1838     | - 9,            | 012             | •          | 36,136          | •               |
| Indian.  | Amfterdam :   | u. Roti      | erdam            | 1839     | - 6,            | 800 <b>R</b>    | isten;     | 519             | Ser.            |
| 4        | , , ,         | e            |                  | 1838     |                 | 763             | = 1        | 84              | •               |
|          | Hamburg u     | nd Br        | emen             | 1839     |                 | 943             |            | 1,000           |                 |
|          |               | \$           |                  | 1838     |                 | 424             |            | 158             |                 |
| Øemir:   | . Amsterdam   | 1839         | 9,512            | 93a1     | len Pf          |                 | 3,885      | Ball.           | Melten-         |
|          | Rotterdam     | 1829         |                  |          |                 |                 | 3,900      |                 | •               |
|          |               |              | 24,584           |          | ,               |                 | 7,785      | ,               | ,               |
| •        |               | 1838         | 7,223            | } ;      | •               | =               | 4,564      | *               | *               |
| *        | <u> </u>      |              | 17,479           |          | •               | •               |            | <b>B.</b> u.    | 3 <b>4</b> 1 F. |
| •        | Bremen _      | 1839         | 6,296            |          | <del></del>     | •               | 192        |                 | 9 ,             |
|          | •             |              | 23,775<br>13,660 |          | • `<br>-        |                 | 2,946      |                 | 350 ±           |
|          | Amsterdam     |              | 550              | ,<br>₩än | Must            | atnüss          |            |                 | Blüthe.         |
|          | Rotterdam     |              | 409              |          |                 | 5               | 131        |                 | •               |
|          | ,             | 1839         | 959              |          |                 | ,               | 329        | *               |                 |
| •        |               | 1839         | 2,012            |          |                 | •               | 567        |                 | •               |
| *        | Hamburg       | 1839         | 219<br>7         |          |                 | *               | 177<br>177 |                 | •               |
| •        | Bremen        | 1839<br>1839 | 226              |          |                 | <u>-</u>        | 177        |                 | <u></u>         |
|          |               | 1838         |                  | -        |                 | ,               | 169        |                 | *               |
|          |               | 1000         | 120              |          |                 | -               |            | -               | -               |

Aus den, dem "Amsterd. Sandelsblad" entnommenen (approximativ als richtig geltenden) Rablen diefer lieberficht, ergiebt fich für die meisten Artifel eine merkliche Abnahme und zwar, was auffallend erfceint, auch beim Buder, wobei freilich nicht ju überfeben, daß das por. Jahr (f. Dra. 1839 G. 9) gegen 1937 eine beträchtliche Bunahme nachwies. Beniger auffallend ift die Abnahme beim Thee, wegen ber hemmung des Bertebre mit China und der dadurch festern haltung der Borrathe und gesteigerten Preise in England. — Die Abnahme der Baumwollen-Ginfuhr erflärt fich wohl nur aus den befannten Operationen der Ameritaner, modurch der Saupibandel fich in Liverpool concentrirte. (Bir permeifen in Diefer Beziehung auf Die porjabrigen Bemertungen.) Saute tonnten megen ber traurigen Berhaltniffe in Sud-Amerika nicht viel maeführt werden. Talad ift auch weniger eingeführt worden, felbit in Bremen, welches für diefen Artitet immer der haupimartt ift. Bugenommen hat besonders die Ginfuhr von Reis und Pfeffer, und in Solland auch von Raffee, wovon aber weniger als in den vorigen Jahren nach hamburg und Bremen gelangte.

# X. Abschnitt.

Charakteristist der Konigs. Schauspiele und Statistist der ersten Deutschen Bubnen.

So wie unsere wissenschaftlichen Bildungs-Anstallen aller Art (f. II. u. IV. Abschn., insbesondere f. S. 94 Schauspiele) den fremden Staaten jum Muster dienen, so auch die Königl. Schauspiele, unter der umsichtigen Leitung des orn. General-Intendanten Grafen v. Redern. Ihm gebührt das Berdienst, einen Kreis von ausgezeichneten Künstlern für alle Fächer der dramatischen Kunst versammelt zu haben, und diesen Reichtum von Talenten und Kräften durch ein Repertoir, welches die interessantellen neuen Erscheinungen mit dem Nachlaß früherer Zeiten im angenehmen Bechsel verbindet, auf das Zwedmäßigste zu benuhen.

Dem herrn General-Intendanten steht eine gute Regie zur Seite. herr hofrath Esperstedt, erster Regisseur, ein Mann von Einsicht und Geschässerfahrung, hat die hauptstimme bei Kogagements und Gastspielen. Die anderen drei Regisseure: hr. Beiß, hr. Staminsty und h. Carl Blum besorgen die miss en scens und haben in ihren regelmäßigen Conferenzen mit dem Chef des hof-Theaters und seinen Räthen Borschläge in Ansehung des Repertoirs und der Besehung der Rollen zu machen. Für die technische Aussührung, das Arrangement und das Ensemble in den Darstellungen besonders responsabel, leisten sie immer das Größte und Geschmackvollstedie wichtigsten Angelegenheiten des Secretariats sind dem hrn. hofrath Teichmann übergeben. Das übrige Beaunten-Personal ist nach dem in vieler hinsicht unschähderen Almanach des hof-Theater-Soufseurs hrn. Wolf von 1840 folgendes:

Bur Regie gehörig: Die orn. Regiscure: Esperstedt, Beiß, Stawinsthy und Blum; Theater-Inspector des Opernhauses or. Werner; Theater-Inspector des Schausvielhauses or. Gropius: MaschinerieInspect. Or. Glaß; Banrath über die Königl. Schauspielhäuser zu Berlin, Potsdam und Charlottenburg or. Krahmer; Bau-Inspector Or. Berger; Garderobe-Inspector or. Gasparini; Musstalien-Inspector or. Behrend; Theater-Diener: orn. Bäger und Großmann; Decorationsmaler: Or. Gerst, Gropius und Köhler; Drei Soufsleure: Or. Bolf. Deinrich und Küblsedt.

Beim General-Intendantur Bureau find angestellt:

or. Ceperstedt, Sofrath; desgl. or. Teidmann; or. heuser, Journalist und Geb. Registrator; or. Lesse, Calkulator; or. darke n. or. Binger, als Controlleure; or. Linke und or. hoffmann, als Kanglei-Diener.

Bei der Saupt-Theater . Caffe:

fr. Daun, Rendant, und fr Grothe, als Controlleur.

Bei der Tages-Casse: Or. Lange, Inspicient und Aussehr der Theater-Bibliothet; Or. Grothe, Cassier; Or. Sarte und Winger, Controlleure.

Beim Billet - Berlauf - Bureau Gr. Lebmann, Logenmeister.

Bu auferordentlichen Dienftleiftungen geboren:

or. Jordan, Geh. Jufitz- und Kammergerichts-Rath, Juftitiar der Stiftung jur Unterftugung der Wittwen und Balfen des Königl-Drchefters.

fr. Dr. Michaelis, Argt.

Dr. Freiberr von Lichtenftein.

Raftellane: fr. Adler im Schauspielhanse; fr. Rosch im Opernhause; fr. Raul in Charlottenburg; fr. Basmann in Potedam.

Sabl des Ronigl. Runfler-Perfonals mit Ginfolug Des Chors.

Rönigl. Schauspieler 19.

- Schauspielerinnen 17.

Bei der Oper: Sanger 12. Sangerinnen 9.

Chor-Director: Dr. Elster; 3 Chor-Inspicienten; Chorfanger 22, wovon 7 ju kleinen Rollen im Schauspiel verwandt werden; Chor-Sängerinnen 35, die bei großen Opern auch noch durch Ertra-Choristen vermehrt werden.

Beim Ballet: Balletmeifter Gr. Soquet.

Solotänger 7.

Selotangerinnen 6.

Figuranten und Pantomiften 26.

Figurantinnen 29.

Die Rapelle:

Mufit Direction: Gr. Spontini, Gen. Mufit Director; Gr. Blum, Dof. Compositeur; Gr. Mofer, Erfter Concertmeifter; Gr. Denning,

Musit-Director; fr. Seidler und fr. Rieß, Concertmeister; fr. Schmidt, hof. Componist und Dirigent der Ballet. Musit; 27 Biolinisten; 8 Bratschiften; 12 Bioloncellisten; 7 Contrabassischen; 5 Flautisten; 5 Oboisten; 5 Clarinettisten; 5 Fagottisten; 8 Waldbornisten; 3 Vosaunisten; 3 Trompeter; 1 Pauter; 1 Harfenist; 1 Noten-Copist; 3 Orchester-Diener.

Lehrer und Lehrerinnen der Bildungsschule: Hr. Beutler, Gesanglehrer; Hr. Möser, Lehrer der Instrumental-Rlasse; Hr. Lauchery, der Tanzschule; Hr. Hoguet, des Solotanzes. — Lehrerinnen des weiblichen Chor-Personals: Wad. Hochstetter; des Declamations-Instituts: Mad-Crelinaer.

Bom 1. Januar 1839 bis zum 1. Januar 1840-wurden auf den Königl. Bühnen zu Berlin, Potsdam und Charlottenburg überbaupt gegeben: 446 Borstellungen mit 670 Stüden, und zwar: 183 Borst. mit 230 Stüden im Opernbause; 218 Borst. in 853 Stüden im Schauspielb.; 36 Borst. in 69 Stüden zu Potsdam; 9 Borst. in 18 Stüden zu Charlottenburg. Im Opern- und Schauspielhause wurden davon ausgeführt: 120 Opern, 18 somische Opern, 18 Sing- und Liederspiele, 3 musstalische Drama's, 16 musstalische Duodlibets, 6 burleste Borstellungen, 20 Sittengemälde, incl. 3 dramatischen, 44 Ballets, 34 Trauerspiele, 5 mal Lebende Bilder, 46 Schau-, desgl. 5, mit Gesang und Tanz, und 5 Ritterschauspiele; 3 Divertissements, 176 Lustspiele, 3 Tragödien, 26 Possen, 14 Drama's, 14 dramatische Scherze und 9 Schwänse.

In Potedam wurden aufgeführt: 54 Luftfpiele, 7 Schauspiele, 2 Opern, 2 Trauerspiele, 2 Sittengemalde, 2 dram. Scherze u. 1 Ballet.

In Charlottenburg: 16 Lustspiele, 2 Schauspiele u. 1 bram. Scherz-Nach dem mir vollständig mitgespeilten Theater-Bettel v. Jahre 1825 wurden vom 1. Januar an bis zum 1. Januar 1826 auf den Königl. Bühnen zu Berlin, Potsdam und Charlottenburg gegeben: überhaupt 412 Borstellungen mit 632 Stüden; davon im Opernhause 149 Vorstellungen mit 199 Stüden; im Schauspielhause 236 Borsstellungen mit 375 Stüden; in Potsdam —; in Charlottenburg 27 Borstellungen in 58 Stüden. Danach wurden 1839 gegen 1825 überbaupt in 34 Borstellungen 38 Stüde mehr zusgesübert.

| berhau | pt in s  | e Not      | stellunge | n 38 (  | Stücke    | mehr aufgef    | uhr  | t.         |           |
|--------|----------|------------|-----------|---------|-----------|----------------|------|------------|-----------|
| 1825   | murde    | n im £     | Opernh.   | gegebei | n 149 §   | Borftellungen  | in   | 199        | Stüden    |
| 1839   | , —      | •          | -         |         | 198       |                |      | 230        |           |
| 1825   | _        | <i>≩</i> € | chausph.  | _       | 236       | _ ·            | •    | 375        |           |
| 1839   |          | •          | _         | -       | 218       | <del>-</del> ( |      | 353        |           |
| 1825   | <b>^</b> | zu Ch      | arlottenb | . —     | 27        |                | *    | <b>5</b> 8 | _         |
| 1839   |          |            | -         | ´ —     | 6         |                | •    | 12         |           |
| 1840   | _        | •          |           | -       | _         | _              |      | -          |           |
| 1839   | _        | = P        | otsdam    |         | 36        | -              | =    | 69         |           |
| 1825   | tamen    | 74 —       | 1839      | 120 g   | roße D    | pern zur Au    | ffül | hrung      | <b> -</b> |
| 1825   | •        | 29 -       |           |         |           | Opern.         |      |            |           |
| 1925   | •        | 38 S       | ing - un  | d Liede | erspiele, | 1839 desgl.    | 18   | 3.         |           |

| 182 | 5 | tamer | 1 6 | mufitatifche Quodlibets; | 1839 | desgl. | 16.    |
|-----|---|-------|-----|--------------------------|------|--------|--------|
| 182 | 5 | _     |     | burleste Borftellungen;  | 1639 | _      | 6.     |
| 182 | 5 |       |     |                          | 1839 |        | 20.    |
| 182 | 5 |       | 32  | Ballets;                 | 1839 | _      | 44.    |
| 182 | 5 |       | 63  | Trauerspiele;            | 1839 |        | 34.    |
| 182 | 5 | _     | 51  | Schausviele;             | 1839 | -      | 46.    |
| 182 | 5 | _     | 9   | Schauspiele mit Gefang;  | 1839 |        | 5.     |
| 182 | 5 |       |     | Ritterfcauspiele;        | 1839 |        | 5.     |
| 182 | 5 |       |     | Divertiffements;         | 1839 |        | 3.     |
| 182 | 5 |       |     | Luftfpiele;              | 1839 |        | 176.   |
| 182 | 5 |       |     | Tragodien;               | 1839 |        | 3.     |
| 182 | 5 | ٠     |     | Possen;                  | 1839 |        | 26.    |
| 188 | 5 |       | 29  | Drama's;                 | 1839 |        | 14.    |
| 182 | 5 |       |     | dramatische Scherze;     | 1839 | · —    | 14.    |
| 182 | 5 |       |     | Schwänte;                | 1839 |        | 9.     |
| 182 |   |       |     |                          | 1839 | (f. Fr | mz. Th |

Ge murden im 3. 1988 jum Gritenmale aufgeführt: Marie, Roniginn von Schottland, hifter. Tragedie von Raupach. Die Frem, tomifches Bauber-Ballet von Sognet, Mufit von Schmidt. Die Unbelefene, Luftip, vom Berfaffer von "Lüge und Bahrheit". Die Lebenemuden, Luftfp. von Raupach. Cgaar und Simmermann, Over von Lorbing. Die Flucht nach der Schweiz, Singfp. von C. Blum, Mufit von R. Ruden. Sie tann nicht fdweigen, Lufifp. von A. Die Schelmische Grafin, Lufifp. von C. Immermann. Die gewagte Rur. Scherz von Raupach. Der reiche Mann, oder die Bafferfur, Lufifiwon Topfer. Er requirirt, Liederspiel von Schneider. Der Schmur. Oper von Grunbaum, Rufit von Mercadante. Revanche, Luftfo. von Rifder. Roch ift es Brit, Schwant von A. P. Die beiden Schuten. Oper von Lorbing. Der Nachfoluffel, Drama von Bogel. Molière ale Liebhaber, Luftfp. von Cosmar. Alles aus Freundschaft, Luftfb. von Frau von Beifenthurn. Die Stieftochter, Lufifp. vom Berf. von "Luge und Bahrheit." Schroarmeret nach der Mode, Schausviel von C. Blum. Der Brudertuf, dramatifcher Scherz von M. D. Gin Tag der Abentheuer, tomische Oper nach dem Frang; Musik von Mebul.

# Charafteriftif der darstellenden Mitglieder der Roniglichen Bubne.

# a. Schauspieler.

1) Hr. Sendelmann; ihn hat man oft mit den berühmtesten Kunstlern früherer Beit dieser Bühne, einem Istand, Wolf, Devrient, Lemm u. A. verglichen, und gewiß hält er einen solchen Bergleich aus; in einer Beziehung steht er einzig da, denn wohl noch nie hat sich auf dem Deutschen Theater ein so durchgebildeter Geist gezeigt, ein Seist von dieser besonnenen Begeisterung. In seinen Darstellungen ist immer ein tieses Studium, nicht allein des Charakters, den er vorführt, sondern-

des gamen Runftwerfs, worin derfelbe fiebt, lichtbar; aber biefes Studium ift nicht etwa blos eine einfeitige Operation des Berftandes, fondern ein geniales und productives, denn nie macht fich in Sendelmann's Spiel eine Abficht bemertbar, nie fieht man ibm die vorangegangene Arbeit an, fondern alle Lebensmomente feiner dramatischen Werfonen geben leicht und frei wie von felbit aus der freien gangen Anfchanung des Runftlers bervor. Die, welche fic nur vom Ginzelnen ergreifen laffen, und um fo mehr davon ergriffen werden, wenn es unfunftierich und unwahr mit einer finnlichen Gewalt bervorbricht, merfen Gendelmann gewöhnlich Ralte vor, wir aber tonnen in feinem Berfahren nur Die Beisbeit und Reife des Meifters finden, der nirgends (nach Shallvearitem Ausbrud) die Beicheidenheit ber Ratur verlett umd überall das Chenmaaf und die Ginheit, alfa bie erften Runfigefete feftbalt. Die ftartften Selten feiner Individualität find feben jur Genuge in einer befondern Schrift (pon Bermald) beforochen, auf Die ich bier verweife; nur Gins bemerte ich noch, baf Gendelmann auch feit feiner Epoche in Stuttgart noch im fleten Fortfdreiten ift, und fic immer neue Aufgaben fest, wodurch er die icheinbaren Grenzen feines umfallenden Labentes erweitert, fo daß er mit Ausnahme folder Rob fen, welche mehr Jugend und Gubiectivität, als ein objectives Schaffen verlangen, endlich das gante Runftgebiet fich aneignen muß. Ihm ift man es sone Zweifel größtentheils fouldig, dan fic das Schaufviel in Der Gunft des Publitums wieder gehoben bat, nachdem es fich eine Beitlang binter ber Over und dem Ballet zu verlieren febien.

2) Or. Devrient; ein Runftler, der gleich nach Gru. Gendelmann genannt ju merden verdient; wenn er auch mehr burch fein Streben als durch ein großes aus innever Zülle fchaffendes Talent Achtung gebietet. Er erimert fewohl durch fein Raturel, als auch feine Bildung u. bas Aunftverfahren, das er beobachtet, an D. M. Boff, den er auch beerbt bat. Mancher feiner Figuren mare nur noch eine frifchere Farbung zu wünften. Diefe verträgt fich febr wohl mit der Simplicität, die fich Gr. Devrient jum Gefest macht; ja fie wird gefordert pon ber Bubne. Der Runftler foll, wie der Dichten, in feber Individualität das Bollmenschliche geben, wie es im Leben fich nur fetten zeigt.

3) Sr. Rott bat treffliche Momente, ift überhanpt, wenn er fich

in den Grenzen des Charaftere balt, ein wirtfamer Redner. ohne das mimifche Talent, bas erft jum großen Schaufvieler macht, will er dies durch die Maste und abnliche fleine Runfte erfeben. Das Gerathenfte mare, daß er fich auf Darffellungen beroifcher Raturen beidräutte, oder, wenn ihn der Ehrgeis auch nach andern Richtungen treibt, fo follte er mehr die Sache, als den Bufchauer im Huge haben-

4) fr. Brua; fpielt Belden und Liebhaber im burgerlichen mie im boberen Drama. Er bat Feuer und ein fonores Organ. Eragifden verfolgt ihn ein bis gur Ermudung wiedertebrender Tonfall; jede Periode fcblieft in diefer Melodie. In Conversationsfillten fehlt ihm die freie Saltung und man tonnte ihm fogar porwerfen, daff er in so eleganter Umgebung zu fehr seine Toilette vernachlässat.

5) fr. hendriche; erst turzlich für das Liebhaberfach gewonnen und wahrscheinlich für die Rollen bestimmt, denen fr. Grua durch den Sinfluß der Zeit immer mehr emfremdet wird, ist ein junger Mann von' den glücklichsten Raturgaben. In seinen Debüts hat sich auch ein angenehmes geistiges Talent ausgesprochen. Die Unreise, die sich dabei bemerten ließ, kann ihm nicht zum Borwurf gereichen, da er noch die längste Strecke seiner Laufbahn vor sich hat. In diesem Alter ist bei einem Schauspieler nur von Hossungen die Rede. Möge fr. hendrichs durch den Eintritt in das erste dramatische Aunst-Institut Deutschlands eine neue Aufforderung zum Borwärtsdringen sinden.

Die drei Romiter, Gr. Gern, Rüthling und Schneider. Gr. Gern, mit der Thur ins haus fallend, unverschänt, immer außer Athem, steis im gelinden Schweiße, wie er sich auszudrücken beliebt, versteht die Aunst, durch seine von ihm ausgestoßenen unartikulirten Laute, dem Publisum den lautesten Applaus abzugewinnen; Gr. Rüthling, bedäctig, dabei doch Philister, sich nie erponirend, die Menschen verheßend und dann sie wieder beschwichtigend, ist im allgemeinen ein sehr beliebter Romiter, Gern und Rüthling sind zwei Romiter, deren Busammenspiel stets sehr wirksam ist, well sich ihr Genre ziemlich ergänzt. Hr. Schneider, (in Gesten-Rollen und Natur-Burschen) und Gern haben eine bestimmte, aber sehr wirksame Manier; zener belustigt mehr durch einzelne Einfälle, dieser durch die mimische Seite seiner Leistungen, wozu seine Bersönlichkeit viel darbietet. Rüthling strebt am meisten nach objectiver Darstellung, aber mit sehr beschränkten Naturen. In die Hochtreise darf sich keiner von ihnen versteigen.

Alls Sulfs Romiter, für die kleineren Rollen, zeichnet fich Gr. Wiehl vortheithaft aus. In den "Modernen" fpielt er den Myfiler und, im Allgemeinen tomische Beinenen-Rollen febr gut; überhaupt

verdient fr. Biehl mehr befchäftigt gu merben-

or Frang, ift ein routinirter Schaufpieler, mit gefundem Bruftton und natürlichem Betragen, daber als doubel felbft fur bedeutende

Rollen gang brauchbar.

Sr. Erüfemann hat die Bonvivants, die Humoristen und die jüngeren Sharakter-Rollen des Lustspiels im Besth. Gewandtheit, leichter Ton, Geschmad im Anzuge, sind feine unbestreitbaren Borzüge-Indessen bis zum Cavalier erhebt er sich nie; vielmehr hat alles an ihm den bürgerlichen Schnitt, und geht, zum Theil auch wohl deswegen, weil seiner Stimme der Adel fehlt, nach unten.

or. Staminsti ift in Bater-Rollen und repräsentirenden Charafteren zu loben. Seine Erscheinung hat Burde; gleichwohl darf er sich nicht in eine rein poetische Sphäre versteigen; wo, das Ideale anfängt, reicht weder dieser Anstand, noch diese Art der Declamation aus.

Gr. Beig, der in mehrrren Fächern verwendet wird, zeichnet fich durch scharfe Auffastung, pracise Behandlung und eine gludliche

Laune aus. Bu bedauern ist, daß der Körper nicht mehr den geistigen Instructionen geborchen will.

Dr. Freund; in Schafer. Gartner- und zweiten jugendlichen Charafter-Rollen; Gr. Muller, in zweiten helden, Charafter- und dritten Liebhaber-Rollen; Gr. hartmann, in zweiten Bater - und alten Charafter-Rollen, find drei gern gefebene und fehr achtbare hulfes Schausvieler, jedoch mit schroffen Ranten.

or. Bethge, or. Dochftetter und or. Michaelis fpielen Be-

#### b. Schauspielerinnen.

1) Madame Erelinger; hat durch fleißige Ausbildung ihrer fektenen Anlagen sich auf eine Stufe der Kunst erhoben, die sie unter die ersten lebenden Künstlerinnen stellt. Sie hat die ganze Scala der Gefühle und Leidenschaften in ihrer Gewalt und ist sicher, das Publisum unwiderstehlich mit sich fortzureißen. Nie aber sleht man sie von diesen großen Mitteln einen falschen Gebrauch machen. Bas dieser Künstlerin erst den hoben Berth verleiht, ist: die Bahrheit ihres eben so charakteristischen als seurigen Spiels. In der Tragödie, im echten Pathos unbestreitbar das erste Talent der Königlichen Bühne, tritt sie doch auch nicht selten in Conversations-Stücken auf. Ist es eine Rolle im hohen Style des Lussspiels, wie Donna Diana, so erregt sie dieselbe Bewunderung; dagegen in solchen Stücken, die aus der heutigen Belt genommen sind, scheint sie mir umsonst nach einem passenden Grund-Ton zu suchen, und so natürlich ihr die Bürde des Ernstes sieht, so wenig will sich die Grazie des Scherzes einstellen.

Ihre beiden Töchter, Bertha und Clara Stich; sind zwei anmuthige Erscheinungen; die erstere im tragischen Fache, (sentimentale und muntere Liebhaberinnen) wie die zweite im naiven und gemüthlichen; und ganz besonders als Bauermädchen; aber beiden sieht man bis jeht noch zu sehr das Geschulte an, besonders der ersteren, und es wäre zu wünschen, daß die Lehrerinnen sich nun zurückzögen, um nur das

Maturell frei malten zu laffen.

2) Fräulein Charlotte von hagn darf man dreist als das erste Talent des modernen Lustssels nennen. Mit ihren Schalkhaftigteiten und Roketterien, mit ihren liebenswürdigen Malieen, falschen Rüssen und fasschen Thränen, soll sie manches Frauen-Derz vertwunden, entzück aber dagegen um so mehr die Männerwelt. Sie ist ein großes, eben so indesinibles, als grillenhastes Talent. Reine Sphäre der Runst ist ihr verschlossen; in jeder übertrisst sie eben so oft die Erwartung, als sie sie hinter ihr zurückleibt. Die Kritit hat sie auf das Lustspiel beschränken wollen; doch mit Unrecht. Wahr ist's, daß sie in diesem, und vorzüglich im Französischen, oder, was synomim ist, im modernen, alle lebenden Schauspielerinnen überragt. Indes hat sie eben so viel Phantasie für das Tragische und Sentimentale; nur das naive Genre allein möchte ich ihr absprechen, nicht der Anlagen, sondern ihrer gegenwärtigen Ausbildung nach; weil aus allem was sie thut,

jest die feine Berechnung des tunfilerifchen Bibes und einer unter dem

Schute der Grazien fpielenden Rotetterie berausficht.

Madame Bolf. Sie wird hier allgemein als die einsichtsvollste Künstlerin ihrer Zeit gerühmt. Durch ihren feinen Tact, ihr besonnenes und geistreiches Spiel erwirbt sie sich stets den verdienten Beisall. Sie ercellirte früher in verschiedenen Genres, und namentlich ganz besonders in den Rollen "Herrmann und Dorothee, die alte Beldern, die alte Jüdin, als Sissabeth, als Landräthin im ersten Schritt" it. Sie ist durch alle Rollen-Fächer des Schauspiels hingegangen und hat sich in beiteren als ein eminentes Talent aczeiat.

Mad. Berner; mit fconen Natur-Mitteln, aber gu geiftesarm,

in ihren Darftellungen, um eine erfte Stelle einzunehmen.

Due. Sulda Erd, nicht ohne Gefühl und Laune, und in zwei-

ten Rollen allerliebft.

Mad. Romitich; im jungen Fache einstmals beliebt, aber ohne Beruf für eigentliche Charafter-Darstellung; und blos nach Gelegenheit beschäftigt, und aus Achtung für früheres Berdienst vom Publikum gelitten.

Die Damen Geperftadt und Rrideberg; find zwei achtbare

Shaufvielerinnen, im Befige des zweiten Charafterfachs.

Fraul. Auguste von Sagn; in fleinen naiven Rollen befonbers als Rammermadden, angenehm und gern gefeben-

Due. Berner, eine dentende Schauspielerin, und gang besonders

in verschmißten Neben-Rollen fehr brauchbar.

- Mad. Crufemann; ale Anstande Dame und in sonstigen zweiten Reben-Rollen wohl gelitten.

Due. Schula; als Rammermadchen, und in andern fleinen Reben-Rollen, auch als zweite Liebhaberin, eine angenehme Erscheinung.

Sänger.

- 1) fr. Bader. Erster heroischer Tenor, einstmals der schönste in ganz Deuschland; gute Schule, Meisterschaft im Recitativ und einfachen Gesang; das Spiel ohne viel Charatteristit und Unterscheidung der darzustellenden Charattere, aber voll Energie und doch im Maaße der Schönheit.
- 2) Hr. Mantius. Erster hoher Tenor; in der Cantilane leistet er das Ausgezeichnete, sowohl in der deutschen als in der französischen und italienischen Oper; da er sich allen Gattungen mit freiem, biegsamen und durch strenges Studium geregeltem Talente anzuschmiegen weiß.
- 3) Gr. Sich berger. Zwischen beiden Borgenannten mitten inne stehend, ohne bestimmte geniale Richtung, vielleicht auch zu bequem, um sich zu einem Gesang-Künstler ersten Ranges zu erheben, hat eine angenehme Stimme, die aber zu weich ist, um mit seiner, übrigens mannlichen und trafwollen Versonlichteit zu harmoniren.

4) fr. Ischiefche. Imponirt durch feinen traftigen Bag und die Sicherheit feines abgerundeten und gediegenen Bortrags. Poetische

Intuition ift ibm verfagt; eben fo das Darftellungs-Bermögen.

5) hr. Fischer. Seine angenehme und biegfame Simme, wie auch sein gewandtes und lebendiges Spiel, erheben ihn zu einem ausgesichneten Künstler. In der deutlichen Aussprache kann er füglich allen Theater-Künstlern zum Muster dienen; und, was darin fremdattig erscheint, ist seinem füdlichen Dialect zuzuschreiben, das bei etwas Ausmertsamkeit bald zu beseitigen sein durfte.

6) hr. Botticher. Mit seinem vollen Bag, ift bis jest nur Raturalist, im Gesange wie im Spiele, und fordert dadurch die Artits beraus, daß er an die bochsten Aufgaben, 3. B. einen Don Juan greift. Indessen wollen wir gern mit dieser Kubnbeit Nachsicht haben, wenn

fie ein noch fchummerndes Talent ine Dafein ruft.

7) Hr. Blum. Ift taum noch jur Oper zu rechnen, zu deren Bierden er nie geborte; er macht fich jest dem Schauspiel nühlich in untergeordneten Rollen, und beschränkt sich als Sänger fast ganz auf das Singspiel und die Komische Oper, worin er immer noch gern gesehen wird.

8) Gr. Bauer. Ift für Charaftere, worin fic die Kern-Natur bes deutschen Gemutbes ausspricht, ein unschäfbarer Schaufpieler.

9) Gr. Seinrid. Ift ein gebildeter Schaufpteler, Dem jedoch noch Manches fur feine tunflerifche Ausbildung zu thun übrig bleibt.

10) Gr. Midler und Gr. Balg, besonders der erftere, fur Reben-

Sångerinnen.

1) Dile. Löwe; ist fowohl hinsichtlich der Meisterschaft ihres Spiels, als auch ihres Gesanges die erste Künstlerin unserer Oper. Der nie ermüdende Beisall, der ihr fast nach jeder Arie und Scene gespendet wird, liefert den besten Beweis dawon. Wenn gleich die große Sängerin in allen Rollen und ganz besonders als Nachtwandlerin, im Postillon von Lonjumeau, als Lucrecia Borgia, als Rezia im Oberon, im schwarzen Domino als schwarzer Domino, u. s. w. das ganze Publisum, und selbst das ganze Orchester mit sich fortreißt, von ersterem mit Applaus überschüttet, zu stürmischen da Capo angeregt und durch Hervorruf geehrt wird; so können wir uns doch nicht immer mit der Art des musställischen Vortrages in leidenschaftlichen Partieen aussöhnen; sie arbeitet Alles zu sehr in die Furie hin, ein; ihre Stimme ist ungleich, hat verschiedene Register, die Sohe und Tiefe sind forcirt.

2) Fräulein v. Fasmann; dürste, was Melodie ihrer Stimme und sichern Tact betrifft, als die erste Deutsche Gengkünstlerin genannt werden; jedoch können wir nicht unbemerkt lassen, daß sie in der letten Beit an Ausdauer und Kraft ihrer Stimme fehr verloren hat. Der große Beifall, der ihr bisher zugewendet war, zeigt ihre reichen Gaben, die durch gründliches Studium entwickelt sind. Sie ercellirt als Bestalin; als Armide in der Armida; als Donna Anna in Don Juan; in Iphigenia in Tauris; als Agathe im Freischüß; im Barbier von Sevilla, u. s. w.

2) Die hedwig Souls. Gine junge, anspruchlofe Könstlerin, die in manchen Rollen und namentlich als Eglantine in der Guryanthe, als Rammermädchen im Barbier von Sevilla, in Bergamo u. s. w. beinade alle Crwartung durch die unerschütterliche Festigkeit ihres Tons und durch ihr Sviel übertrifft; sie berechtigt zu der Hoffnung, eine Sängerin ersten Nanges zu werden. Die ledhaftesten Acclamationen würdigen ihren seelenvllen, innigen Bortrag. Ihre liebenswürdige Persönlichkeit und der glodenreine, herrliche Ton ihrer Stimme, sindet im Berzen Wiedertlang.

4) Dile. Grunbaum, bleibt eine angenehme und flets gern gefebene Berline; in zweiten Gesangparthieen eine liebliche Erscheinung; in Figaro's Gochzeit spielt fie den Vagen ganz vortrefflich. Wir haben ihr ein so tedes Spiel und Burechtfinden in Mannerkleidung kaum angetraut, und vergessen darüber gern die kleinen Mangel ibrer

Stimme.

5) Dile. Lebmann; als Altfängerin eine gern geschene Runsterin, die aber mitunter etwas zu phlegmatisch singt und spielt; sie hat eine Stufe der Kunst erreicht, welche ihr einen ehrenvollen Namen unter unseren Buhnenmitgliedern sichert. Als Page in "Johann von Paris" ift ste ganz auf ihrem Plage; auch zeichnet sie sich in mehreren andern Rollen rühmlichst aus.

6) Mad. Balentini, sowohl in der tom. Oper, wie auch im Schauspiel routinirt u. besonders in tomischen und chargirten Rollen eine beliebte Kunftlerin; was ihrer Stimme abgeht, erfest fie burch tedes

Spiel, wozu gludliche und natürliche Unlagen fle befähigen.

7) Due. Galafrin; ju Aushulfsrollen eine ziemliche Stimme; ber jungen Künstlerin bleibt mehr Schule und Aufmerksamkeit zu empfehlen; sie coupirt die Tone und läßt sie nie genugsam ausklingen, überhaupt mangelt ihrem Bortrage und Spiel die nöthige Abrundung und Eleganz, jedoch ist nicht zu verkennen, das sie bereits gute Fortschritte gemacht hat.

8) Due Ferber, ist nicht ohne Aalent und Stimme, aber noch nu wenig routinirt; sie befiet aum tomischen Gefang und Spiel gute

Unlagen.

In Referent gleich kein sogenannter Aritiker von Fach, so ist et doch ein großer Verebrer der Kunst und den Leistungen unserer Bühnenmitgliedet seit Iahren mit gespannter Ausmertsamteit gefolgt. In dieser Boraussehung sindet er allein seinen Beruf zu der vor- und nachstehenden Charakteristik, für die er zwar den Borwurf der Unvollständigkeit gern hinnehmen will (denn es fehlte ihm an Gelegenheit, tiefer in die Theater-Berhältnisse einzudringen), der er aber wenigsstens selbst den Werth beimist, daß sie mit Unpartheilichkeit geschrieben if, eine Eigenschaft, die Theater-Recensionen einen Werth verleiht.

Im Allgemeinen ist die Befegung der Bubne gut und das Repertoir reichhaltig. Ift das viellöpfige Publikum dennoch selten befriedigt, so wird das demienigen wenigstens nicht auffallen, der die Schwierigkeiten kennt, mit benen eine Theater Berwaltung ju kampfen hat. In einer Zeit, wo den Zuschauern die Aluston, und den Schausvielern nicht selten die angemessene Bescheidenheit und der Wille zur hervorbringung einer Gesammtwirkung fehlt, kann die Bühnenleitung, auch bei den reichsten Mitteln, nicht allen Anforderungen genügen; es bleibt dies eine Aufgabe, für deren Lösung der Mann noch gesucht wird-

Bir munichen, daß diese turge Charafteriftit den geneigten Lefern eine angenehme Jugabe fein moge, und hoffen Gelegenheit ju finden,

diefelbe in einer fpateren Auflage vervollständigen gu tonnen.

Das Französische Theater ift Königlich und steht unter dem Entrepreneur Geren Delcour in Berlin-

Dieses Theater beschränkt sich zwar nur auf kleinere Stude oder Baudevilles, ist aber keinesweges für die Residenzstadt unwichtig; da es für einen bedeutenden Theil des Publikums als eine erwünsichte Schule der Uebung in der so allgemein herrschenden Französischen Sprache dient. Die Gesellschaft weiß sich auch durch Fleiß und Geschied in ihren Darstellungen den Beisall des Publikums zu verdienen und zu erhalten. — Borzüglich verdienen in dieser Hinsicht das Shepaar Hr. und Mad. St. Aubin und der Komiker Hr. Francisque rübmliche Erwähnung.

or. St. Aubin, miemobl über die Jahre der erften Jugend binaus, fbielt doch noch mit fo viel Teuer und Frifche, daß er die erften Liebhaberrollen zu übernehmen fein Bedenten tragen durfte. met feine Rrafte jedoch gewöhnlich meniger einformigen, wichtigen und bedeutenden Charafter-Rollen und führt dieselben in allen möglichen Muancen mit großem Studium und Scharffinn und ftets mit einer Bahrheit durch, welche das Leere und Nichtige in der Anlage, woran die Stude, auf welche fich die Gefellichaft besonders beschränken muß, fast immer laboriren, vergeffen laffen. fr. St. Aubin murde gewiß bochtragische Rollen mit dem glanzendsten Erfolg durchführen; er erfceint überall als felbistandig dentender, für die Bervollommnung der Runft bemubter Chaufvieler, welcher fich damit nicht begnugt, fein eminentes Talent für fich arbeiten ju laffen, fondern daffelbe burch Fleiß und Studium gur Bollfommenbeit zu bringen frebt. Seine porzüglichsten Rollen sind: Une faute; Le menteur véridique; Jean ou les fruits de l'éducation; Les deux manières; Salvoisy; Un premier Amour.

Ihm wurdig zur Seite steht seine Gattin; dieselbe tam vor etwa 12 Jahren aus dem Conservatoire zu Paris und hat sich allein unter den Augen und der Leitung des Berliner Publikums gebildet, indem sie früher noch auf teiner öffentlichen Bubne aufgetreten war. Es möchte schwer sein, im Spiel einer Schauspielerin mehr Grazie und achte Weiblichkeit, mehr Abel und Natürlichkeit zu finden; die leidenschaftlichen Affecte malt sie mit der größten Bahrheit, ohne je die Grenzen des Schönen und Weiblichen dabei zu überschreiten; aber auch

in der Darstellung naiver, drolliger und schalkhafter Charattere ist sie meisterhaft, und nie wurde wohl die tiefste Berzweissung ergreisender aufgesast und dem Zuschauer vor's Auge geführt, als durch sie, welche die flachen Dramen und Baudevilles häusig zu Tragödien erhebt. Dabei hat ihr Gesicht, ohne schon zu sein, einen unbeschreiblichen Ausdruck von Abel und Herzensgüte, und das Spiel ihrer Mienen kann tamm anmuthiger und ausdrucksvoller sein- Ihre vorzüglichsten Kollen sind: Une faute; La demoiselle a marier; Simple histoire; Le gamin de Paris; Une chaumière et son coeur; La fille de l'avare; La coquette corrigée; Un premier amour; Salvoisy; Une mère; Le jeune homme à marier.

Als Romifer zeichnet sich Francisque aus; er ist seit langer Beit mit Recht Liebling des Publitums. Es ist zu bedauren, daß die Dürftigkeit des Repertoire, oder vielmehr die Sinförmigkeit der Roslen, in denen er sich zu bewegen genöthigt ist, ihn hindern, seinem eminenten Talente freies Spiel zu geben. Er sleht sich gewöhnlich bei Possen verwendet, welche seiner Kräfte unwürdig sind, da er auch wirklich komische Charakter-Rollen mit großer Runst giebt und dieselben consequent und naturgetreu durchführt. Seine Maske, wenn er komische Alte giebt, so wie der Ausdruck seiner komischen Leidenschaft ist meiskerhaft. Seine vorzüglichsten Kollen sind: Le gamin de Paris; La fille de l'avare; Les vieux pechés; Le père de la débutante; un premier amour.

hr. Baron, der zweite Romifer, sieht dem vorgenannten wurdig zur Seite; namentlich läßt er im Fach der komischen Alten nichts zu wünschen übrig. Er zeigt sich überall als denkender Künstler, befonders im Un pont neuk.

Hr. Pechena, erster Liebhaber, ist ein junger, von der Natur sehr begünstigter Künstler, der sich täglich vervollsommet und seinen verschiedenen Rollen immer gewachsener wird; sein vortheilhaftes Aeußere läßt das übersehen, was ihm an Routine noch abgehen möchte; doch kann bei seinem Talente und seinem Fleiß eine schnelle Bervollsommnung nicht ausbleiben. Seine besten Rollen sind: Un premier amour; Un elève de Rome; La vengeance Italienne; Une semme raison

Mad. Brice, eine Künstlerin von vielem Geist und feinem Spiel für ältere, ironische, tomische und seabreuse Rollen ausgezeichnet, auch für den drolligen Gesang nicht ohne Talent und Stimme. Ihre vorzüglichsten Rollen sind: Une chaumière et son coeur; Marie; Les vieux péchés; Une semme raisonnable; La samille Riquebourg.

Mile. Dochanol, eine gewandte und talentvolle Schauspielerin, die jedoch in ihren früheren trefflichen Leistungen, namentlich in den naw-tomisch-scabreusen Rollen in neuerer Zeit etwas nachzulaften scheint. Besonders excellirt sie in Anabenrollen und singt die Couplets

recht geschmadvoll. Sire besten Rosen sind: La lattière de Montformeil: Mémoires d'un colonel de hussards.

Mile. Dongranges, eine junge, neu engagirte, talentvolle Schaufpielerin, mit Ausdruck im Spiel, namentlich in det Mimili; jugendliche Lebhastigkeit und Frische, auch bedeutendes komisches Talent und echt Französische Grazie, bei schöner Gestallt und etwas scharf geschnittenen, jedoch regelmäßigen und interessanten Zügen; ihr Gesang ist mittelmäßig.

Mue. Clonel, besist gwar nur wenig Schamfvieler-Talent, ift jedoch für untergeordnete Rollen sehr branchbar. Ihre angenehme Perssönlichkeit, Fleiß und häusige Beschäftigungen geben noch die besten Soffmungen.

Das Marius'sche Chepaar, vielfach beschäftigt und immer noch

brauchbar, wiewohl etwas ju alt für die Bubne.

or. Morand, ein guter Schauspieler für manche Rollen, namentlich für trodene, worin er häufig belustigt; zwedmäßig beschäftigt, verdirbt er nie eine Rolle.

Noch ist Hr. Delcour, der Direktor, zu erwähnen, welcher jest nicht mehr aufzutreten scheint. Er zeigte sich früher als denkender, routinirter Schauspieler und wurde mit Bergnügen gesehen. Seine etwas breite und langsame Bordeaurer Aussprache war dem Berliner Publikum, ihrer großen Deutsichkeit wegen, nicht unangenehm. Seine besten Rollen sind: L'ami grandet; Bertrand et Raton.

Die Gesellschaft bildet ein hübsches Ensemble und trägt viel zur Unterhaltung und zur Berbreitung feiner Französischer Manieren und der den Franzosen eigenthümlichen Grazie bei, so wie außerdem Mile. Lancestre (Mad. St. Aubin) als Muster des guten Geschmads und der Eleganz in Betreff der Damentoilette gesten muß; auch ihr Gemahl und Pechena machen sehr elegante und geschmackvolle Toiletten-

Im Jahre 1838 wurden nach dem Wolfichen Almanach von der Arangolifden Theater-Befellichaft überhaupt 77 Borftellungen und 177 Stude aufgeführt. Das Revertoire bestand aus folgenden Studen: Clermont; La famille Jabutot; Mons. Cagnard; Un amour dedaigné; Le cousin Frédéric; Le philtre champenois; Moirond et Compagnie: La jeune femme colère: drosper et Vincent: Les vieux péchés; Le Sculpteur; La Cachecha; Le mariage de raison; L'amour et la raison; La jeune marraine; La famille de aphoticaire; Sans nom; Les duels; L'épée de mon pere; Le gamin de Paris; Toujours; Kittly; Mons. et Mad. Pinchon; Le mari et l'amant; Mons. Mausset; Un élêve de Rome: Le parrain; Les rivaux d'eux mêmes; Les gants jaunes; Salvoisy; Une fille d'Éve; Simple histoire; Les deux manières; Les mémoires d'un colonel de hussards; Rodolphe; Les premiers amours; Trop heureuse; La seconde année: Zoé: Le Commis-Voyageur; Un mariage mal assorti; L'obstiné; Le Marquis en gage; Clermont; Le cabaret de Lustucru;

Femme et maîtresse; Le menteur veridique; Les parens de la fille; La femme raisonnable; Le mari et l'amant; Rabelais; La fiole de Cagliostro; Estelle; Dieu vous bénisse! Jean; Une mère; Une faute; Mons. Beaufils; Une position délicate; L'heritière; La vengeance italienne; Le roman d'une heure; Lekain à Draguignan; La jeune femme colère; Paul et Jean; La fille de Dominique; la fille de l'avare; La demoiselle majeure: L'ami Grandet; Le capitaine Roland; L'octogenaire; Passé minuit; Michel Perrin; Maurice; Elle est folle; Un Duel sous le Card. de Richelieu; Le cousin du ministre; Le Contrariant; L'Article 960; L'Ami Graudet. — Dos Repettoire tönnte etwas reicher sein.

Anm. In den Monaten July, August und September finden teine Franzöllichen Borstellungen statt.

## Ballet.

Un unferem gangen Balleteorps, mit seinen Korpbbaen und wirklich reizenden Saurtfigurantinnen, tann man nur eine fittliche Deceng rubmen. Dan fiebt, daß bier die Tangtunft nicht auf den verführertfchen Gazenbermurf der Sinnlichfeit berechnet ift, fondern daß fie aus einem wirtlichen Intereffe an boberer plaftifder Schonbeit fo toniglich begunftigt wird. Die haupt-Figurantinnen : Mad. Taglioni, die Diles Bagon, Galfter, Polin, Mad. Brue u. Bottichet baben durch ibre arofe Fertigfeit in der Tangtunft, durch die Grazie ihrer Bewegungen u. durch ibre ausdrudevolle Bantomime, fich den größten Beifall des Dublitums erworben. Sie find die Bierden unseres Ballets und tanzen mit einem Aplomb, wie man ibn nur bei den berühmteften Tangerinnen bewunbert; fo wie die Grn. Stullmuller, Brue, Taglioni, Paffini, Reichner, Richter, Röbnifc durch bobe Runftfertigfeit fich flets auszeichnen. Ginige unferer neueften Ballets verrathen jedoch fein fonderlich fcenisches Talent; die Gruppirungen und Tange derfelben find mitunter abgebrauchte und nur bochft felten feben wir etwas Originelles, dem Charafter des Sujets Angepaftes; auch wollen die Tante, die ein Erdentfliegen aus Freude der Uebertrafte des Bergnügtfeins zeigen follten, nicht immer nach dem Tatte der Musit geben, wodurch mitunter der geringe Sinn und Berftand berfelben vollende fdwindet.

Befang. Chor.

Derfelbe ist in musikalischer Beziehung lobenswerth; doch sollte die Regie darauf hinwirten, daß er mehr Antbeil an der Sandlung nehme; denn so wenig der Chor sich vordrängen und die Darstellung der Soloparthie bedecken oder stören darf, so giebt es doch auch ein kunstellerisches Traffenspiel in der Ferne und in manchen Scenen übernimmt der Chor sogar die Hauptrolle, in welchem Falle es alle Ikusion aufhebt, wenn derfelbe in einer steifen, leblosen Linie automatisch dasteht.

Roftüm e.

Im Allgemeinen find die Roftime der Königlichen Schauspieler und Schauspielerinnen reichbaltig, geschmadvoll und laffen bin und

wieder bei Sinzelnen nur noch wenig zu munschen übrig. Das Kostüm soll den Schauspieler unterstüßen, gleichwie jeder Inhalt von der ihm angemessenn Form getragen und gehoben wird. Durch den Inhalt ist aber die Form bedingt, wie das Kostüm durch die Rolle, und eine stets richtige Babl sest schon einen heben Grad von Bildung und Kunstsinn voraus. Insosern aber diese Bahl nicht immer der eignen Sinsicht des Schauspielers überlassen bleibt, wird sie hierüber auch tein zuverlässiges Urtheil über den Sinzelnen gestatten, und wir beschräusen, uns daher auf die allgemeine Bemerkung, daß die hohe Intelligenz, die unsere Bühne auszeichnet, auch in diesem Punkte sich unsstreitig bewährt; eine zu große Aengstlichkeit ist jedoch bei der Bahl zu vermeiden, weil sie oft mehr schact, als nüßt.

Decorationen.

Ueber alles Lob erhaben sind die wahrhaft bezaubernden Decorationen der Königl. Buhne von den Decorationsmalern Hrn. Gerst und Gropius. Die Mannigfaltigkeit und Schönheit der Decorationen sind in manchen Scenen so großartig und unbeschreiblich schön, daß man wähnt in den lieben blauen himmel zu schauen; sie beschäftigen das Auge eben so angenehm, als die idealischen Shwal-Gruppirungen zwischen den Tänzen und Berwandlungen, deren rasche Entwicklung und regelmäßiges Ineinandergreisen in manchen Studen die Bühne zu einem belebten Schauplaße in der Feenwelt macht.

Droefter.

Das Orchester der Königl. Buhne wird mit Recht als eins der ansgezeichnetsten gerühmt. An Zahl und Umfang mag es von dem Parifer übertrossen werden, aber von keinem an präcisem Spiel, wie es von Runstennern, welche die Orchester fremder Hauptstädte damit zu vergleichen die Gelegenheit hatten, allgemein zugestanden wird. Bor allen hat man es in den Spontini'schen Opern zu bewundern, oder doch in solchen Aussührungen, die von diesem so ausgezeichneten Componisten als strengen und umsichtigen Musik-Director dirigirt werden. Durch Spontini hat es vorzüglich die Richtung auf die heroische Oper erhalten; indessen ist es auch nicht zu verkennen, daß dasselbe auch in anderen Genre's künstlerisch verfährt, und mit der nöthigen Discretion seine Rollen im Emsemble ausführend, den Sing-Stimmen den Bortritt läßt.

Nach dem "Nürnberger Corrospondent" tömmt in Rugl. 1 Tänzer auf 130 Sinw.; in der Schweiz — auf 107 Ginw.: in Schweden u. Norwegen 1 Tänzer auf 211 Ginw.; in der Türkei 1 auf 9000 Gw. in Baiern 1 auf 30 Gw.; in Preußen 1 auf 128; in Sachsen 1 auf 39; in Bürtemberg 1 auf 20; in den Niederlanden 1 auf 26; in Portugal 1 auf 110; in Spanien 1 auf 50; in Hamburg, Bremen u. Lübect 1 auf 34; in Frankfurt 1 auf 27; in Frankreich 1 auf 7; in Italien 1 auf 15; in England 1 auf 25; in Polen 1 auf 11; in Ungarn 1 auf 18; in Böhmen 1 auf 9; in Desterreich 1 auf 3. In Wien tanzen von 3 Personen 2.

Statistische Uebersicht der deutschen Bühnen, Namen der Städte, Namen der Direktoren und Zahl der Mitglieder vom Jahre 1839 nach dem Almanach v. L. Wolff, v. Jahre 1840 u. nach amts. Wittheilungen.

| Mamen Des                                      | Namen                                                                                                                             | ftett.   | 3ahl            | Drchefter              | Pe                    | or=<br>rio=<br>al. | Ballet |           |            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------|--------------------|--------|-----------|------------|
| Intendanten<br>oder<br>Direktors.              | der<br>Städte und der<br>Theater.                                                                                                 | Mitgl.   | Bahlber bar - A | Direftor.              | Bahl ber Mittglieber. | Mannliche          |        | Mannliche | Beibliche. |
| Gr. Orf. Czer-<br>nin Greel., Jo-              |                                                                                                                                   |          |                 | 1                      |                       |                    | +      |           |            |
| feph Ldgrf. zu<br>Kürstenherg.<br>Hr. C. Carl. | Wien.<br>Heater a. d. Wien.<br>Iheater a. d. Wien.<br>in der Leopoldstadt.<br>am Kärntner-Ihor.<br>in der Iosephstadt.<br>Berlin. | 17       | 14<br>10        | 2 Müller. Debenstreit. | 28<br>31<br>30<br>58  | 16<br>14<br>26     | 10     | 15<br>32  |            |
| dern-                                          | Dpern = u. Schau-<br>spiethaus.<br>Königsstädtisches                                                                              | 30       | 26              | = Spontini             | 96                    | 26                 | 35     | 33        | 33         |
| Rath Gedeonow                                  | Theater.<br>Petersburg.                                                                                                           | 18       | 15              | = Gläfer-              | 48                    | 17                 | 13     | -         | -          |
| Erc.                                           | Raiferl. Softheater.                                                                                                              | 22       | 22              | = Reller.              | 104                   | 18                 | 25     | -         | _          |
| Maisteres.                                     | Französisches Theaster zu St. Petersb.                                                                                            | 20       | 12              | = Maurer.              | _                     | 6                  | 7      | _         | _          |
| von Räftner.                                   | Dlünchen.<br>Hof-u-NationTh.<br>Dresden.                                                                                          |          |                 | = Lachner.             | -                     | 28                 | 20     | 18        | 20         |
| Erc.                                           | Sof-Theater.                                                                                                                      | 25       | 19              | -Marlady               | -                     | 20                 | 18     | 28        | 12         |
| Gr. Leutrum.                                   | Sof-Theater.                                                                                                                      | 22       | 14              | Lindpainter            | 57                    | 24                 | 24     | 20        | 20         |
| · v. d. Buch.                                  | Sannover.<br>Hof-Theater.<br>Caffel.                                                                                              | 16       | 16              | -Marschner             | -                     | 24                 | 24     | -         | _          |
| Bogel, Hofr.                                   | Rurf. Sof-Theater. Coburg-Gotha.                                                                                                  | 13       | 10              | Baldewein              | -                     | 16                 | 12     | -         | -          |
| = B.p. Hanstein<br>= von Munch=                | Derz. Dof Theater.                                                                                                                | 23       | 25              | Drouet-                | 40                    | 17                 | 20     | 14        | 16         |
| hausen.                                        | Berg. Sof Theater.                                                                                                                | 21       | 13              | = Methfessel           | -                     | 24                 | 18     | 10        | 21         |
| 3immerman.                                     | Großh. Hof-Theat.                                                                                                                 | 25       | 12              | = Mangold              | -                     | 22                 | 22     | -         | -          |
| . E.v. Spiegel.                                | Großh. Sof-Theat.                                                                                                                 | 50       | 13              | - Eberwein             | -                     | 15                 | 15     | -         | -          |
| . v. Sanftenau                                 | Sof-Theater.                                                                                                                      | 22       | 19              | - Riel.                | 32                    | I                  | -      | -         | -          |
| v. Bärenhorst                                  | Berg. Heater.                                                                                                                     | 23       | 10              | -Schneider             | 49                    | 15                 | 15     | 10        | 1          |
| B. v. Gem-<br>mingen.                          | Rarlsrube.<br>Großh. Hof-Theat.<br>Neu-Etrelik.                                                                                   | 24       | 13              | =Strauß.               | 50                    | 20                 | 20     | 6         | 18         |
| . v. Dachräden                                 | Großh. Hof-Theat.                                                                                                                 | 18       | 18              | v. Manten.             | -                     | 10                 | 12     | -         | -          |
| v. Flotow.                                     | Großh. Hof-Theat.                                                                                                                 | 26       | 29              | Schmidtg.              | -                     | 9                  | 12     | 3         | 3          |
| Starflof. Rödert.                              | Großh. Hof Theat.<br>Nachen Stadt Th.                                                                                             | 17<br>15 | 12<br>12        | - Friedel.             | -<br>40               | 14                 | 12     | -         |            |

| Mamen                             | OZ auran                                   | ftett.   | 340      | Ordiest             |                      | Chor=    |           |           |            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|---------------------|----------------------|----------|-----------|-----------|------------|
| Intendanten<br>oder<br>Direktors. | Namen<br>der<br>Städte und der<br>Theater. | 5.       | D.       |                     | Bahl ber Mitglieber. |          | Beibliche | Mannliche | Beibliche. |
| v. Bofe.                          | Biesbaden.                                 | 13       | 10       | or. Gisfeld         | -                    | 11       | 10        | 4         | 4          |
| Maumann.                          | Breslau.                                   | 20       | 10       | Seidelman           | 35<br>32             | 15       | 15        |           | 7          |
| Ladden.<br>Bethmann.              | Danzig.<br>Stratfundu.Roftod.              | 18       | 10       | = Schubert.         | 04                   |          |           |           |            |
| Doroffi.                          | Duffeldorf.                                | 22       | 17       | = Dörger.           |                      |          | 34        | 1         | įt.        |
| Direftrice.                       | ~ullitoril.                                | 1        | -        | - Stratt.           | 3 1                  | 8        | -1        | 5         |            |
| Emilie Faller.                    | Frankfurt a. d. D.                         | 13       | 11       | Bohnhardt           | -                    | -        | -         | -         | -          |
| Hr. Hübsch.                       | Ronigsberg in Pr.                          | 15       | 8        | s Broun.            | 42                   | 12       | 13        | 10        | 8          |
| Rramer.                           | Magdeburg.                                 | 12       | 12       | Bunderlich          | 30                   | 6        | 8         |           | -          |
| Bogt.                             | Pofen.                                     | 14       | 11       | Beeh.               | -                    | 10       | 10        | 3         | -          |
| Gerlach.                          | Stettin.<br>Trier.                         |          | 12<br>11 |                     | -                    |          |           | 经         |            |
| Sisenhut.                         | Altenburg.                                 | 20       | 12       | Bagler.             |                      |          |           |           |            |
| Diuller.                          | Altona.                                    | 13       | 9        | - Knüpfer.          | _                    | 10       |           |           |            |
| Bumly.                            | Unfrach.                                   | 13       |          | Dürner.             | 24                   | 6        | 6         | 12        | _          |
| . Weinmüller.                     |                                            | 21       | 15       | : Schweger          | 40                   | _        | -         | _         |            |
| Dr. Loreng.                       | Ballenstädt.                               | 18       | 9        | .Rlaus.             | 22                   | -        | -         | -         | -          |
| Mad. Fellner.                     | Bamberg.                                   | 16       | 13       | Deeithmeier         | 30                   | -        |           | -         | -          |
| Rottmeyer.                        | Bremen.                                    | 18       | 12       | - Cosmali.          | 31                   | 12       | 11        | -         | -          |
| Thiel.                            | Brunn.                                     | 18<br>25 |          | s Snogil.           | 54                   | -        | -         |           | W          |
| Refler.                           | Frankfurt a. M.                            | 18       | 9        | = Ouhr.<br>= Syfel. | 32                   | 12       | 12        |           |            |
| Frf. v. Altiems.                  | Graß.<br>1. Hamb. Stdt. Th.                |          | 13       |                     | 44                   | ii       | 13        |           | 1          |
| Casmann.                          | 2. Samb. Etdt. Th.                         | 9        |          | Steigmann           |                      |          | 10        |           | 3          |
| Grf.v. Rangau                     |                                            | 11       | 7        | . Reichert.         | _                    | _        | _         | 2         | 7          |
| Ringelhardt                       | Leipzig.                                   |          | 12       | . Bad.              | _                    | 20       | 16        | -         | _          |
| Meufeld.                          | Lemberg.                                   | 24       | 19       | = Erneftv.          | -                    | _        | 10        | -         | -          |
| ******                            |                                            |          |          | = Schinder=         |                      |          |           |           |            |
| Pallot.                           | Lin3.                                      |          | 13       | meier.              | 26                   | 12       | 10        | -         | -          |
| Engel.                            | Lübed.                                     |          | 17       |                     |                      | -        | 10        |           | -          |
| Schumann.                         | Mainz.                                     |          | 14       | s Gang.             |                      | 18<br>16 | 18<br>16  | -         | -          |
| Jolly. Ob.Bgr.                    | Mannheim.                                  | 16       | 11       | = Ladyner.          |                      | 10       | 10        |           |            |
| Bethmann.<br>Brauer.              | Meiningen.<br>Nürnberg.                    | 18       | 13       | = Eichler.          | _                    | 14       | 12        |           |            |
| Rögl.                             | Ofen.                                      | 21       | 14       |                     | 21                   | _        | _         |           | 1          |
| 21091                             | 21111.                                     |          |          | = Schindel=         | -                    | ų.       | 1         | 00        |            |
| Schmidt.                          | Pefth.                                     | 25       | 17       | meister.            | 43                   | 20       | 19        | 6         | 6          |
| Stäger.                           | Prag.                                      | 27       | 15       |                     | 42                   | 16       | 18        | 10        | 9          |
|                                   |                                            |          |          | v. Blumen-          |                      |          |           | 14        | V.         |
| Poderny.                          | Pregburg.                                  |          | 16       | thal.               | 36                   | 12       | 12        | =         | -          |
| Müller-                           | Regensburg.                                | 10       | 10       | Dann                | 30                   | 12       | 14        |           | -          |
| Hoffmann.                         | Vilga.                                     | 21       | 1.4      | Dorn.               | 90                   | 12       | 19        | 13        | 07         |
| Soleemüller.                      | Schleswig.                                 | 12       | 12       | müller.             | _                    |          |           | E,        | 1          |
| . Udermann.                       | Sondershausen.                             |          |          | Sermftedt.          | 56                   | 6        | 6         | 119       | 01         |
| br. Bürchl.                       | Würzburg.                                  | 20       | 10       | = Werner.           |                      |          |           |           | -          |

Concessionirte reisende Gesellschaften für die Mark Brandenburg, Die und Bestelbreußer. 1) Direktor Hr. Brüdelmann. Musik-Direktor Hr. Morohn. Darksellende Mitgl. 40 herren und 9 Damen. 2) Dir. dr. Schimmel. Musi-Dir. dr. Kaiser. Darkell. Mitgl. 13 her. 11 Dam. 3) Kür die Städte Görtig, Licquig, Schweidniß, Brieg, Keiße, Glas u. Salzbrunn. Dir. Butenop. Musi-Dir. dr. Spreer, Darkell. Mitgl. 15 her. u. 12 Dam. privat-Theater bestehen 3 in Berlin, ju Saarlouis und in vielen andern Städten.

ST 25 25 25

S Thaier

Lugali oce

Geminue.

Freiloofe.

20 crr a

Burammen

40 Ehaler.

Aleberhaupt

Bulammen

Plan der Königl Preuß. Klassen-Botterie, bestehend aus 112,000 Boosen zu 40 Thr. Cour. Einsatz.
mit 48,000 in 5 Classen vertheilten Gewinnen und 17,000 Frei-Loosen im 3. 1940.

| 1       | 3000                   |          | 3000             | 2300     | 500      | 100     | 50      | 25      | 10       | 5        | 4        | 00        | 10        | 1              | 8 118       | Erfte      |
|---------|------------------------|----------|------------------|----------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------------|-------------|------------|
|         | Gew. u                 |          | greil in         |          |          | "       |         | u<br>19 |          | **       | * * 6    | 10        | * * 15    | (Sim. 311 6000 | Thir. Ginf. | te Rlaffe. |
|         | 3                      |          | 8 24000          | 20 46000 | 30 15000 | 40 4000 | 50 2500 | 60 1500 | 100 1000 | 200 1000 | 600 2400 | 1000 3000 | 1500 3000 | -              | nf. Sbir.   | e. Betrag  |
| 1       | 109400 4000            | _        | 4000             | 3300     | 500      | 100     | 50      | 25      | 10       | -        | 4        | 60        | 20        |                | 23          |            |
| 1       | Bew. un                |          | P1319.           |          |          |         |         |         |          | * *      | "        |           | *         | @m. 3u 8000    |             | Bweite     |
|         | 6/                     |          | 311              |          | 40       | 50      | 70      | 100     | 200      | 400      | 800      | 1200      | 2000      | 8000           | Einf.       | .18        |
| 36      | 184800                 |          | 8 32000          | 99000    | 20000    | 5000    | 3500    | 2500    | 2000     | 2000     | 3200     | 3600      | 4000      | 8000           | Thir.       | Betrag     |
| 4 0     | 1000                   |          | 4000             | 3300     | 500      | 100     | 50      | 25      | 10       | 5        | 4        | ట         | 50        | 1              | 2           | 3          |
| -       | Freiloofe              |          | 9 -11319.        | . "      |          | "       |         | u       | W.       | M        | *        | "         | **        | S. 311 1       | 8 Thir.     | Dritte !   |
|         | 5                      |          | α                | _        | 50 2     | 60      | 100     | 200     | 300      | 600      | 1000     | 1500      | 3000      | -              | Ginf.       | S. 1.8     |
| 11      | 235500 6000            |          | 32000            |          | 50 25000 | 6000    | 5000    | 5000    | 3000     | 3000     | 4000     | 4500      | 6000      | 10000          | Thir.       | Betrag     |
| 11 11 0 | -                      | ammu.    | 131 8 0009       | 5300     | 500      | 190     | 50      | 25      | 10       | 0        | 4        | 00        | 20        | 10             | 8 1118      | Bierte     |
|         | Scen. und<br>Freitopse | · Freil. | 121 97 7 1 3 1 8 |          |          | u       | "       | N       | u        | * 1      | * 1      | *         | . 4       | S. 3u 12       | Thir. (     | IR atr     |
| 1       | 5                      |          |                  | 200      | 70       | 100     | 200     | 300     | 500      | 1000     | 1200     | 3000      | 4000      | -              | Ginf.       | 19         |
|         | 36300                  | 17000    | 48000            | 265000   | 35000    | 10000   | 10000   | 7500    | 5000     | 5000     | 4800     | 9000      | 8000      | 12000          | \$6fr.      | Betrag     |
|         | 31000                  | 27500    | 2000             | 400      | 300 /    | 70 =    | 20 =    | *       | 1 ,      | 1 ,      | 1 ,      | 1 ,       | 1 "       | 10             | 311 8 Thr.  | Sünfte     |
|         | 436300 31000 Geminne   | " "      |                  |          | * 10     | × 20    | * 50    | × 1000  | = 20000  | . 30000  | = 40000  | = 50000   | × 100000  | S. = 200000    | Eblr. Gin   | fte RI.    |
| -       | ne   32                | -        | 200 1            | -        | 1000 3   | 2000 1  | 5000 1  | 0       | 9        | Ť        | _        |           | Ť         | -              | -           |            |
|         | 3210000                | 1650000  | 140000           | 200000   | 300000   | 140000  | 100000  | 40000   | 20000    | 30000    | 40000    | 50000     | 100000    | 200000         | Sbir.       | Betrag     |

Dent- und Schlufftein der Schrift zu Ehren Seiner Sochstfeeligen Majestat Friedrich Wilhelm III.

Da gegen das Ende des Drucks der vorliegenden Schrift die Inbel-Heier zum Andenken an die Thronbesteigung Friedrichs des Großen stattgefunden, einige Tage darauf durch den unerforschichen Rathschulk Gottes, Friedrich Bilbem III., der Gerechte und Weise, von Seiner glorreichen irdischen Lausbahn am 7. Juni 1840, Nachmittags um 3½ llhe, im 70sten Jahre Seines Alters und im 43sten Jahre Seiner gesegneten Regierung abgerufen, Friedrich Wilhelm IV. den Ihren bestieg, so können wir es uns nicht vorentbalten, im Nachstehenden einige Sellen aus den amtsichen Nachrichten bezustügen, die in dieser denkwürdigen Zeit. während der betreffenden Feierlichkeiten, im Druck erschienen find, und den hohen Geist unserer weisen Regenten, wie die treue Gesinnung von Willionen Unterthauen, bekunden, was jehigen und künstigen Lesern eine nicht unangenehme Jugabe sein dürfte.

Bei der am I. Juni 1840 erfolgten Grundsteinlegung zu dem Denkmal, welches Seine Majestät der König Friedrich Bilhelm III. Seinem ruhmgekrönten Abnherrn zu errichten beichlossen hat, wurden in Gegenwart des jeht regierenden Königs Majestät, des ganzen Königlichen haufes und aller Hof-Chargen, der ganzen Generalität und Officiere der Garnison, sämmtcher Wirklichen Geheimen Staats-Minister und Deputationen aller Dicastarien Verlins, sowie der Königlichen Regierung zu Potsdam, der Universität, des Berliner Magistrats, der Stadt-Verordneten zu und unter den Tausenden Juschauern, folgende Keden gehalten: Der wirkliche Geh. Staats-Minister und Minister des Innern und der Vollzei. der. V. Nochow, Ercellenz, eröffnete die Keier wie folgt:

Polizei. Or. v. Nochow, Ercellenz, eröffnete die Feier wie folgt:
"Der Wille St. Majestät des Königs, unseres herrn, bat uns versammelt, um den Beginn der glorreichen Regierung König Friederich's II. festlich zu feiern durch die Grundsteinlegung zu dem Denkmal, welches Se. Majestät Seinem rubmgekrönten Abnberrn zu errichten der Gelosien hat. Ich die berufen, diesen, eines jeden Preußen Brust erheben Beschulß an biesiger Stelle zu verläuden. Die Worte der deshalb an den Staats-Minister, Grafen von Alvensleben und mich erlassenen

Ordre lauten also:

"Der Zeitvunkt, an welchem Frirdrich II. vor hundert Jahren den Preußischen Ihron bestieg, fordert das dankbare Andenken der Mitwelt und ein Denkmal für künstige Zeiten. Für lesterze habe Ich insofern gesorgt, als Ich die Ansertigung einer Keiter-Statue beschlen und den Plat am Ansange der Linden als denjenigen bestimmt habe, wo dies Denkmal errichtet werden soll. Der künstige Grundstein wird die gewählte Stelle bezeichnen, und an derselben soll am 1. Juni c. eine öffentliche Keier statkinden, bei welcher biese Ordre zu verkünden und die stellvertretende Grundsteinlegung zu veranlassen ist.

Berlin den 26. Mai 1840.

Un die Staats-Minister von Rochow und Grafen v. Alveneleben."

So lassen Sie uns denn dies Fest beginnen mit begeisterter Erinnerung an Das, mas Preußen seinem Friedrich dankt, und mit dankerfülltem Herzen für den Ruhm und den reichen Segen unter Friedrich Wilhelms väterlichem Ceepter, zugleich aber auch mit den ernsten Wilnen, allezeit zu streben und zu wirken in dem Geiste, mit der Liebe und der Treue, welche beide großen Könige in unseren und unserer Bater Herzen geweckt und genährt baben.

Hierauf forach der Gouverneur der Sauptstadt, Gen. der Infanterie, Präsident des Staatsraths, Freiherr v. Muffling die folgenden Worte: "Wenn der Beschuß Unseres erhabenen Monarchen, Alle, die sich hier versammelt finden, in eine freudige Bewegung verseht und im ganzen

Reiche die lebhafteste Theilnahme erregen wird, so ist dieser allgemeine Un-tlang die Frucht der tiefbegrundeten Dantbareit für die vielen Wohlthaten, welche aus der glorreichen Regierung des großen Ronigs auf uns übergegangen find. Die Gefchichte des abgelaufenen Jahrhunderis hat febrreich überliefett: für uns, meine Baffengefährten, daß, wie auch bedrängt von übermachtigen Feinden, es für tapfere Soldaten teine Lage gebe, in welcher Treue, Gehorfam und muthige Ausdauer nicht zu einem ehrenvollen Ausgang führen; fie hat lehrreich überliefert: den Dienern des Staats, welche nach den Wefegen Recht ju fprechen, als auch denen, welche für bas offentliche und allgemeine Bobl ju forgen haben: daß mit der Bunahme der Bildung aller Bolleflaffen die Beredelung unserer Sitten Sand in Sand geht, und daß dies die tragenden Säulen eines wohlgeordnteen Staatsgehäudes find. Wie die Runfte und Biffenschaften bei uns gur Bluthe getomwen, wie die Gewerbethätigkeit erwedt, beschüft und erweitert, wie der Pflug in fleißiger Sand selbst für den Hutenbawohner zum lohnenden Geschäft geworden ist, das Alles weist unsere Geschickte, von der Ihronbesteigung Friedrichs des Großen die zum heutigen Tage, nach. Waren diese Borschritte bedeutend. Größeres noch hat sich aus den Folgen entbesteigung Friedrichs des Großen die zum heutigen Tage, nach. Waren diese Borschritte bedeutend. Größeres noch hat sich aus den Folgen entwickt. Bereinigt unter den Wassen einer verhängnisvollen Zeit, haben die verschieden Stände und Klassen einer verdängnisvollen Beit, haben die verschiedenen Stände und Klassen des Breußsichen Bolkes sich kennen, sich achten lernen, und mit gereistem Bertrauen stehen sie, in Einstracht und Liede geschaart, um den Thron ihres angestammten herrschers. In dieser würdigen Stellung weiß das Preußsiche Bolt die Segnungen des Friedens gebührend zu schäßen und die Rechte anderer Wölker zu ehren. Aber eben so gut kennt es auch seine heiligsten Psichten, wenn es darauf ankommen sollte, die eigenen Rechte mit dem Schwert in der Hand zu vertheidigen. Wer die Wassen zu tragen fähig ist, würde es als ein Spenrecht verlangen, diesen Fahnen zu solgen, um Denen, die es unternähmen, uns zu unterjochen, Tod und Berderben zu bringen. Der große König legte zu unserm bestern Justand vor 100 Jahren den Grundstein, und so werde heute der Grundstein gelegt zu einer, an sein Andenken geknüpsten, allmälig immer schöner sich entwicklichen Zeit. Das ist die Bedeutung diese Festes.

Bei der Feier, welche die Königl. Acade mie der Wissen wie entwicklichen Zeit. Das ist die Bedeutung diese Festes.

Bei der Feier, welche die Königl. Acade mie der Hille einfache Feier, zu der wir uns hier versammelt haben, wurde ihren eigenthümlichen Scharakter versieren, wenn ich es wagte, durch den Schmud der Rede Gestüble zu beleben, die an diesem meltgeschichtlichen Tage sich dem Ineren des Gemütths von selbst ausprängen. Mir ist die Spez Arosau Konlanten vor diese Aressemmlung zu richten. Diesen Borzug verdanke ich der Aufälligkeit allein, dem Allen Geschlechte anzugehören, welchem noch aus eitgener jugendlicher Ansen Blonarchen vor die Seele tritt. Seiner gestsiarn gestürzer, welche der Bestellung der krift.

Borzug verdanke ich der Zufälligkeit allein, dem alten Geschlechte anzugehören, welchem noch aus eigener jugendlicher Anschauung das Bild des großen Monarchen vor die Seele tritt. Seiner geistigen Kraft und aller Kraft des Geistes kühn vertrauend, hat er gleich nächtig, so weit Gestitung und Weltverkehr die Menschheit empfänglich machten, auf die Herricher, wie auf die Kölker, gewirkt. Er hat (um mich eines Ausdrucks des römischen Geschichtscheres zu bedienen, der mit tief verbaltener Wehmuth alle Regungen des Staats- und Bölkerlebens durchspähet), er hat die schröffen Gegensähe, "die widerstredenden Clemente der Herrichaft und Freiheit" mit einander zu versöhnen gewußt. Den kölklichsen Schab dieser Freiheit, das ungehinderte Streben nach Wahrsbeit und Licht, hat er früh und vorzugsweise dem wissen gewißt den Bereine anvertraut, dessen Flanz er, ein Weiser auf dem Throne, durch eigene Arbeiten und schügende Theilnahme erhöhte. Die Academie, von Leibniß gestiftet, von Friedrich dem Großen erneuert, blieft mit gleicher Kührung auf jene schon vom mideren Lichte der

Digitized by Google

20

Ferne umflossene Beit, wie auf das neunzehnte Sahrhundert, wo die huld eines theuren Mongrchen, in allen Theilen des vergrößerten Reides, für Begründung wistenschaftlicher Anstalten und die edlen Bluthen des Aunstledens großartigst geforgt hat. Daher ist es uns eine füße Pflicht, ein Bedürsniß des Gefühls, nicht der Sitte, — an diesem festichen Tage zweien erhabenen Wohlthätern den Ausdruck der Bewunderung und des ehrfurchtevollsten Dantes darzubringen."

Amtliche Nachrichten. Rronit des Tages.

Berlin, den 7. Juni. Nach dem unerforschlichen Rathschlusse Gottes vollendete heute Nachmittag 34 Uhr unfer geliebter Ronig, Seine Majestat Stiedrich Withelm der Pritte, der Bater Seines Boltes, die irdische Laufbahn.
Die Folgen eines wiederholten Anfalls der Grippe, an welcher

Seine Rajeftat feit einigen Bochen erfrantt waren, führten in den letten Tagen eine ftarfere Abnahme der Kräfte, und dadurch einen Buftand herbei, der, allen Anstrengungen der Natur und der Kunst erfahrener Acrzte widerstehend, dem theuren und reichgesegneten, aber-auch vielgeprüften Leben Seiner Majestät, unter den beißesten Ihranen fammtlicher, in Diefem Mugenblide um Ihn verfammelter, Roniglicher Rinder und der Pringen und Pringeffinnen des Ronigl. Saufee, ein Biel fette.

Die letten Tage Seiner Majestat wurden durch die Gegenwart ber Raiferlichen Tochter und Ihrer Grlauchten Rinder, die letten Au-

genblide durch die Gegenwart des Raiferlichen Schwiegersobnes erheitert. Das Vaterland, wenn gleich in Trauer und Thränen, richtet-die Blide ju Seiner Wafestät erhabenem Nachfolger auf dem Throne glorreicher Borfahren, voll Hossung und Bertrauen, über seine Zukunft getröstet, empor. Erbe ber Tugenden berühnter Uhnberrn, erzogen in den Stürstenden. men einer bewegten Zeit, früher schon Seiner großen Bestimmung ent-gegengereift, und in den Tagen der Frankheit durch das Bertrauen Ihres Hochseligen Baters bereits zur Leitung der Geschäfte berufen, werden Seine Majestat die Segnungen der Ordnung und des Friedens verbreiten, die das Loos eines treuen und gludlichen Boltes und die Belobnung der forgenvollen Mühen des guten und weisen Regenten find.

Berlin, den 9. Juni. Die schmerzliche Aufregung, die seit den porgestrigen Nachmittagsstunden fich aller Gemüther bemächtigt, giebt jest erft die Fassung, um einen Bericht über Die letten Mugenblide Des vielgeliebten, von dem gangen Bolt betrauerten Monarchen zu erflatten. Um Morgen Des erften Pfingft-Feiertages, mo jede Soffnung,

das Leben Gr. Diajeffat erhalten ju feben, bereits völlig verfcwunden war, verfammelten fich alle Mitglieder des Ronigl. Daufes im Palais ju einem besonderen Familien - Gottesdienft, um Kraft und Starte für den beworstebenden schmeren Moment von oben zu erfleben. Durch die den deudrstehenden ichmeren Moment von oven zu erziegen. Durm die tröstenden Worte der Actigion gehoben und vorbereitet, verfügte sich die Königliche Familie in das Nebenzimmer des Königl. Krankengemachs. Dier wurde Er Majestät dem jeht regierenden König die tief erschütternde Botschaft überbracht, daß der gefürchtete, traurigste Augenblick herannahe. Es begaben sich nunmehr die sämmtlichen Mitglieder des Königl. Haufes, mit ihnen Se. Majestät der Kaiser von Jussland, in das Krankenzimmer, und blieben von hier ab um das Beit des sicheidenden Monarchen versammelt. So, in der Nitte der Bett des icheidenden Monarchen versammelt. Go, in der Mitte der Seinigen, die eine hand seinem Königlichen Nachfolger reichend, die andere gehalten von Ihrer Durchlaucht der Fürstim von Liegnis, hauchte Er, der heste und väterlichste der Könige, Seinen edlen Geift aus, so

rubig und fanft, daß es erft eines Beidens der anweienden Leib-Mergte bedurfte, um den Umftebenden zu verlunden, daß Ihr Roniglicher Ba-ter bereits einer besteren Weft angehöre. Se Majestat, der jest regierende Ronig drudten Darauf dem geliebten Bater Die Mugen au. Betroffen von dem gangen Gewicht diefes unerfeslichen Berluftes, fanten alle Unmefenden auf die Knie zu inbrunftigem Gebet, nach welchem die Soben Berfammelten einander in die Arme fielen und foluchzend und

in Thranen Ihrem beklommenen Serzen Luft machten. Schnell verbreitete fich die Rachricht unter die vor dem Konigl-Valais versammelten Tausende, und der tiefe Schmerz, der in dem Koniglichen Trauerhause alle Herzen erfüllte, bemächtigte sich, wie die Thranen in Aller Augen bewiesen, des Boltes in diesem Momente. Die innige Anhanglichteit und tiefe Theilnahme, die sich schon seit mehreren Tagen in allen Ständen kund gegeben hatten, fand jest auf Aller Mienen den beredtesten Ausdruck, und die Trauer jedes Einzelnen schmolz zusammen zu einem allgemeinen Gefühle der Wehmuth.

Die Truppen der hiefigen Garnifon murden angewiefen, ihre Fabnen und Standarten ftill abzuholen, und die Bereidigung hatte dann, Regimenterweise, in ihren Kafernenhöfen statt, worauf die Fahnen wie-

der ftill in das Palais gurudgebracht murden.

Der folgende Tag, als der zweite Pfingft- Feiertag, gab den Bewohnern der Sauptstadt Gelegenheit, auch ihrerfeits die Gefühle des Schmerzes an beiliger Stelle zu läutern. Die Gotteshäuser aller Confeffionen hatten fich mit Leidtragenden gefüllt, um ihr Gebet dem ver-Narten Geiste nachzusenden und Worte des Troftes zu vernehmen. Bon allen Rangeln der Sauptftadt murde die nachftebende Befanntmadung

"Gott bat nach feinem unerforschlichen Rathichluffe unfern gelieb. ten, theuern König und herrn burch einen fanften Tod von feinem Bolte abgerufen und zu einem höberen und vollfommneren Leben eingeführt. — Das Königliche Saus ist in tiefen Schmerz versenlt, Millionen treuer Gerzen, die für den vielgeprüften und hochbegnadigten, milben und gerechten herrscher in aufrichtiger Liebe und kindlicher Chrfurcht geschlagen haben, find von Wehmuth und Betrübnig ergrif-fen, und die Klage um das theure Haupt gebt durch das ganze Baterland.

Mm 8. Juni begab fich eine Deputation des Stadtrathes und der Stadtverordneten der Ctadt Berlin gu Gr. Majeftat dem Ronige Friebrid Wilhelm IV., um Allerhechftdemfelben nachstehendes Schreiben ehrfurchtevoll zu überreichen. Bir fügen baffelbe um fo lieber bei, als es bie mabre Gefinnung und den Geift der gangen Nation reprafentirt, und darauf die erste in Drud erschienene, hocherfreuliche Antwort Gr. Majeftat des jest regierenden Ronigs, Friedrich Wilhelm IV., folgt, morin der erhabene Monard Seine erleuchtete Gefinnung gur Begludung Geiner Unterthanen befundet. "Muerdurchlauchtigfter, Grogmächtigfter Ronig!

Allergnädigfter Ronig und herr!

Dit ben Befublen der tiefften Trauer und Wehmuth naben wir uns dem Throne Ew. Königl. Majestat, um, dem Drange unseres Ser-gens folgend, den Empfindungen des Schmerzes Sprache zu verleiben, der, wie er Ew. Königl. Majestat und Allerhöchsterfelben erhabenes Saus barnieder beugt, fo auch une und bas gange Land in tieffte Trauer verfentt,

Bir vermögen nicht, die Gröfe und Tiefe des Schmerzes zu er-meffen, den das edle berg Em- Ronigl. Dajestät über den Berluft eines Baters empfindet, deffen erhabene Tugenden und sittliche Größe nur Em. Königl. Majestät in ihrem gangen Umfange zu ertennen und

au bewundern in den Stand gefest find. Aber auch wir haben in un-ferent Dochffeligen Ronige und herrn einen Bater verloren, einen Bater, der uns ein erhabenes Borbild war, indem er die Tugenden Des Privatmanns in dem Glange der Rrone ftrahlen lief, deffen Beisbes Privatmanns in dem Staat durch alle Stürme der Zeit ruhmvoll bin-beit und Araft den Staat durch alle Stürme der Zeit ruhmvoll bin-durchführte und die Bohlfahrt Seines Volles nach allen Beziehungen neu begründete, entwickelte und förderte, deschen Gerechtigkeit, Gnade und Milde nach allen Seiten bin Segen verbreitete, der der Schüber der Bedrängten, der Vater der Armen, die Justudit des Unglücks war. So hat unser Höchsteiger König und herr den Dankestbränen Seiner treuen Unterthanen ein Recht gegeben, sich den Ihränen der kindlichen Liebe betyngesellen, die Em. Königl. Majestät dem theuren Vater zollen.

Alber uns bat ber Sochftielige Entichlafene auch einen Eroft aurudgelaffen, indem er Geinem Bolte in dem geliebteffen Cobne, bem Erben Ceines Ihrones, jugleich ben Erben Ceiner erbabenen Tugen-ben und Ceines Geiftes binterlaffen hat. In diefem fest und wohl be-grundeten Bewußtsein tragen wir, im Aufbiid ju Ew. Kenigl-Majeftat,

mit Ergebung in den Willen Gottes, die Fügung des Höchfen.
D! möchten und könnten doch auch Ew. Königl. Majefiat einen Troft in dem bitteren Leide, das Allerhöchstolefelben jeht zu tragen baben, in der zwersichtlichen Gewisheit finden, daß die Berzen aller getreuen Unterthanen Ew. Königl. Majestät mit der Treue, Liebe und innigsten Berehrung Allerböchstdenfelben entgegenschlagen, mit denen fie ihrem Sochsteligen Könige und herrn bis in den Tod ergeben und

jugethan gemefen.

gugetban gewelen. Bie Ew. Königl. Majestät getreue Stadt Berlin das befrübende Borrecht gebabt hat, den Schmerz über den großen Berlust, den das Königliche Haus und das ganze Land durch den hintritt unseres glorreichen und theueren Königl. Derren erlitten, in seiner ganzen Größe zu empfinden, so genehmige auch Ew. Königl. Majestät, daß wir in diesem Ausdrucke unseres Schmerzes zugleich die Huldigung innigster Liebe, Berehrung und Treue zuerst an den Stufen des Thrones Ew. Ronigl- Majeftat niederlegen, Die wir in aller Unterthäigkeit erfterben Em. Konigl. Majeftat

allerunterthänigfte treugeborfamfte

Dber Burgermermeifter, Burger-Stadtrerordnete meifter und Rath ac. zu Berlin."

Die Devutation murde Gr. Majeftat angemeldet, als Allerbochft-Die Sepulction wurde St. Majelat angemeleet, als Autrobugge dieselben eben aus dem Kadinette traten und sofort ward der Befehl ertheilt, daß sie vortreten solle. Als sie sich näherte, enstürzten Thrä-nen den Augen des Monarchen, der die Hand des Ober-Bürgermei-sters Krausnick und des Stadtverordneten-Borsehers Deselmann er-griff, sie innigst drückte und, unter den Zeichen des tiessten Schmerzes, den sede lebendige Erinnerung an den erlittenen Verluss mächtig auf-zuregen so geeignet war, die Anrede des Ober-Bürgermeisters vernahm. Diese Letzter war, wie alle Anwesende, von der innigsten Rührung exarisen mit melden er solgende Kopte sweech: ergriffen, mit welcher er folgende Worte fprach:

ergriffen, mit weicher er joigenor wolle praw.
"Ew. Königl. Majestät naben wir im Namen der Stadt Berlin,
um den Ausdruck unserer wärmsten Gefülle Allerböchstdenselben zu
küßen zu legen. Die innigste Wehmuth bat die Herböchstden Abuger ergriffen. Jeder trauert über das Dahinscheiden des hohen Königlichen Herrn, der Ew. Majestät und uns Vater war, und wir Alle steden zu

Gott dem Allmäcktigen, daß er seinen gnädigen milden Arost huldreich berabsende, den tiefen Schmerz Ew. Königl. Majestät zu lindern.
Uns ist ein tröstender Aufblick zu Ew. Majestät zu lindern. Bir wissen und wir vertrauen und bauen fest darauf, wie auf den festen Felsengrund, daß Ew. Königl. Majestät uns mit derselben Liebe um

faffen, auf uns dasseibe landesväterliche Wohlwollen ausschütten werden, wie des Sochiseligen Königs Majftat. Sierum zu bitten, deshalb find

wir in tieffter Untertbaniafeit erschienen.

Unfererfeits fet und gestattet, in unserem Namen, im Namen aller Bewohner Berlind, im Namen aller Preußischer Unterstanen, die ehrerbietigste Bersicherung hinzuzufügen, daß die innigste Liebe und Chrsucht, der strengste Gehorfam, die unwandelbarste, unverbruchlichfte Ereue gegen Em. Ronigl. Majeftat, ticf in unferem Dergen wurzeln und darin nur mit unferem letten Althemguge ersterben merden.

Se. Majeftat erwiederten bierauf, mit Mube die Bewegung des Gemuthes beberrichend, in nachstebender buldreicher Beife, welche Borte fich dem Gedachtniffe und dem Bergen derer, die fie vernahmen,

unperachlich einprägten:

"3ch bin tief erschüttert von dem großen Berluft, den das Land und 3ch durch den Sintritt eines fo vortrefflichen Baters erlitten, aber auch innigst gerührt von der hingebung, welche die Stadt Berlin immer ihren herrichern bewiesen. Besonders haben dies die letzten Tage gezeigt. Die allgemeine Theilnabme aller Einwohner, die fich fo klar aussprach, ift wahrhaft rührend für Mich und uns Alle gewesen, und gereicht Uns sehr zum Trost. Ich habe Berlin lieb, nicht bloß als meine Baterfiadt, sondern auch, weil es immer dem ganzen Lande mit den besten Gesinnungen und in allem Guten vorangegangen is; es hat dies besonders in den Jahren 1810 und 1813, und wiederum ganz neuerdings, dargethan. Ich werde nie das Jahr 1810 vergessen, noch das Jahr 1813, wo Ich seine auf kurze Zeit hier war und davon Zeuge gewesen bin, wo sich überall, wie jeht, ein so herrsicher Sinn und Griss aussprach.

Ich sehe Sie unvorbereitet, und diese Worte kommen aus meinem Bergen; und fo wird es immer unter uns fepn! 3ch bin Ihr mahrer und marmfter Freund."

Sierauf reichten Se. Majestät nochmals dem Ober-Bürgermeister und dem Stadtverordneten Borfteber die Sand und entließen gnadigft die Deputation des Magistrats und der Stadtverordneien.

Schweiz. Reuchatel, 1. Juli. Der Prafident des Staatsrathe hat folgende Bekanntmachung erlassen: "Da gestern, am 30. Juni, dem Staats-Rath ein Restript unseres erhabenen Beberrschers, des jest regierenden Königs, vom 15. Juni 1840, zugegangen ist, so beeilt sich der Staats-Rath, die unschäftbaren Zusicherungen, welche dieses Schreiben über die Königlichen und räterlichen Gesinnungen Gr. Majestät in Bezug auf unfer theueres Baterland enthalt, ju veröffentlichen:

"Meine Herren! Mein Staats - und Cabinets - Minister, Freiherr von Werther, hat Sie schon von dem tiefen Schmerze in Kenntniß gesetzt, in welchen Dich der unerforschliche Rathschluß des Allerhöchsten versetzt hat. Indem 3ch, als König von Preugen und souverainer Fürst von Neuchatel und Balangin, einem erlauchen und verehrten Bater folge, ist es Mein aufrichiger Munich, mit der Gnade und dem Beiftand der gottlichen Borfebung, Ihm auch in Seiner Frommigfeit, Seinen Tugenden und der aufrichtigen Liebe zu folgen, welche Er wahrend Seiner langen und rubmvollen Regierung beständig für Seine treuen Unterthanen gehegt bat- Ich boffe, daß diese Wir die heilige Pflicht, welche Mix auferlegt ift, erleichtern werden, indem sie auf Mich die Anhänglichleit und die Treue übertragen, welche sie Ihm in der Zeit der Prüfung wie in der Zeit des Gluds bezeugt haben."
"Dies erwarte Ich auch ganz besonders von Meinen treuen Un-

terthanen des Fürkenthums Nenchatel und Balangin, deren loyale und patriotische Gesnungen zu würdigen Ich persönliche Gelegenheit hatte. Mein General-Lieutenant, von Huel, Gouverneur des Fürstenthums, Beuge der muthvollen und aufopfernden Thaten, welche die Bewohner in schwierigen Augenblicken vollbracht haben, wird, sobald es seine anderweitigen Geschäfte erlauben, sich zu ihnen begeben, um sie in Meinem Plamen zu begrüßen und mit ihnen die Gide zu erneuern, welche sie in ihrem Gemillen so würdig gehalten haben.

ihrem Gewiffen fo wurdig gehalten baben."
"Ueberzeugt von dem Antheil, den Sie, Meine Gerren, an dem traurigen und ichmerzlichen Ereigniffe nehmen, welches die Bande gerriffen bat, Die Sie an einen mit Rocht fo verehrten Berricher fnupfte: fordere 3ch Sie auf, es allen Militair- und Civil-Beborden eines Baterlandes zu melden, welches Ihnen theuer ift, und das Mir, nach dem Beispiele Meines erhabenen und verehrten Baters, immer werrh

bleiben wird.

Berlin, den 15. Juni 1840.

(Geg.) Friedrich Wilhelm."

Bir folieken diefe Schrift, die als ein Dentstein an die rubmgefronte Regierung Friedrich Bilbelms III. angufeben ift, mit einem Auszuge aus dem Testamente des Sochfieligen Monarchen und mit einer furgen Bemertung.

Mein letter Wille.

Meine Zeit mit Unruhe, Meine Hoffnung in Gott! An Deinem Segen, berr, ift alles gelegen! Berleihe Mir ihn auch jest zu diesem Geschäfte.

Wenn diefer Riein letzter Wille Meinen innigft geliebten Kindern, Reiner theueren Auguste und fibrigen lieben Angehörigen, ju Geficht kommen wird, bin Ich nicht mehr unter ihnen und gebore gu den Ab-geschiedenen. Mogen sie dann bei dem Anblick ber ihnen wohlbekannten Inschrift: - Gebenke ber Abgeschiedenen! - auch Meiner

liebevoll gebenken!

Gott wolle Mir ein barmherziger und gnadiger Aichter fein, und Meinen Beift aufnehmen, ben Ich in seine Sande betehle. Ja, Vater, in Deine Bande befehle Ich Meinen Beift! In einem Jenfeits wirft Du Uns alle wieder vereinen, mochteft Du Uns beffen, in Deiner Onade, würdig finden, um Christi Peines lieben Sohnes Unseres Sei-landes Willen. Amen.

Schwere und harte Prufungen habe Ich nach Gottes weisem Nathfoluß zu bestehen gehabt, sowohl in Meinen personlichen Verhältnifen, (insbesondere, als Er Mir vor 17 Jahren bas entrif, bas Mir bas Liebste und Cheuerste war) als durch die Ereignisse, die Mein gelieb-tes Paterland so schwer traten. Pagegen aber hat-Mich Gott — ewiger Dank fen 3hm bafur -- auch herrliche, frohe und wohlthuende Creigniffe erleben laffen. Unter Die erften rechne 3ch vor allen Die glorreich beendeten Rampfe in ben Jahren 1813, 14 und 15, benen bas Vaterland feine Beftauration verdankt. Unter Die letztern, Die frohen und wohlthuenden, aber rechne Ich insbesondere Die bergliche Liebe und Inbanglichkeit und das Wohlgelingen Meiner geliebten Sinder: fo wie Die befondere unerwartete Schickung Gottes, ffir noch in fleinem fünften Becennium eine Lebensgefährtin zugeführt zu haben, die Ich als ein Muster treuer und zärtlicher Anhänglichkeit öffentlich anzuerkennen Mich für verpflichtet halte.

Reinen mahren, aufrichtigen letzten Pank Allen, die dem Staate

und Mir mit Ginficht und Ereue gedient haben.

Meinen wahren, aufrichtigen und letzten Dank Allen, Die mit

Siebe, Ereue und burch ihre perfonliche Anhanglichkeit, Rir ergeben

Ich vergebe allen Rieinen feinden: auch benen, Die burch hamische Reben, Schriften, ober burch abseichtlich verunftaltete Darstellungen, bas Vertrauen Meines Volks, Meines größten Schatzes (doch, Gott Sob! nur felten mit Erfolg) Mir zu entziehen, bestrebt gewesen sind. Berlin, den 1. December 1827.

(Gy.) Friedrich Wilhelm.

Seine Majestät, der Höchstselige König Friedrich Wilhelm III., wurde, nach Seiner lestwilligen Berordnung, in der Nacht vom 12. zum 13. Juni 1840, neben Seiner am 19. Juli 1810 verewigten Gemablin, Luife Auguste Wilhelmine Amalie, Tochter des verstorbenen Großherzogs Carl Ludwig Friedrich von Medlenburg-Etreliß, im Mauscleum zu

Charlottenburg beigefest.

Bu den Millionen Unterthanen, welche den Job des veremigten Monarchen zu beflagen haben, gebort auch ber Berfaffer diefer Schrift, ber, mahrend eines Biabrigen Rampfes mit bem Schichial, mehrere Mal in der tiefften Bedrangnif, Schug und Beiftand bei dem gerechten und meisen Monarchen gefunden hat, und diefen Berluft um fo schmerzlicher empfindet, als der Berewigte gerade in dem Augenblick von der Borfebung zu einem besteren Leben abberufen wurde, ale Er im Begriffe stand, meinem langen Leiden ein Siel zu sehen. Aber, obgleich wir den Bater verloren haben, sind wir doch nicht verwaiset und wissen, von wannen wir Trost und Ersaß zu hoffen haben. — Mit wohlbegründetem Vertrauen blidt jeder Preuße auf zu Friedrich Wilhelm IV., dem Erben der Tugenden des Dahingeschiedenen. Darum trägt die allgemeine Trauer so sehr Charafter der stillen Wehmuth, darum regt die Klage die Leidenschaften nicht auf; denn, so groß der Verlust auch mar, fo fiebt bod Miemand mit bangem Zweifel in die Butunft-Bir miffen, daß das alles belebende Tagesgestirn, das im Beften un-tergeht, nachdem es fein fruchtbringendes Wirken vollendet, herrlich im Offen, zu neuem Schaffen, wieder emborfteigen wird; fo wiffen wir auch - und Dant dem Allmächtigen, daß wir fagen fonnen, wir miffen es - die reichen Gaaten ber Bergangenheit werden in friedrich Withelm IV. ihren treuen und weifen Pfleger finden, J. P. Kuy.

## Am dritten August 1840.

Sonst gruffen diesen Tag nur Jubellieder Und hobe Freude ichwellte jedes berg; Doch beute tehrt er ftill und traurig wieder. Erneuend une unendlich tiefen Schmers Rein Jubel heut! es fdweigen jene Rlange, Die sonft gerauscht zu Luft, zu frobem Glud; Im Bufen tont es leif wie Grabgefange, Bur Erde fintt ber thranenfchwere Blid.

Denn Ihn, den einst der beut'ge Zag geboren, Ihn, Seiner Bolter Beil, ber Burften Bier,

Den herrn und Bater haben wir verloren; Um unfern herrn und Bater klagen wir! Der edle König, der Gerechte, Beise, Er hat vollbracht den schönen Erdenlauf; Am Biel der segenvollen Lebensreise Stieg sein verklärter Geist jum himmel auf!

Du gingst von uns — boch. wie Du unermessen Dein treues Bolf so boch beglüdt, geliebt, So lebt in Aller Berzen unvergessen Dein herrlich Bild, so rein und ungetrübt. Doch ganz auf Dich Gemült und Sinn zu lenken Und noch am spätsen Biel der fernen Zeit Des theuern Abgeschiednen zu gedenten, Sei uns vor allen dieser Tag geweiht.

Einst hart geprüft, hast mannlich Du gelitten, Dann, helbentubn, errangst Du Ruhm und Sicg; Selbst Führer Deines Bolfs, hast Du gestritten, Bis Friede dann zur Erde niederstieg. Im Frieden, den voll Beisbeit Du erhalten, Erblübte neu, voll Kraft, das Baterland, Des himmels Segen war mit Deinem Balten Und Segen floß aus Deiner milden hand.

Dank, herrscher, der voll Majestät regierte, Dir, der dem Rechte mächt'gen Schus verlieh; Dank, Bater, Dir, der mild das Scepter führte Und gern dem Schwachen. Irrenden verzieh! Durchdrungen ganz von Eddmuth und Gute, Sprachst Du als letzten Segenswunsch es aus: Daß Gott das iheure Baterland behüte! — Noch über's Grab reicht Deine huld hinaus!

Noch über's Grab! — Ihn, der auf Preugen's Throne Nach Dir beherrscht das angestammte Reich, Den Erben Deiner Tugend, Deiner Krone, Ihn bildetest Du frühe schon Dir gleich. — Ein Bater werde Er den Unterthanen, Dafür war Bürge Dir Sein edler Sinn; Er aber spricht: zu wandeln in den Bahnen Des Baters, Ich mit Gott entschlossen bin!

Beld' feste Bande Fürst und Bolt verbinden, hat Liebe und Vertrauen sie vereint! — — Bie heiß wir Dich geliebt, o; das verkünden, Die tausend Thränen, die um Dich geweint. — hoch stammt im Buren aller Deiner Treuen, Geschiedn'er Herrscher! Dir ein Dankaltar Und siets wird Dein Gedächnis sich erneuen, Der seines Bolkes hort, sein Leitstern war!

Fr.

## Anmertung gur geneigten Beachtung.

Der zur Herstellung dieses Werks erforderlch gewesene große Rosten-Auswand zur Beschassung der Masse Materialten, verbunden mit dem Umstande, daß wegen des raschen Wechsels eines Theiles dessen, was Gegenstand der Statistik, nicht geratten schiels besten, eine große Anzahl Eremplare drucken zu lassen, macht es nöthig, den Preis deschleben auf 2 Thir zu bestimmen. Wenn dieser Preis hoch erscheinen sollte, so wird diese Meinung dech, nach einiger Prüfung des Inhalts, mit Berüsslichtigung des vohen Gesagten, gewiß schwinden, und man wird der Versicherung glauben, daß die große Wühe und Zeit, welche der Verfasser auf die Ausarbeitung dieser Schrift verwendet hat, nur sehr geringe angeschlagen worden. Verselbe erlaubt sich noch die Bemerkung, daß dieselbe nur unmittelbar von ihm zu beziehen ist.

Subscribenten Sammler erhalten das 8te Eremplar frei-

Subfcribenten-Sammler erhalten das 8te Eremplar frei-Für Mittheilungen u. angemeffene Bemerkungen, welche jur Vervolltomm-nung des Bertes beitragen tonnen, wurde ich sehr verbunden sein. 2. Mein im Jahre 1835 im Verlage der Sanderschen Buch-

handlung erfchienencs

"Sandbuch für Civil-Bermaltungs-Beamte." meldes in einem mir jugekommenen Grlaffe des verstorbenen herrn Geb. Staats und Minister des Innern and der Polizei, Grn. von Brenn, vom October 1835, so wie auch in mehreren Recensionen ic. für Militair und Civil Supernumerarien sehr brauchbar und nühlich empfohlen, ift ebenfalls jest nur noch von mir zu beziehen noch vorhandenen Gremplare überlaffe ich Allen, welche fie welche sich Berwaltunge-Beamte laut Ordre v. 6. Marz 1833 "Frei" unmittelbar an mich wenden, für 2 Ihlr. und das fünste Eremplar gratis. Der bisherige Ladenpreis im Buchhandel war 4 Thir.

Mein in Commiffion bei C. Ende erfchienenes

"Sandbuch für die Geschäftswelt,"
desen 5 Theile zusammen im Buchhandel 2 Thir., jeder einzelne Theil,
15 Sgr., kosten, will ich denen, welche sich unmittelbur an mich wenden,
alle 5 Theile zusammen für 1 Thir. 15 Sgr. und das 7te Eremplar
gratis, jeden einzelnen Theil zu 10 Sgr. überlassen; denn ich habe die
Arbeit nicht aus Gewinnjucht unternommen, sondern nur in der Ubsicht, gemeinnubige Kenntnisse zu verhreiten. Die Erreichung dieles Zweckes wird mir der schänste Zohn sein. Die zu erwartende Einnahme kann die Kosten für Druck und Papier, Berlagsgebühren und Buchbinder-Arbeit, Borro, Berpadung und Bersendung, bei der geringen Anzahl Eremplare, nur unbedeutend übersteigen. Nicht allein aus eigenervoller leberzeugung, sondern auch gestügt auf das günstige Urtheil Sachverständiger, kann ich allen denen, welchen es um mehr als eine einseitige Ausbildung für ibren Beruf als Kaufmann, Gutsbessiger, Kadnungsführer ankörierung Weichinsphaus und Calver an Körieger.

Rechnungsführer, Fabrikanten, Maschinenbauer und Lehrer an Burger-und Realichulen zu thun ift, dies Wert empfehlen. Ein hobes Ministerium der Geistlichen-, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten bat, in einem mir zugekommenen Reseripte v. Monat Februar c., die Iwectmäßigkeit und Brauchbarkeit dieser Schrift anerfannt; Desgleichen Gin bobes Rriegs-Ministerium, laut bobem Grlaffes vom 41. December 1839, A. k. D. die Muglichleit. Konigliche Regierungen haben diefelbe einer Antundigung durch die

Amtsblatter murdig erachtet.

Im Nachstebenden erlaube ich mir einige Recensionen folgen zu lassen. In den litterarischen Blättern Ro. 10, Beilage 47, von 1840 des

Sn oen uneraringen Blatten 3to. 10, Betage 20, von 1020 ber Gefellschafters, ist die Schrift folgender Art receniurt.
Das Handbuch für die Geschäftswelt ist ein hübliches gemeinnübiges Wert für alle junge Leute, welche sich in den Rreisen und vielfältigen Beziehungen des Geschäfts-, Handels- und Industrie-Lebens bewegen, lernen und schon bewegen. Der erste Theil ist ein Handbuch der niedern Arubmeilt, worin alle Artien des Rechanns, die jeder Geschäftsmann kennen muß, kurz und deutlich, theoretisch und praktisch behandelt und abgehandelt sind. Die Anfangegrunde der Buchstabenrechnung, mit der Lehre von den Potenzen, Wurzeln und Progressionen, Maaße, Gewichte und Diungen der verschiebenen Lander, und in specie alle

widte und Müngen der verschiedenen Känder, und in specie alle kausmannischen Rechnungen, sind besonders sorgsättig behandelt.

Der 2te Theil enthölte eine praktische Geometrie, worin sich das Nothwendigste aus der Steriometrie und der Arigonometrie anschiegen; Das "Handbuch der Elemente der Mechanik selter Körper" bildet den Iren Theil, welchem als Anhang die Lehre von den Legarithmen und eine Logarithmen-Tabelle der Zahlen von 1 dis 1000 beigegeben ist. Der 4ie Theil, "Handbuch der einfachen und doppelten Buchfützung," nehst einem statistischen Anhange als Zugabe. Hierin ist Alles mit kutzen klaren Voorten gesagt, so daß man sich ohne viele Mühe mit allen Einzelheiten der Sache bekannt machen kann. Der lekte Keil ist eine "Kurze Narsellung des Vreuß, Handels.

Der lette Theil ift eine "turze Darstellung des Preuf. Sandels-rechte," nebst einem Anhange des Wiffenswerthesten aus der Concurs-

Ordnung. Die Recension Schließt mit der Bemertung: Man sieht bierque, daß Die Recension Schließt mit der Bemertung: man sieht bierque, daß der Inhalt des Berkes der Art ist, daß ihn seder in der weitschichtigen Geschäftswelt brauchen, und sich in vielen Fällen seiner Stellung und Thätigkeit Raths erholen kann, womit wir es den Kauf., Handels-und allen Geschäftsleuten bestens empfohlen zu haben glauben. Ueber den Aten Theil, insbesondere haben sich zwei der Acticssen der

biefigen Raufmannichaft, welchen derfelbe jur Begutachtung vorgelegt

worden, wie folgt, geaußert:

"Wir konnen uns mit dem Inhalt derfelben nur gang einverstanden erklaren, da die Richtigkeit, Kurze und Faglichkeit der Arbeit uns dazu bestimmt." gcz. Gebr. Junge.

nmt." gez. Gebr. Junge. Ueber den funften Theil lautet die Recension in der juriftifden Bodenfdrift für "die Preugischen Staaten von 1840", Beilage IX: "In verftandlicher und fliegender Sprache geschrieben, unter Berudfichtigung des kaufmännischen Verkebrs, und nicht, wie bei ähnlichen Berken so häufig der Fall iff. ein bloger Abdruck der gesehlichen Bestummungen, sondern eine selbstfandige, durchgearbeitete Darstellung, in der auch Lebren behandelt find, worüber unfere Befeggebung teine ausreichenden Bestimmungen enthalt, 3. B. über den Commissionsbandel.

-6 m

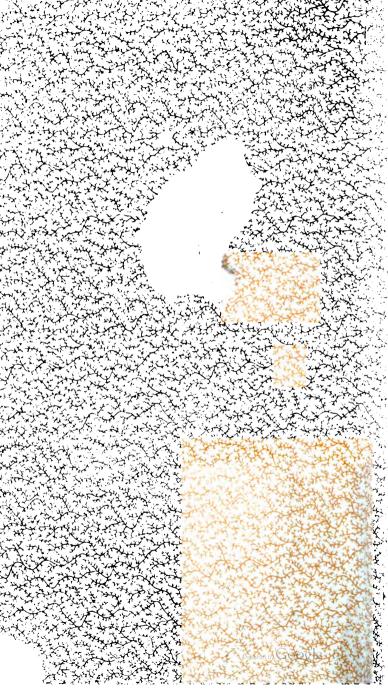

SALAN SALAN

## PARTICIPATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY





